

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







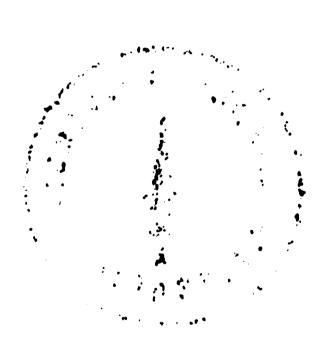

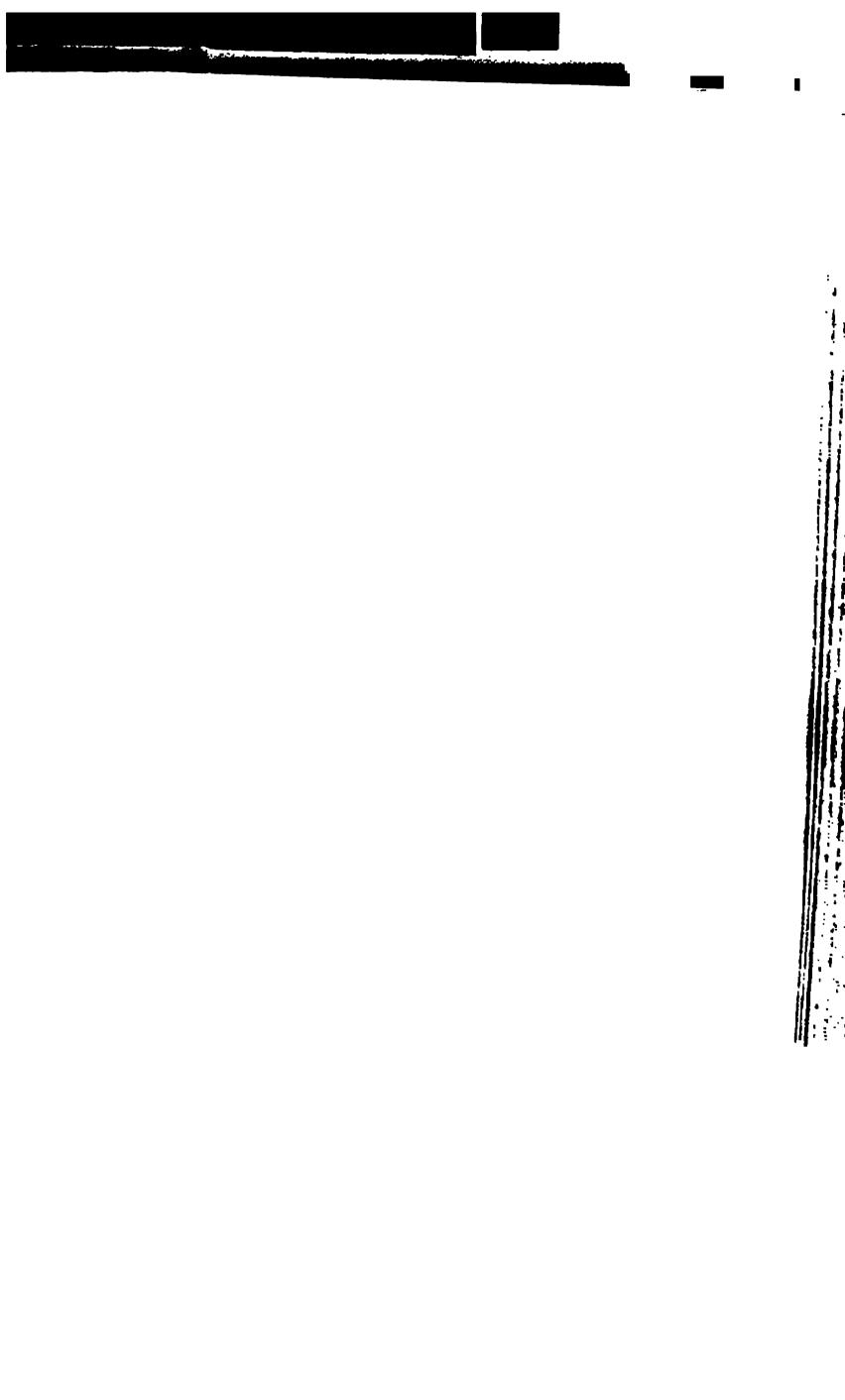

#### **AETAS KANTIANA**

Das kritische Werk Immanuel Kants, 1724-1804, bildet einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philosophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800 liess Kant erscheinen: Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft, 1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, 1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte viele Schüler und Bewunderer. Aber auch an Gegnern fehlte es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolff'schen und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseits waren es Fichte, Schelling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten Prinzipien die extremsten Folgerungen zogen.

Wenige Epochen der Philosophie waren so fruchtbar, sowohl an ideellen vie an der Ausbildung philosophischer Systeme. Die Kantische Kritik gab den Anstoss zu einer ausgedehnten philosophischen, kritischen und polemischen Literatur. Ihre Wirkung hält auch heute noch an.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömungen, die sie charakterisieren, bildet die Aetas Kantiana ein unteilbares Ganzes: etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Ganze, diese Aetas Kantiana, umfasst eine enorme Literatur. Sie enthält viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kantianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die Werke in einem möglichs vollständigen Corpus zusammenzustellen. Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der Kantischen Aera publiziert werden; selbstverständlich mit Ausnahme der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.

IMPRESSION ANASTALTIQUE
CULTURE ET CIVILISATION
115 avenue Gabriel Lebon, Bruxelles
1969

# Geschichte

bet

# Philosophie

9 6 E

## D. Wilhelm Gottlieb Tennemann

ordentlichem offentlichen Professor der Philosophie auf der Universtät zu Marburg, der Königl. Alademie der Wissenschaften zu Minchen correspondirendem, der Alademie nühlicher Wissenschaften zu Ersurt, der lateinischen und mineralogischen Gesellschaft zu Jena Ehrenmitgliede.

Achter Banb.

3meite Salfte.

Leipzig, 1811. bei Johann Ambrosius Barth. B81

T3

v.q., pt. ...

# In halt.

| 801          | fegung         | ber     | þri        | tte | n    | \$   | eri  | ot  | e.   |     |       |
|--------------|----------------|---------|------------|-----|------|------|------|-----|------|-----|-------|
| Solgen ber 1 | senen Sefa     | nntscha | ft be      | 6 2 | rtf  | lote | ks   | 201 | b    | ber |       |
| Araber       | •              | •       | •          | •   |      | •    |      | •   |      |     | 449   |
| 93           | Alhelm von     | Auver   | gne        |     | •    |      | •    |     | •    |     | 468   |
| <b>93</b>    | incent von     | Beanv   | ais        | •   |      | •    |      | •   |      | •   | 473   |
| 20           | lbert bet G    | roße    | •          |     | •    |      | •    |     | •    |     | 484   |
| 80           | onaventura     |         | •          | •   |      | •    |      | •   |      | •   | 533   |
| 3            | homas von      | Aquin   | <b>!</b> • |     | •    |      | •    |     | •    |     | 55E   |
| P            | etrus der C    | Spanier | •          | •   |      | •    |      | •   |      | •   | 677   |
| S.           | nor pirnis     | Gent    | •          |     | •    |      | •    |     | •    |     | 678   |
| 20           | ichard von     | Middle  | ton        | •   |      | •    |      | •   |      | •   | 687   |
| 26           | egidius von    | Colon   | na         |     | •    |      | •    |     | •    |     | 693   |
| 30           | dann Dun       | s Gcol  | ms         | •   |      | •    |      | •   |      | •   | 700   |
| 81           | ang Mapro      | nis     | •          |     | •    |      | •    |     | •    |     | 788   |
| \$           | erväus Nat     | alis    | •          | •   |      | •    |      | •   |      | •   | 794   |
| Ð            | arand von      | OL P    | ourç       | ain | •    |      | •    |     | •    |     | 803   |
| 20           | oger Baco      | •       | •          | •   |      | •    |      | •   |      | •   | 824   |
| 81           | aymund Lul     | Ins .   | •          |     | •    |      | •    |     | •    |     | 829   |
|              | Bie            | rte !   | Per        | ioi | ) e. | ,    |      |     |      |     |       |
| Ram          | pf des Mo      | minalid | mus        | 111 | φ    | R    | cali | sm  | ŋ\$. | •   |       |
| Oceam —      | Raymund        |         |            |     |      |      |      |     |      | •   | 840   |
| 93           | Bilhelm Occa   | m.      | •          |     | •    |      | ,    |     | •    |     | 841   |
| 8            | ealisten diese | n Zeit  |            | •   |      | •    |      | •   |      | ,   | 906   |
|              |                |         |            |     |      |      |      |     | 8    | B4  | lther |

| 4 | -  | • |
|---|----|---|
|   | L. | 7 |
|   |    |   |

# Inhalt.

| Balther Gurleigh                      | Beite 906  |
|---------------------------------------|------------|
| Thomas Bradwardin                     | 908        |
| Thomas von Strasburg                  | . 908      |
| Marsilius von Inghen                  | . 909      |
| Mominalisten                          | . 913      |
| Buridan                               | . 914      |
| Peter d'Ailly                         | . 921      |
|                                       | itreit     |
| der Nominalisten und Realisten        | 924        |
| Aeußere Schicksale der Rominalisten . | . 925      |
| Folgen                                | 927        |
| Jean Petit                            | - 945      |
|                                       |            |
| Myfett                                | 953        |
| Mohann Carlier oder Gerson!           | 953<br>955 |

Jolgen ber neuen Bekanntschaft mit ber Philosophie bes Ariftoteles und ber Araber.

Diefe erneuerte und erweiterte Befanntichaft mit ben Schriften und ber Philofophie bes Uriffoteles unb ber Araber tonnte nicht ohne Folgen bleiben. borber mar bas Unfeben bes Ariftoteles ju einer bebeutenben Stufe geftiegen, wenn gleich bon feiner Philofophie, bie logit ausgenommen, nur tingelne bibergirenbe Strafen auf ben Decibent gefallen maren. Jest, da feine fammtlichen Schriften befannt murbe t, mußte ein befte gedgerer Beisbunger nach benfelben entfteben, te mehr es fich offenbarte, was fur Chage in benfelben berborgen liegen. Dan fabe ba einen großen Umfang bon Objecten, Die jum Biffen reigen; beren wiffenfchaft. liche Ertenntnif theile fcon giemlich weit gebieben mar, theile faum erft angebeuter und nach ben außern Umriffen gezeichnet war, eine Menge bon Fragen, Die fich auf biefe Dbjecte begleben, und theile aus ben aufgeftellten Grundfagen aufgeloft werben tonnten, theils erft noch eine befriedigenbe Untwort erwarteten. Daburd murbe ber Stoff bee Philosophirens febr bergrößert, ber Befichtefreis ermeitert, Die Ausficht auf materiale und formale Bereicherung bes Biffens ausgebebnt. Der biglettifche Geift, ber bisher ausschließlich geubt morben war, erhielt einen neuen Spielraum, theif burch ben jest erft eröffneten Eingang in bie Raturmiffenschaft, Pfocologie und Detaphifif, bon welchen Biffenfchaften bieber nur einzelne Beuchftude und Unmendungen bie Denfer befcaftiget hatten, theile burch die abgenothigten Berfuche, Die Diffhelligfeiten auszugleichen, melde burch Die Unbaufung miffenschaftlicher Renntniffe aus berichtebenartigen Quellen, und burch bas Bemüben Lennem. Befc. b. Bhilof. VIII. Eb. 8 1

## 450 Funftes Bauptftud. Dritter Abschnitt.

fianben maren, Briftoteles rechtglaubig, und bie pofitibe Dogmenlehre philosophifch, fury beibe einhellig ju machen. Das Borfpiel baju batten fcon bie Araber geges ben, welche ebenfalle ben Ariftoteles und ben Roran, bie Beltewigfeit und bie Beltichopfung, ju bereinbaren, Die abmeichenden Erflarungen bes einen wie bes anbern auszugleichen, und bas Richtigere barin, freilich nach einer Morm, ber fle bie Bernunft unterwarfen, ju bestimmen fuchten. Die Scholaftiter erhielten, inbem fe in ben Befig ber Uriftotelifch . Arabifchen Philosophie gefest murben, einen noch großeren und reichhaltigeren Stoff jur Urbung bes bialeftifchen Beiftes, weil fie biefe übertommenen Renntniffe mit ben icon borbandenen bereinigen, Diefelben nach der bammernden Renntnig bes reinern Peripaticismus lautera, und alles biefes ber Blaubenenorm ber abenblanbifden Rirche anpaffen mußten.

Das Intereffe für Philosophie gemann ein neues Leben. Logit und Metapholit wurden mit bem größten Gifer bearbeitet. Denn bie Logit mar bie glangenofte Geite der Ariftotelifchen Philosophie, und unentbebrlich ju bem großen Biele, bad nach bem Belfpiele bes Uriftoteles bie Denfer bes Mittelalters unab. laffig verfolgten, jur wiffenfchafelichen Erfenntnig ber Matur und Gottes. Denn ba man biefe Ertenntnig auf bem analytischen Wege fachte, fo mar eine Dentlehre, welche bie Regeln ber Definition, Gintheilung und ber Demonstration lebrie, gang unentbebrich. Die Metaphyfit, befondere ein Theil berfelben, Die Theologie, gewann eben baburch, burch greffere Deutlichfeit ber Begriffe, burch icharfere Beftimmung ihrer Unterfchiebe, burch Aufftellung mehrerer Probleme und mehrerer Arten ibrer Auflofung, burch mehrere 3meifel und Ginmurfe gegen bad fur mabr Erlannte, und beren Beantwortung,

wenn auch alles blefes blos als bialeftifche Borübung und Borbereitung jur eigentlichen wiffinschaftlichen Bearbeitung biefer Gegenstände betrachtet werden mußte. Much fam burch ble Befanntschaft nut Artifoteles eine bisher fuft gang bernachläftigte Wiffenschaft, namlich bie Ethif, wieder mehr jur Sprache. Indeffen war es boch bauptfächlich die theoretische Philosophie, welche mit entschiedenem Interesse gepflegt wurde, und ihrer Gelts auch durch fortgefeste, immer bober getriebene Abstraction der Gubtilität bes bialeftischen Beifes die meiste Rahrung gab.

Ariftoteles Anfeben, welches icon borbee gefliegen mar, erhielt jest ben größten Glang und bas bedeutenbfte Gewicht. Je mehr man Demfelben ju verdanfen batte, je mehr er bie Sauptfluge ber jest wieber frei aufftrebenben Bernunftfraft mar, je mehr burch ibn bas Intereffe fur bie Philosophie ale felbftftanbige Bernunftwiffenfchaft neue Rabrung erhalten batte, befto weiter ging man in ber Bewunberung unb Sochicatung beffelben. Dan betrachtete ibn nach bem Borgange ber Araber, befonders bes Aberroes, ale ben größten Denfer, ben es je gegeben, ber bon ber Borfebung mit bem bollfommenften Berftanbe ausgeru-Bet, bas mabre Daturfoftem in feiner gangen Reinheit und Bollfidnbigfelt entwickelt, und in feinem Denten nicht ein Saar breit bon ber Dabtheit fich entfernt babe. Inbeffen flieg biefe Abgotterel nut ftufenmeife, Die beffen Ropfe unter ben Scholaftifern lobten ibn mehr burch die That, als burd Borte, inbem fie feine Cor ften commenticten, und feine Principien bes Philosophirens ju ben ihrigen machten; bie felabifden Dachbeter bingegen, Die nie einen Schritt ohne fremben Suhrer ju thun magen, und jene auf Ueberzeugung fich grundende Bereb. rung biefer großen Denfer ausfprechen, miffen fcon Sf a

## 452 Fünftes Sauptfind. Dritter Abschnitt.

feine Grange mehr in ihren Lobederhebungen ju fine ben 81). Die geringe Befanntichaft, Die man bon ben Ibeen anberer Philosophen batte, und bie man erft hauptfachlich aus bem Uriftoteles, und bas meiftentheifs mit einer tabelnben Rrieif fennen lernte, bie Eigenthum. lichteit ber Ariftotelifchen Philofophie, bie geinheit unb Scharfe bes analytifchen Geiftes, und befonbers bie Borguglichfeit feiner Logit, bie eben fo gut jum apobif. tifchen als problematifchen Denfen, jum bogmatifchen wie jum polemifchen Gebrauche bienen fonnte, und baber bas Disputiren fo febr begunftigte, moju bie Belehrten biefes Zeitaltere ohnehin fo geneigt maren, bas Beburf. nif ber firchlichen Dogmatit, fic an eine Philofophie angufdliegen, welche burch beftimmte Formeln ben unflaten Gebanten einige Saltung und Seftigfeit geben, und in icharfen ginten bas Unrechte, Ubweichenbe, bon ber unveranderlichen Gumme ber rechtglaubigen Lehre abbalten, burd bie Rraft ber foulgerechten Schluffe ben Brebel

manne Acta philosophor. T. II. p. 711. Gannandi Exercitationes paradoxae, I., 1. knoro, 2. Ber
fondere auch Agrippa de vanutate scienciarum, o. 54,
und das Gedicht de vita et morte Aristotelis omnum
philosophorum principis, welchte in den Acus philosophorum, T. III. p. 355, abgedruckt ist. Rach der dem
Gedicht beigefügten Erstätung ist Aristoteles praceursor Christian naturalibus, siout lohannes Baptisth fuit pracoursor Chrietind pracparandam ipsi pledem perfo
ctam in gratuitis; er ist legis naturae
maximus Doctor et Inventor. Aristoteles
Moral wurde diters auf den Ranzeln erstärt, unter ans
dern auch von Gabriel Biel, und einige Scholasils
fer behaupteten, daß, wenn auch das Evangelium vers
loren ginge, die Kirche an Aristoteles Ethis genug hätte.
Acia philosoph. T. I. p. 715. Brucker Hist. Philos.
T. III. p. 864. Baylo Dict. Aristote Rom. J.

Frebel bes abtrunnigen Renerers jerfchmettern tonnte 86); alles diefes, fo wie bas Geprage ber Berflandescultur, bie Reigung und ber Gefchmad bes Zeitalters, bereisnigten fich, bem Ariftoteles bas große Uebergewicht über anbere Philosophen und die lange herrschaft in bem Dittelalter zu verschaffen.

Die Folgen biefes Anfehens find freilich jum Theil für ble Religion, Die 28. ffenschaften und bie Menschheit über-baupt so nachtheilig gewesen, daß mehrere Gelehrte es als das ungunftigfte Treignift bes Mittelalters betrachten, baf es mit der Philosophie des Aristoteles befannt wurde. Allein wenn einmal dieses Zeitalter einen philosophischen Führer haben mußte, so war es weit besser und für die Wiffenschaften vortheilhafter, daß Aristoteles, als Placto, unter welchen beiden nur allein die Wahl sein konnte, den Vorzug erhielt. Denn der Reichthum an Realtentniffen, der logische Geift, der nüchterne Verstand, die analytische Methode, welche die Geele seiner Philosophie

86) Nicias Erythraeus Pinacotheca, I. t. p. 204. Altius Aristotelis auctoritas radices egit, quam ut cujusquam vim impetumque pertimescat, viget, semperque vigebit hominia disciplina, tautumque quis existimabitur scire, quantum ex doctrinae ejusdem fontibus haustum, intelligentis comprehensum habuerit; ac nemo, cui cor sapiat, non satius esse ducet in its, quae ad philosophism pertinent, cum deo, ut ita dicam, philosophorum errare, quam cum aliis recte sapere minorum gentium magistris. Itaque ille omnibus in gymnababebitur: ille Theologorum quesi militiae, adversus religionis nostras hostes, definitiones, argumentorum copiem, et alia precolare dicta multa, tanquam amentatas hastas clargietur, quas illa theologicia lacertia no viribus, de coslo suppeditaus, torquest se vibret.



### 430 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

feine Grange mehr in ihren lobederbebungen ju fine ben 85). Die geringe Befanntichaft, Die man bon ben Sheen anberer Philosophen batte, und bie man erft hauptfachlich aus bem Ariffoteles, und bas meiftentheils mit einer tabelnben Rritif fennen lernte, bie Eigenthumlichfeit ber Ariftotelifchen Philosophie, ble gembeit unb Scharfe bes analyeischen Geiftes, und befonbere bie Worguglichfeit feiner logit, bie eben fo gut jum apobittifden ale problematifden Denfen, jum bogmatifden tole jum polemifchen Gebrauche bienen fonnte, und baber bas Disputiren fo febr begunftigte, moju bie Gelebrten blefes Beltaltere ohnebin fo geneigt maren, bas Beburf. nif ber firchlichen Dogmatit, fich an eine Philosophie angufolleffen, welche burch beffimmte gormeln ben unftaten Gebanten einige Saltung und Reftigfeit geben, und in icharfen Linten bas Unrechte, Abweichenbe, von ber unberanderlichen Summe ber rechtglaubigen Lehre abhalten, burd bie Rraft ber foulgerechten Goluffe ben

manns Acta philosophor. T. II. p. 711. Gassandi Exercitationer paradoxae, I. 1. Exerc. 2. Ses
spuders auch Agrippa de vantate scientiarum, c. 54,
und das Gedicht de vita et morte Aristotelis omnium
philosophorum principis, welches in den Actu philosophorum, T. III. p. 355. abgedrudt ist. Nach der dem
Gedicht beigesügten Ettlätung ist Artstoteles praccursor Christi in naturalibus, nicut lohannon Baptisth suit pracoursor Chriati ad pracparandam ipsi pledem perso
ctam in gratuities er ist legie naturae
meximus Doctor et Inventor. Aristoteles
Woral wurde östere auf den Rangeln ertiart, unter ans
dern auch von Gabriel Viel, und einige Scholastis
ser behaupteten, daß, wenn auch das Evangelium vers
loren ginge, die Rieche an Uristoteles Ethit genug hätte.
Acta philosoph. T. I. p. 713. Brucker flist. Philor.
T. III. p. 364. Baylo Dict. Aristote Rom. J.

### Scholaftifche Philosophie. Deitte Perlobe. 453

Fredel des abtrunnigen Reuerers gerschmetterntonnte 36); alles diefes, so wie das Geprage der Berftanbescultur, die Reigung und der Geschmad des Zeitalters, vereinigten fich, dem Aristoteles das große Uebergewicht über andere Philosophen und die lange herrschaft in dem Mittelalter zu berschaffen.

Die Folgen biefes Ansehens find freilich gum Theil für die Religion, die 23. ffenschaften und die Menscheit über-baupt so nachtheilig gewesen, daß mehrere Gelehrte es als das ungunftigste Ereignif bes Mittelaltere betrachten, daß es mit der Philosophie des Uristoteles befannt wurde. Udeln wenn einmal dieses Zeitalter einen philosophischen Führer haben mußte, so war es weit bester und für die Wiffenschaften vortheilhafter, daß Aristoteles, als Plato, unter welchen beiden nur allein die Wahl sein tonnte, den Borgug erhielt. Denn der Reichthum an Realetentunffen, der logische Geift, der nüchterne Verstand, die analytische Methode, welche die Geele seiner Philosophie

86) Nicias Erythraeus Pinacotheca, l. 1. p. 804. Altius Aristotelia auctoritas radices eget, quam ut cujusquam vim impetumque pertimescat, viget, semperque vigebit hominis disciplins; tantumque quie existimabitur scire, quantum ex doctrinse ejusdem fontibus haustum, intelligentia compre-hensum habuerit; ac nemo, cui cor sapiat, non satius esse ducet in its, quae ad philosophism pertinent, cum deo, ut ita dicam, philosophorum errare, quem cum aliis recte sapere minorum gentium magistris. Itaque ille emnibus in gymossus, ad sapientiam properantibus, dux semper habebitur: ille Theologorum quasi milities, adversus religionis nostrae hostes, definitiones, argumentorum copiem, et alia praeclere dicta multa, tanquam amentatas hastas elargietur, quas illa theologicis lacertia ac viribus, de coelo suppeditaus, torquest se vibret.

## 454 Bunftes Dauptftud. Deitter Abichnitt.

fophie war, tonnte mohl eine leere Formularphilosophle, ein Berfahren mit leeren Begriffen erzeugen, und bas burch ben Fortschriet ju mahrer Ertenntnig aufhalten; mußte aber doch dadurch ju gleicher Zeit bas Dentvermogen cultiviten und ju höheren Unstrebungen borbereiten. Satte aber Platos Philosophie anstatt der Aristotelischen Eingang gefunden, so wurde sie die Archtung auf bas Ideale, ein Bruten über Phantastebilder, und ein Schwarmen in den ertraumten Regionen bes Ueberfinnslichen hervorgebracht, und den menschlichen Geift nicht zur wiffenschaftlichen Eustur vorbereitet, sondern abgespannt und geschwächt haben 87).

Durch Ariftoteles Anfeben gewann ble Ueberjeu. gung bon ber Gelbftfanbigteit ber Philo. fopbie ald Biffenfchaft fefte Burgel eine Ueberzeugung, bie nur bas Stubium ber Ariftotelifden, nicht Platonifden Schriften gemabren fonnte. Denn in jenen fant man ichon einzelne Theite ber Philofopbie ale ein wiffenichaftliches Sange bearbeitet, mab. rend in den legten nur erft barnach geftrebt wirb. man auch ju boreilig jene Biffenfchaften fur bollenbete Producte bes miffenfchaftlichen Beiftes, fo erhielt boch Der Glaube an ein regles philofophifches Biffen burch bie Erfahrung bes Befundenfenns Reftigfeir. Und eben Daburch murbe ber Schultheologie und bem Supernaturalesmus ein Gegengewicht bereitet, und ber felbaftanbige Beift bes philosophischen Roricbens angeregt, motous enblich bie neue originale Philofophie bervorging. Breilich gelgte fich biefes Refultat nur nach einem langen

<sup>27)</sup> Man vergleiche Liebemanns Geift ber ifpes culaelven Philosophie. 3 Bb. S. 33c. Dees rens Geschichte bes Stubiums ber flassis foen Literatur, 1- Th. S. 240.

Bwifdenraume, mabrent beffen ble Ariftotelliche Philofopbie bon bielen benfinden Ropfen, und einer noch gre-Beren Menge blofer felavifcher Rachbeter in taufend Schriften und Schulen borgetragen, commentirt unb erlautert worden, fo bag es ichien, ale wenn bie lange Sclaverei, Die Befdrantung bes Geiftes, Die Gebuld in Ertragung frember Reffeln, felbft in bem Beifte fener Philosophie liegen muffe. Der Mugenfchein fpricht zwar bafur, und boch ift er nur taufchend. Denn jener Gelabenfinn lag bielmehr in der Denfart berer, Die biefe Dbis lofophie aufnahmen, in ber bierardifden Gewalt, bie fcon lange ben menfchlichen Beift eingeengt batte, unb welcher felbft bie neu adoptirte Philosophle Baffen leiben mufte, in ber Eiferfucht ber Lebrer und ber Lebranftalten, bie jebe Abmeichung von bem hertommlichen berab. fcheueten. Baren biefe außeren Beffeln nicht gemefen, fo murbe ber menfoliche Beift, ungeachtet bes großen Unfebens, meldes Uriftoteles Philosophie erhielt, boch welt fruber bie Beffeln gerbrochen, und bas frembe Gangelband verlaffen baben. Es feblte bem Mittelalter nicht an großen Mannern, bie ihren eignen Beg geben fonnten, allem fle burften entweber nicht bervortreten, ober fie icheueten ben Biberftand, ober fie murben bon ber Menge übermaltiget.

Mls Ariftoteles Schriften unb Philesophie als ein glangenbes Beftien in bem weftlichen Guropa ericbietten, ba batte fich fcon bas Enffem bes firchlichen Glaubens bollftandig ausgebildet, Die Bierarchie ibre bochfte Stufe erftregen; alle weltliche Macht mar ihr unterworfen, alle Coulen und Lebranftalten unter ihrer fpeciellen Leitung und Mufficht. Alle Gelehrte maren entweber Geiftliche, ober boch ber geiftlichen Dacht naber ober entfernter unterworfen. Es gab eine unberanberliche Rorm fur bas theologifche Biffen und Glauben, und gur Aufrechthal. tung

# 456 Fünftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

tung berfelben eine außere Dacht. Naturlich mußte biefe Norm einen großen Einfluß auf alle anbern Wiffenfchaften haben. Die lieberzeugung gewöhnte fich baran, ob frei oder gezwungen, biefes machte teinen großen Unterfchieb, und bewirtte baburch eine Abhängigteit bes Berftandes, welche bie freie und allfeitige Entwickelung und Eultur ber Bernunft hemmte.

Mothmenbig mußte baburch bie Ariftotelifche Philofophie und bie Theologie in ein gewiffes Berbaltnig ju einander treten. Benn fene baju biente, Die Glaubens. fase zu bemonftriren, bie theologischen Begriffe zu entwideln und ju beftimmen, und bon biefer Geite nicht obne mobithatige Rolgen mar, fo murbe menigftens ftill-Schweigend auch die Glaubenenorm in die Philosophie aufgenommen, ober boch respectirt, und bem Philofophiren ein bestimmtes Biel, ein bochfter Strebepunft, namlich bie Erfengtnig bes bochften Wefens und feines Berhaltniffes jur Belt angewiefen. Bei biefen Unterfuchungen batten nothwenbig die firchlichen Bestimmungen einen großen, balb fichtbaren, balb berborgenen Cinflug, ba fcon im voraus bestimmt mar, mas burch bas Dachbenten gefunden werden follte, unb baburch feicht bie fubjective Ueberzeugung bestimmt wirb, als folge es aus ben gebrauchten Pramiffen auch wirflich.

Diefe Coalition beforberte gegenfeitig bas fefte Unfeben ber Theologie und Philosophie. Denn indem die Philosophie baju diente, die Glaubensfage ber Theologie ju bemonstriren, so mußte sie auch selbst in ber Ueberjeugung ihrer unsehlbaren Gewisheit gewinnen, und biese theilte sich auch wieder der Theologie mit. Daber fam es, daß wer über Aristoteles frei urtheilte, seine Philosophie einer Prufung unterwarf, ober wohl gar Stniges tabelte ober verwarf, so angesehen wurde, als sen er ein Gegner

### Scholaftifche Philofophle. Dritte Perlobe. 457.

Begner ber Theologie, und wolle bie Dogmatif über ben Soufen werfen 87 b). Diefe Coalition begunftigte aber auch wieber bie Trennung ber Theologie und Philofophie. Denn bie Philosophie, welche jur Stupe ber Theologie biente, mußte boch quch, unabbangig bon biefer, in fich felbft Saltung baben. Mriftoteles Unfeben fam ben eine geinen philosophischen Disciplinen ju flatten. Enblich erfolgte auch (gegen 1270) eine Abfonberung ber bier Racultaten ald befonberen, bas Gange ber Univerfitat Parie ausmachenben Corps, melde nicht ohne Ginflug blieb auf Die Unterfcheibung ber Philosophie bon bet Theologie, ale eines befonderen 3meiges bes menfchliden Biffens. Dierburch marb ber Brund gelegt ju eie nem freieren Forfchen, Denten und Prufen. Die philos fopbifche Facultat jog alles bor ihr Forum, ohne jebesmal fich um ble Uebereinstimmung mit bem Goftem bet Rechtglaubigfeit ju befummern, ftellte Thefes jum Did. putiren auf, obne ju fragen, ob fle bem Bertommlichen angemeffen maren, wenn fie nur Stoff jum gelehrten Streite enthielten. Aber bierbei maßte fich bie theolo-

testen bes Ramus. Treffend fagt barüber Aud om an an Talasus in feiner Academia (bei Launoy de fortuna Arutotelis, p. 25%.) Ejusdem erroris vanitas in quibusdam Aristoteleis est, qui tantum tribuunt suo magistro, ut eum Deum quendam existiment, et Aristoteli repugnare, idem propemodum essa credunt, quad naturas, veritati, Deo repugnare. Noch deutlicher aber in der Censur der theologie schen Facultät gegen einige dem Artstoteles 1624 entges gengesette Thesen, welche sur sehr gefährlich gehalten wurden: Non modo ratione veras philosophuse, quae a multis seculis communi omnium Academiarum consensu recepta est, sed etiam quae non parum adversus principia fidei et religionis pugnare deprehendantur. (Launoy Ebend. S. 313.)



### 460 Funftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

lebhafte Ropfe auf, benen aus Mangel an Rlugheit meniger Burudhaltung eigen mar, und baber, wenn auch nicht auf ben offentlichen Rathebern, boch in Privatfculen Cage lebrten und in Dieputationen ventille ren fieffen, welche entweber ben Religionemabrheiten ober ben frechlichen Dogmen ichnurftrade entgegen maren, aber aus ber fremben, fich eben verbreitenden Bbis lofophie ber Araber und bee Ariftoteles entlebnt, ober aus ben Grunbfagen berfeiben entwickelt worben maren. Denn fie faben wohl ein, bag es ein großer Unterfchied fen swifchen Babeheiten, bie auf Grundfagen beruben, und gwifden Babrbeiten, Die blod auf Autoritat fic flugen, und ba beibe nicht immer mit einander überein-Rimmten, und fle die einen nicht berlaugnen wollten, bie anbern nicht umftogen tonnten, fo balfen fie fich in bem Bebrange bamit, baf Dandes in ber Philofophie mabr und in ber Theologie falfch fenn tonne, und es alfo eine boppelte Babrbeit gebe. Dit biefer Diffinction mar aber bie theologifc gefinnte Partei nicht gufrieben, weil fie barauf brang, es tonne nur eine Babrbelt geben, bad beift, in ibrem Sinne, mas in ber Theologie ale mabr gelte, muffe es auch fur bie Philosophie fena 89). Chen daber murbe

89) Boulay T. III. p. 420. 423. In bem hier anges substeen Rescripte bes Bischofs Stephan beißt ed, es hatten mehrere Lehter ber Facultat ber Kunfte offenbare und abscheiliche Irrthumer gelehrt und jum Disputiren ausgestellt, welche sie in ben Schriften ber Seiben ges sunden: praesertim dum errores praedictos Gentilium soripturis muniunt, quas pro dolor ad suam imperitium contegendam asserunt, sie cogentes, ut eis nesciant respondere. No autom, quod sio innuunt, asserere videantur, responsiones its polliant, quod dum copiunt vitare Soyllam, inciduat in Charybdim. Diount enim, an vara onno asseund um dum

### Cholaftifde Philosophie. Dritte Perlobe: 46:

wurde gegen alle Meuerung, und gegen die Cinmifchung ber Philosophie in die Theologie geeifert 90). Indeffen fcheint diese ftrenge Aufficht und Wachfamteit gegen alle neue abweichende Lehren in der philosophischen Facultät boch febergeit nur bei Einführung einer neuen Philosophic phie

candum Philosophism, sed men secundum fidem catholicem; quesielet duse contrariae veritates, et quasi, contra veritatem sacrae Scripturas, sit veritas in dictis Gentiltum domnatorum. (nad Collectio judiciorum de novis erroribus opera Caroli Duplossis d'Argentré, T. I. p. 175.) In Begiehung auf blefe Rebereien murbe burch eine Bulle bes Papftes Johannes XXI ein Stas tut ber Universitat veraniaft, nach welchem nullus Magister vel Bachelarius, cujuscunque facultates fuerit, legere de cetaro attentet in locia privates libros aliquos, propter mults pericula, quae inde emergere possent, sed in locis communibus, ubi comes possunt confluere, qui ea, quee ibi docentur, va-Grammaticalibus et Logicalibus, la quibus nulla Boulsy ibid, p. 450. praesumptio potest esse.

oc) Man sehe bet d'Argentré T. I. p. 159 ein Res
settet bes parsilimen Legaten Obe, worin gewise Itte
thuner bes Gressein verbammt werden. Quandoquidem Logici theologice et Theologi philosophice in
auis disputationibus, sicut nobis relatum est, procedentes contra procceptum legis, sortes dominices
bereditetis miscere et confundere pon formidant;
universitatem vestram monemus et hortamur in
Domino, quatenus universi et singuli, terminis
antiquis scientisrum et facultatum, quos posuerunt
Patres nostri, contenti, poenemque meledictionis
contra transferentem terminos proximi sui in lego
positam formidantes, ita sabrie secundum Apostolos sapiatis, ut non vos novitatis aut praesumptiomis notam possitis incurrere.

### 462 Funftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

phie wirffam gemefen ju fenu 91). Dach und nach berfor fich ber Argwohn, bie Theologie befreundete fich mehr mit bem neuen Untommling, Die Lebrer ber Philosophie murben behutfamer; Die Gage genquer, mit großerer Beftimmtheit und Umficht abgefaft. Go nahmen bie Cenfuren naturlich immer mehr ab. Je inniger aber bie neue Philosophie und Theologie jufammentrat, befto mehr murbe es wieber auf ber andern Seite gefährlich, irgent einen Gas ber berefchenden Philosophie ber Drufung ju untermerfen, ober ju bestreiten, weil fich fogleich bas Befchrei ber Regermacher erhob. Bie febr baburch bie Denffreibeit befchrantt werben mußte, leuch. tet von felbft ein. Immer blieb bie Bernunft unter einer Art von Bormunbichaft, und bie Bfleger der Bernunftwiffenfchaft murben beftanbig bon ben Borurthel-Ien ber Autoritat bed Deuen unb Miten, bon Leidenichafe ten manderlei Art befeelt, getrieben und gebrangt. Wenn fich nicht unter ben Theologen felbft mehrere Dattelen gebilbet, und nicht bas berfchiebene Intereffe ber Weltgeiftlichen und Monche, und ber verfchiedenen 3meige ber Doncheprben bie Deinungen aus einanber gehalten, und Streitigleiten veranlagt batten, fo mare ju beforgen gemefen, baf ber menichliche Beift une ter ber beftanbigen Bucht ber hierardie alle Euergie betforen batte, und in einen Tobesichiummer berfunten tudet.

.

<sup>91)</sup> Ein Beweis ift die Censur des Gischofe von Paris Stephanus über 219 neue Irethamer, worunter seibft einige aus des heiligen Thomas Schriften gezogen find, vom Jahr 1276, und bie noch ftarfere collectio errorum in Auglin et Parisis, condemnatorum, aus eben ben Zeiten. Die Irrthamer find in 21 Kapitel georde net, d'Argantra T. I. p. 184.

### Scholaftifche Philofophle. Dritte Periobe. 463

Es ift alfo eine große Ungerechtigfelt, wenn man alles Machtheilige, mas bie fcolaftifche Philofophie entbalt, und aus ihr entfproffen ift, ber aufgenommenen Artflotelifden Philosophie Sould gibt. Gie bat allerbings einen Untheil baran, in wie fern fie bie Bermechfelung bed Logifchen und bee Realen in ber Erfenntnig, ben Gdein, Begriffe fur Objecte ju balten, nur ju febr begunftigte; allein fie murbe, fich felbft überlaffen, bei bolliger Freibeit bes Deufens und Prufens, eber eine Revolution aus fich erzeugt, und baburch bie Gelbfterfennenig der Bernunft befchleuniget haben. Die enge Berbindung mit ber Theologie aber machte, bag theils bie leeren Formalbegriffe, welche bad einzige Bebiet ber Philosophie ausmachten, mit ber größten Gorgfalt entwidelt, bestimmt und unterfchieden murben, woraus ber Geift ber Spipfinbigfeit entfland; theils megen ber engen Berbinbung mit ber Theelogie, bie noch immer, ungeachtet ber Abfonberung ber einzelnen ph.lofophlichen Disciplinen, blieb, ben leeren Begriffen ein Inhalt angebichtet murbe, ben fie nicht hatten, woraus bie Bermanblung ber Begriffe in Objecte, Die übermäßige Bervielfaltigung ber Terminologie, und Die Bermehrung bes Mortreichtbums ale reale Erfenntulg entftanb. Denn ba bas Belb bes Forfchene an fich fcon enge mar, und burch bie bierardifche herrichlucht noch mehr berengt murbe, jeder von den lebrern aber etwas Eigenthumlides befigen, fur feinen Theil etwas jur Gumme ber Renntniffe Beitragen wollte, ba bie verfchiebenen Partelen noch bagu fich von einander ju unterfcheiben fuchten ; fo murbe burch alles biefes ber Berftanbescultur ein eignes Beprage burch gesuchte Teinheit, burch Gpigfinbigfeit, gegeben.

Bei allen Mangeln ber Scholaftischen Philosophie muß man doch ihr ben Ruhm laffen, bag ihre Pfleger fich

# 464 Fünftes Sauptftud. Dritter Abidnitt.

fich eifrig bestrebt haben, ber Bernunft ein eignes Gebiet ju erringen, und ber Philosophie im Gegensath ber Theologie Gelbstständigkelt, so weit als es in ihren Reaften ftand, ju verschaffen, und badurch ber positiven Realigion haltung und Kestigkeit ju sichern, und auf bem Wege, der ihnen dazu offen ftand, aus Begriffen, nach ben Principlen der einmal fur mahr angenommenen Aria ftotelischen Philosophie mit großer Gewandtheit des Gelastes alles Mögliche versucht, die metaphpsischen Begriffe zu einem beträchtlichen Grade der Deutlichfeit erhoben, die Logis als Organon des Erfennens ausgebildet, und burch alles dieses ben Grund zu der wissenschaftlichen Gründlichkeit det folgenden Zeiten gelegt haben.

Diefes Streben murbe aber auf mannigfaltige Beife eingeschrante und aufgehalten. Ginmal mar bie Trennung ber Philosophie und Theologie erft begonnen, noch lange nicht vollenbet. Daber bauerte bie Bermengung ber pofitiven und Bernunftmabrbeiten noch lange fort, und hinderte die unbefangene Schapung bes Bermogens und Unvermogens ber Bernunft, und bas Burudtommen bon ben bergeblichen Berfuchen, Cachen bemonftriren ju wollen, Die fich gar nicht miffen laffen. 3meltene. Der Realismus erhielt burch bie neue Befannticaft der Ariftotelifchen Philofophie bas enticheibenbfte Uebergewicht. Man glaubte in Begriffen bas Wefen ber Dinge an fich ju ertennen, und baber burch Entwickelung und Beffimmung berfelben bie Summe ber realen Erfenntnift ju bermehren, Der Rampf mit bem Mominalismus batte fich faft gang aus ben Schulen berloren, und es murbe beffelben nur noch ale einer Untigultat biftorifc gebacht. Drittens. Der foftematifche Beift murbe nicht in gleichem Grabe geubt, weil bie Daupttenbeng nur immer auf bie Entwidelung und Befefligung eines fcon borbanbenen Spftems ging; weif East.

### Scholaftifche Philosophie. Deitte Periode. 465

bas Bornetheil bes Unfebend balb an bie Didnung ber philosophischen Schriften bes Uriftoteles, buld an bie Rolge ber Materien bes Magiftere ber Gentengen gewohne batte. Diefes mar und blieb bie gemobnliche Dronung fur ben Bortrag ber Bhilofophle und ber Theslogie, jeboch fo, baf man in biefer auch philosophifche, und in jener auch theologifche Begenftande abbanbelte. Co gelangte man nun in einer bollftanbigen Ueberficht bes Bangen. Daber bireben auch bie eigenen Berfuche bes Miberte, Thomas und Unberer in ber Theologie in Rudficht auf follematifche Debnung und Bollfidnbig. teit noch weit jurud. und wenn fe in ben Erfldrungen bes Uriftoteles ober des Combards Lebren ber Rirche unb ber Philosophie neben einander fellten und ju vereinigen fuchten, fo mar biefes nicht eine inflematifche Bereinis gung burch Derleitung aus einem Printip, fonbern mibe Coordination von Erfenniniffen, die in Rudficht auf bas Dbject verwandt maren, aber aus berfchiebenen Erfengt. nifiquellen ftommten. Biertend. Dieraud entftand eine groke Emformigleit, welche noch mehr burch bie einmal feftgefeste Rorm des Biffere und Glaubene vermebrt Diefe Einengung bed Gerftanbes auf ein unvermurbe. anderliches Beleis binderte Die Erweiterung und Entwif. felung bed Denfvermogens, und mutbe fur bie miffene fcaftliche Gultur julent eine gangliche Erffarrung betvorgebracht haben, wenn nicht bas einmal angeregte Streben, etwas Bemiffes fur die Uebergengung burch Die Bernunft ju finden, Die Bereinigung bes Uriftoreles mit ber Theologie, ber Reichthum an Problemen in Ariftoteles Chriften, bie bialeftifche Manier, Einmurfe aufzufuchen und fle ju lofen, Die baburch entftebenben Dieputationen, ber Betteifer ber Lebrer, einander in bem Scharffinn ju übertreffen, die Begriffe feiner ju theis len und ju unterfcheiben, und bie Giferfucht ber Bar-Cennem. Befd. d. Philof. VIII. 25. @ @



teien noch bie Thatigfeit ber Denffraft in Bewegung er-

Mon bem Mpfliciemus und ber Schmarmerei finben wir in biefer Periobe feltener Meußerungen, ale in ber borigen. Diefes mar eine Folge ber grofferen Berr. fchaft, welche Ariftoteles erhalten batte, und von bem borguglichen Berthe, ben man auf die theoretifche Berftanbescultur feste. Dur jumeilen marfen fich einige, welche in ber durren Schulphilofophie teine Rabrung fur ihr Berg fanben, ber Doffit und ben Eraumen bee Meuplatonismus in bie Arme, ober bermarfen überhaupt bas Betreibe bes bigleftifchen Beiftes, um ben theologifchen Glauben befto fefter ju balten. Bir werben baber bauptfachlich diejenigen fcolaftifden Lebrer bier charafteriffren, welche fich auf der fpelulativen Laufbahn ausgezeichnet haben, entweber burch groffere Scharfe und Deutlich. feit bee Dentene, ober burch einen gemiffen Grab bon Driginalitat. Es tann bier unmöglich eine vollffanbige Darftellung aller ihrer (peculativen Untersuchungen unb ber Refultate, die fie gefunden baben, gegeben merben, theile wegen bes ju großen und mannigfaltigen Stoffes, theils megen ber Einformigleit ber Gegenftanbe, ber Refultate und ber bialeftifchen Behanblung, welche fich burch eine Menge bon Gegenfagen, Einwenbungen, Gegengrunden und Unterfcheibungen faum einen Beg jum beutlichen Denten und jur Enticheibung einer Frage babnt. Da inbeffen boch fich ein Forefchritt in ber Bebanblung berfelben Begenftanbe offenbaret, wenn er auch oft nur in einem weiter getriebenen Berfpalten und Unterfcheiben ber Begriffe, in Auffuchung neuer Grunbe, und in bem Intereffe ber großeren Goigfindigfeit und Abftraetion beftebt, fo bietet und biefe allgemeine Sopit einen Stoff bar, an welchem wer bas Befen und Fortfcreiten

## Scholaftifche Philofophie. Dritte Perlobe. 467

ber scholastischen Philosophie barftellen tonnen. Diese Lopit begreift theils überhaupt die Ausiche von ber Ersteuning, von dem Grunde der Erkeuntnig des Allgemeisnen, von der Bahrheit und Biffenschaft, theils die Entowickelung und Unterscheidung der ontologischen Begriffe, theils die Anwendung berfelben auf das Object der Theologie. Rosmologie und Phychotogie. Im Ente dieles Abschnitts mogen diesenigen Scholastiser eine Stelle finden, welche dusch den universellen Plief oder die eccentrische Nichtung ibres Beistes aus dem gewöhnlichen Schelfe beraustraten.

Der erfte Scholaftiter, bei meldem bie Renntnig ber Ar flotelifd - Arabifden Philofophie fichtbar wirb, ife Mieganber bon Salad, ein Englanber, bet ben beingmen von bem Rlofter gleiches Damene in bet Graffchaft Glocefter, morin er ergogen worden, erhalten hat Er mar ichon ju ber Burbe eines Urchibiaconus hinaufgeffregen, ale ibn ber Rubm ber Parifer Univerfirat und Bifbegierbe nach Baris führte. Er murbe biet Doctor ber Theologie und ein berühmter lebrer berfel. Das Wert, über welches er feine theologifchen Borlefungen bielt, weren bes Combarben Gentengen. Beil er for biefelben bie firenge follogiftifche Rorm mabite, Die Einwendungen und Die Beantwortung betfelben in Goluffen vortrug, und baburch bem theologi. fern Spiteme ben Schein bon unübertrefflicher Grunb. lichter und Bunbigfeit gab, fo erhielt er ben Damen Doctor irrefragabilis Daraus ift fein Commentar uber die Gentengen geftoffen, welcher auch ben Titel Summa theologian fuhrt. Aufer ber follogiftle fcen form gehort ibm an bemfelben niches eigenibumlich an. Denn ben theolo ifchen Stoff entlebnte er bon felnen nachften Borgangern, ben Rerchenvatern, ben phi-G 9 2 1000-

### 468 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

lofophifchen aber aus Ariftoteles, Dionpfius bem Areopagiten, Boethius, Augustin und Avicenna. Er fiust sich also blos auf Autoritäten, und ist in so fern weniger Philosoph. Er erflärte auch Aristoteles Werk von der Beile, und gab dadurch ben Ton für seine Nachfolger an.

Debr philofophifcher Ropf mar feln Zeitgenoffe, Bilbelm aus Anbergne (Arvernus), ber auch Parisiensis beift, weil er feit 1228 Bifchof ju Paris war. Ceine Renntnig ber Philosophie war ausgebreiteter, ale bee Alexander bon Salas; benu er hatte mehr Arabifche Philofophen, außer Abicenna ben Alfarablus, Allgagel und Aberroes, flubiet, und er fubret anch mebrere untergeschobene Schriften bed hermes Triemegiftud, bie jest jum Theil, wie es fcheint, nicht mehr vorhanden find, als das Buch de deo deorum an. Er band fich nicht allein an Ariftoteles, fonbern nahm auch auf bie Brundfage bes Plato Rudficht, beftritt manche Behaup. tungen bes Ariftoteles, und bergebeitete überhaupt bie Materialien, bie ibm feine große Gelehrfamteit barbot, ale ein bentenber Ropf, ber nicht einfeitig bem fpeculatiben Intereffe folgte, fonbern auch bamit bas prattifde verband. Daber begieben fich einige feiner theologifch . bbilofophifchen Schriften auf Begenftanbe ber Moral, 1. 3. de virtutibus, vitiis et peccatis, de moribus, de tentationibus et resistentiis, de meritis, In seiner Abhanblung de immortalitate animae sucht er bie Unfterblichfeit ber Geele aus Bernunftgrunben gu Ein geofferes Bert de universo ift bemeifen. eine Art bon Metaphpfit, vorzüglich der überfinnlichen, geiftigen Wefen. Gein liberaler Belft offenbaret fic auch in bem freieren, gufammenbangenben Bortrage unb In ber reineren Gprache. Er behauptete bie Gingigfeit ber Belt aus bem Grunbe, weil fie ein Inbegriff aller Dinge

Dinge ift, und alled, mas nue immer ein Ding genannt werben mag, ju thr gebort. Die Belt befleht aus zweierlei Wefen, torperlichen und geiftigen. Die Erifteng ber letten bewied er auf breiteles Urt. Erftend, wenn bon gwei einanber entgegengefesten Dingen eines vorbanben ift, fo muß auch bas anbere wirflich fenn. Denn bie entgegengefesten Dinge find fic als Dinge burchaus gleich; es ift fein Grund borbanden, warum bas eine, und nicht auch bas andere fenn follte. 3meitens. Dem Bolltommneren tommt ein fruberes und nothwenbis geres Dafeon ju, ale bem Unbollfommnecen. ein Geift vollfommener, als ein Rorper. Folglich muß es Geifter geben, ba es Rorper gibt. Drittens. Es gibt einen fletigen Stufengang ber Wefen, feine Lude swiften swel Extremen, fein Leered. Die Matur fcheut bas Leere nicht nur im Raume, fondern auch in ben Graben, ba eine gude in benfelben noch weit mehr ber Boll. tommenbeit ber Beltorbnung jumiber laufen murbe. Es muffen alfo gwifden Gott und ben menfchlichen Gete fen Mittelgattungen geiftiger Befen borbanben fenn 92). Die Emigfeit ber Belt laugnete er, und beftritt nicht nur bie Grunde Ariftoteles und ber Araber, fondern ftellte auch eigne Begengrunbe, fomobl a posteriori, 1. 3. bag bie Befchichte Die Entftebung ber Staaten ergoblt, als auch a priori, j. B. ein unenblicher Fortgang ber Urfachen fen unmöglich, auf 93). Die Emanation ber Belt verwarf er aus antologischen Grunden, und behauptete eine Schopfung, bon melder er bie Erfiarung gab. Dadurch, baf Gott bachte, bie Delt folle ba fenn, ift fie entftanben. Er berlef fich jur Deflatigung biefer Erflarung auf Die Erfahrungen bon Denfchen,

<sup>92)</sup> Guilielmus Parisiensis de universo, Oper. T. H. p. 572, 796.

<sup>93)</sup> Cbenbef. p. 657.

### 470 Funftes Sauptflud. Dritter Abidnitt.

fchen, welche burch bas bloge Denfen von Gegenfianben und Sandlungen biefe mirflich machten. Gin Db lofoph bachte mit großer Lebbaftigfeit, baff ein Ramert fallen werbe, und es fiel wirflich. Durch biefes Schaffenbe Denfen bat Gott auch beim Anfange ber Belt bie Gefege und ben gauf ber Dinge angeordnet und vorher be-Daher leitet er bie gottliche Borfehung ab. Bott fonnte bie Dinge, nachbem er fie gefchaffen batte, nicht fich felbft burchaus überlaffen, benn fonft batte er fte ihrem Untergange überlaffen, mas fich mit feiner Beieheit und Gute nicht reimen lagt. Er mußte baber ben Dingen Rrafte berleiben, fich felbft ju erhalten und ju regieren, morin eben bie Borfebung befieht. Die Borfebung gehet nicht allein auf bas Allgemeine, Ar-floreles behauptet batte, fonbern auch auf bas Cptciellfte, Rleinfte und Unbebeutenbfte, wie aus ber 3med. magigfeit der Raturdinge, ihrer Birfungen und ber Bufammenftimmung jum Gangen erhellet. Das Uebel in ber Belt fuchte er mit ber gettlichen Borfebung burch allerlei Raifonnemens in Einflang ju bringen, Die wenig befriedigenb finb. Die fleineren Thiere, fagte er, merben bon ben großeren gefreffen; allein es gebort mit ju ibrer Beftimmung, bag fie gefreffen werben. Furchtbare und verbeerenbe Maturmirfungen, wie Ungewitter, Erbbeben, Geuchen, der Tob und andere Leiden, bie bas Menschengeschlicht treffen tonnen, follen bas ftolge Ders bes Menfchen bemutbigen unb jur Brommigfeit betoegen. Gelbft bie tafter find in ber Belt ba, um burch ihre icheueliche Geffalt und Folgen Die Menichen abjufcreden und auf ben Weg ber Tugend ju fubren 94). Dieraus wiberlegte er auch bie gebre von bem Satalisa mus. Die Reihe ber Urfachen und Birtungen fann nicht abfolut nothmindig fenn, ba ihr erfter Unfang ein freier

<sup>94)</sup> Ebendaf. p. 578. 581. 746. 711. 713. eeq.

Mit bes Coopfers ift. Die vernunftigen Befen in ber Belt merben nicht burch nothwendige Urfachen beftimmt, fonbern fie bestimmen fich felbft nach Breibeit. Gelbft Die Morbmendigfelt einer Reibe phyfifcher Urfachen ift ju bezweifeln. Die Biefung tann freilich nicht feblen, wenn ble gange bollenbete Reibe ber Beblingungen gegeben ift; es folget aber baraus gar nicht nothwendig, bag biefe Reibe ber Bebingungen bollendet fenn muffe, baft teine bon ben Bebingungen außenbleiben, oder nicht auch anbere erfolgen tonne 95). Die Eigenschaften Gottes entwickelte er mit Scharffinn. Bie fic bie Unperanderlichfeit bet Erfenntnig Gottes mit ber Beranberlichteit ber Dinge bertrage, erflatte er auf folgende Beife. Die menfchliche Erlenntnig wird burch bie Begenftanbe von Mußen bestimmt, und muß fich nach biefen richten; fie fann alfo nicht ohne Beranberung im Denfcen fetbft verandert werden. Die Erfenntnig Gottes bagegen ift in ibm felbft gegrunbet, nicht von ben Gegen. fanben bestimmt, und baber bon ibnen unabbangig. Durch bie Beranderung ber Objecte fann baber Gottes Erfenntnif felbft nicht veranbert werden. Bott bat Mites bon aller Emigteit ber bor Mugen, und feine Ertenntmig fann burch bas Bergangliche weber Buwachs noch Abnahme leiben. Denn bie Beit und Emigleit haben nichts mit eluanber gemein 96). Den Begriff ber Einfachbeit und Untheilbarteit Gottes fuchte er fo mit ber Maggenwart ju vereinigen, bag er fich bie lette ale eine geiftige Budbehnung borftellte, fo wie ein Battungebegriff bie Individuen begreift, ohne fle forperlich ju um. faffen 97). Die Beiftigfeit ber Grele fucte er burch bie

<sup>95)</sup> Chenbaf. p. 743. 744.

<sup>96)</sup> Ebenbaf. p. 737. 645. 649.

<sup>97)</sup> Chenbaf. p. 867.

### 472 Funftes Dauptflud. Dritter Abschnitt.

bie Berichiebenheit ber Geele vom Rorper gu beweifen. Die Thatigfeiten ber Geele find vom Rorper unabhangig, oft ben Gefegen, nach melden biefer wieft, gerabeju entgegengefest. Das Denten gehet um fo beffer bon Statten, je mehr man bon bem forperlichen Buftande abstrabirt; bei ber Ibnahme ber Rorperfrafte ift oft eine Bunabme ber Seelenfrafte bemerflich, wie in manchen Rrantheiten; ber Berftanb benft fich ale Einheit und als ein Ganges, bas nicht in Theile gertrennt ift. Die Grele muß baber in bem Rorper far fich befteben und einfach fenn. Daraus feiter er auch ihre Unfterblichteit ab, berbinbet aber auch bamit einen moralifchen Uebergeugungs. Es beerfcht in bem negenmartigen leben ein Diffverhaltnif grifden Berbienft und Schulb , Belob. nung und Strafe. Da biefes ber gottlichen Berechtigfett wiberfpricht, fo muffen wir anf eine Fortbauer nach bem Tobe foliegen, in welcher jenes Digverhaltnig ausgeglichen wirb. Rach Diefer Unficht fonnte er Die Getfenwanderung nicht annehmen, gegen welche er mehrere apagogifche Grunde vorbringt 98), - Bie führen noch jum Schluffe Bilbelme Unterfcheibung ber verfchiebenen Bebeutungen bed Begriffe Babrbeit an, welche weit mehr Deutlichfeit enthalt, ale bee Anfeimus Unterfcheis bung, und wie bas Uebrige feinen bellen Ropf berrath. Die Bahrheit ift i) bie Gache felbft; 2) bas Gegene theil bes Scheine: man nennet Menfchen falfch, welche außerlich andere fcheinen, als fle innerlich finb; 3) Befritung bon Bermifchung : reines Gilber beift mabres achtes Gilber; 4) bas Befen ber Dinge, wele des in ber Definition ausgebrudt wirb; 5) bas Befen bee Chopfere, ober ber Schopfer felbft, in Bergleidung mit welchem Alles Schein ift, inbem bas eigent-

<sup>98)</sup> Guilielmus Parleiensia de immortalitate animae, T. I. p. 316.

## Scholaftifche Philosophie. Deltte Periode. 473

liche und mabre Genn nur bon ihm allein prableiet werben tann; 6) bie Abwesenheit bes Wiberfpruches in ben Gagen, (ober logische Wahrheit) 99).

Bifelme Beitgenoffe, Bincent, mit bem Jungmen bon Braubais (Bellovacensis), weil er bafelbft entweder geboren worden, ober in ben Dominicanerorben getreten mar, jeichnete fich meniger burch Gelbftbenten, ale burch Sammlerfleif aus Da ibn ber Ronig Ludwig ber Beilige in Die Abten Ronaumont tommen ließ, um ibn als Borlefer ju gebrauchen, und ibm bie Ergiebung feiner Rinder übertrug, fo hatte te Belegenheit, einen großeren Bucherichas ju benuben, ale fonft einem Privatmanne bamale möglich mar. Diefes fubree ibn auf ben Bedanfen, eine Art bon Encotlopabie ju fchreiben, morin er uber alle bamaligen 3meige bei menichlichen Erfenntnig aus ben Schriften jenet Beit, fo wie aus ben Heberfegungen ber Alten und Araber, beren Befanntichaft er burch feine Belefenheit gemacht batte, nach einer gemiffen Dronung Stellen famme Icte, und bier und ba mit feinen eigenen Gebanten berwebte. Er nannte birfes Berf Speculum, welche Auffcheift febr paffend ift, weil er in bemfelben gielch. fam bie Strafen aus einer Menge bon Geriften in einen Drennpunft vereinigte, und ju gleicher Beit auch ein Bemalbe von bem bamaligen Buffande ber miffenfchaftlichen Literatur geichnete. Bon ben brei speculis, bie bon ibm vorbanden find, bem paturali, historiali und doctrinali, fann une nur bier ber lette intereffiren. Diefee Speculum doctrinale ift mit einem religiofen Beifte gefdrieben , um Erwas jur Erlenatnig und Derebrung Bottes und jum Dienft ber Religion benjutragen, þа

<sup>99)</sup> Guilielmus Parisionais de universo. T. II. P. 749.



## 474 Bunftes Dauptftud. Dritter Abfchnitt.

ba alle fogenannte freie Runfte ber gotelichen Biffenfchaft ober ber Theologie, welche bie Ronigln aller Bif. Schaften ift, bienen muffen; ungeachtet er mit großer Befcheibenheit bon bemfelben, als einer blogen Compilation, fpricht, und bon fic bie Unmagung eines Doly. biftors ablebnt, weil er nicht die Abficht babe, bie fowlerigften Getten ber Biffenichaften ju erortern, fonbeen nur bie leichteften Beftandtheile, in melden man boch nicht unwiffend fenn burfe, barguftellen; fo erhebt er boch bie Brauchbarfelt beffelben jur Ermedung bes religiofen Ginnes, jum weiteren Unban feber Runft und Biffenichaft, jum Bebuf einer nuglichen Lecture, jum Bebrauch bes Predigens und Disputirens, gar febr 100). Begenwartig bat es feinen andern, ale literarifchen Rugen mehr, um ben bamaligen Buftanb ber Biffenfcaften ju erfennen. Bir feben aus biefem Spiegel, wie bas Unfeben des Ariftoteles im Steigen mar. Bincent führt beinahe aus allen Schriften bes Uriftoteles Stellen an, nennt fcon mehrere Compendien philosophischer Disciplinen unter bem Namen Summa, j. B. de anima;

nale. Prologue. ce 1. 4. Certus enim sum et confido in Domino, hoe ipeum opus non solum mihi, sed omni studiose legenti non parum utilitatis afferre, non solum ad Deum per se et creaturas visibiles et invisibiles cognoscendum et per hoc diligendum et cor suum in devotionem caritatis multorum doctorum ignitis sententiis et exemplis excitandum, verum ad praedicandum, ad legendum, ad disputandum, ad solvendum, neo non generaliter ad unumquemque fere modum et genus artis cujuslibet mere explicandum. — c. 7 Accedit ad hoc, quad omnes artes di inne acientise tanquam regime famulantur; unde et illae, quae liberales vocantur, plerumque in assertionem acclesiastici dogmatis assumuntur.

## Scholaflifche Philosopple. Dritte Perlobe. 475

er unterscheibet Logica vetus und nova, Metaphysica vetus und nova, mo er unter ber neuen logef unb Deraphpfif bie ju feiner Beit erft wieber in Umlauf gebrachten Uriftotelifchen Coriften über biefe Dieciplinen berflebt tot). Die Detaphpfif, wobon er in bem 17. B. banbelt, ift gest nichte weiter, ale eine Reibe bon ontologifchen Begriffen, ober philosophische Termis nologie jur Beffimmung ber realen Dbjecte, vorjuglich aus Mriftoteles und ben Arabern, bon benen er mehrere ale feine Borganger anfabre, entlebnt, wiemobl er ben bo. beren 3med ber Metaphyfit als einer Beffenschaft bon bem Dinge, beffen Eintheilungen unb Principien überhaupt, und inebefondere bon ben geiftigen Gubftangen mobl fennet, und biefer Biffenichaft bie bochfte Ctufe anmeifet. Ueber bad eigentliche Dbject berfelben, ob es Gott ober bas Ding überhaupt fen, mar man auch bemale fcon Den Musbrud Quidditas für bas Befen. meldes burch bie Defimition ausgebrudt wirb, finben wer fcon ben ibm; er mufte alfo mobl fcon im Bebrauche fenn 102). Go groß aber auch immer ber Werth ift, ber ber Detaphofit in ben angeführten Stellen bes Ariftoteles, ber Araber und bes Dichael Gcotus beigelegt wirb, fo muß fie boch in bem folgenben Buche, bas bon ber Theologie banbelt, bas Saupt vor diefer Bif. fenschaft beugen. Denn bie Theologie ift goetliche Beid. beit, welche alle Philosophen auch burch bie gröffte Unftrengung ber Bernunft nicht erreichen fonnten. find alfo Theologie und Detaphpfit noch bon einander getrennt; fle treten aber son nun an bei ber Majoritat in immer größere Berbindung. In bem 24 - 29. 3.

XVII. c. 56. Bulacus Hist. Univ. Paris. T. III., p. 280.

<sup>108)</sup> Vincentius l. c. L. XVII. c. 59. 65.

## 476 Funftes Dauptftud. Drittee Abfchnitt.

Ift eine reichhaltige Sammlung bon Beobachtungen unb Philosophemen über bie menschliche Seele — unstreitig bas Interesanteste in bem gangen Berfe. Aber es ift boch nur eine unter gewisse Rubriten gebrachte, nicht weiter berarbeitete Stoffsammlung, aus welcher man siehet, welche Begriffe und aus welchen Quellen sie aus ben früsteren Zeiten in das Mittelalter herüber gefommen find. Die Werfe bes hugo und Richard von St. Victor sind, außer den Schriften ber Aristotelister und Araber, die am meisten gebrauchte Fundgrube.

Mebrigens ift Mincent Realift, unb er theilt üben Die Reglitat ber allgemeinen Begriffe - eine Frage, bie jest nun wieder baufiger vorfommt - feine Unficht mit, indem er bie brei in Borphore Ginfeitung ju ben Rategorien icon aufgeworfenen Fragen: egiftert bas Allgemeine wirtlich außer une, ober ift es blog Gedanfenbing; ift es forperlicher ober unterperlicher Ratur; und in bem legten Balle, erifirt es abgefonbert von ben Ginnengegenftanben ober Inbivibuen, ober ift es mur in benfelben vorbanben? beantwortet. Diefe Fragen find gwar junachft bon ben Gattun gen und Arten aufgeworfen worben, weil biefes bie Saupte begriffe find, worauf fich bie übrigen, grunben, fie gelten aber auch von allen. Er erinnert im boraus, daß blefe Fragen forobl fue ben Logiter, ale fur ben Meta-Phyfiter, aber an verfchiebener Rudficht, gehoren. fich geboren fie fur ben Letten, weil biefer von bem Dinge überhaus wt banbelt, welches in bas Allgemeine und Befondere getheilt wirb. Der Logifer befchaftiget Ad emit benfelbe n nur in fo feen, ale fie ju Prabifaten blenere tonnen. Jene brei Fragen begieben fich auf ein Oreif aches Gene , namtle auf bas Genn, in fo fern es men Meta monfiler, Mathematiter und Popfiler gebort :



## 478 Bunfres Bauptftud. Dritter Abichnitt.

Erflens es gibt eine Buffenfchaft berfelben; biefee tonnte nicht fenn, wenn fle nicht etwas Regles maren. Denn bas, mas nicht ift, lant fich nicht miffen. Zweitens. Das Ding wird eingetheilt in bas Allgemeine und Befondere; bad Eingetheilte muß aber bon ben Eintheilungsgliebern prabicitt merben. Drittens. Arifto. teles fagt, bas Mugemeine ift mabrer, ale bas Befonbere, es ift nothwendig und bebarrlich. Go ift ber Beweist leicht geführt, obne bag bie eigentliche Frage ibret Enticheibung im Geringften naber gebracht murbe. Dierauf führt er bie Einmurfe gegen bie Meglitat ber Uni-Plato fagt, bie Joecu maren in bem berfalten an. gotelichen Berftanbe, the fle in bie Rorper tamen; Boethiud aber, bas Allgemeine wirb gebacht, bas Befonbere empfunben. Berner fagt man, alles, mas mirflich ift. ift ber Bahl nach ein Einzelwefen, und bas find bie Uniberfalten nicht, fonft murben fle ein Inbibibuum fenn. Rerner fagt Ariftoteled in feinem Buch bon ber Geele, bas Universale fen entweber Richte, ober es fen bas Cpatere, Abgeleitete. Diefes lette aber fcbeint nicht ber Sall ju fenn, ba ber Golug bon bem Allgemeinen auf bad Befonbere nicht umgefebrt mirb. Darque folat alfo, baff bas Univerfale gar Diches ift 105). bas Univerfale fonnte nicht jur Birtlichfeit gelangen burd Die Schopfung, benn fonft mare es Etwas beftimmtes (hoc aliquid) und einzelnes; nicht burd bie Zeugung, benn fonft mare ed, me alles Erzeugbare, jerftorbar; nicht

105) Vicentius ibid. L. III. c. 8. Sunt igitur in rerum natura, quod concedimus. Sed contra haco objectur, quod idem videtuc esse solum in intellectu et non simpliciter: juxta supra dictam Platonia sententiam. Nam dicit ipae l'Isto, quod genna et species y desa erant in mente divina, autoquem in corpora produrent. Dicit quoque flosthius, quod universale est, dum intelligitur, particulare,

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 479

burch Runft und menfchliches Bieten, benn ba mare ce jufammengefest, und ben einem und bem anbern betfchiebentlich mobificabel, ba es boch einfach und ben ale fen ibeneifch ift; auch nicht burch ben Bufall, benn ba mare es nicht morbmenbig. Gerner mußte bas Univerfale, wenn es Reglitat batte, entweber Gines ober Bitles fegn. In bem erften Falle murbe es nicht in vielen Dbrecten fenn, meldes boch Ariftoteles behauptet, ba Eines und Dieles entgegengefest, unb, bas Entgegengefeste nicht in bem Entgegengefesten ift. In bem lesten Salle aber murbe man feine Einheit in ben Dingen feben, ba ble Bielen Inbivibuen finb. - Auf ben erften Einwurf antworter er: Die Univerfafien find nicht allein in bem Berftanbe, fonbern auch in ber Sache. Denn bie Menfchen . Inbividuen haben eine gemiffe Matur, Die humanitat, gemeinfchaftlich, beren megen jebes Inbibis buum Merich beige. Diefe Matur, an ber alle Theil nehmen, ift bas Univerfale, und bie fpecielle Mebnlichfeit berfelben. Bon bem Berftande wirb biefe Achnlichfeit inbeffen außer ben Inbibibuen genommen. fo wie feine Linie ohne Materie fenn fann, barum aber ber Berftand nicht irrig ift, ber fie ohne Materie benft, weil in biefem Denfen teine Abfonberung von ber Da. terce, fonbern nur bie Linie, ohne Rudficht auf bie Materie, gebacht wirb; fo tann auch bas Univerfale, ohne Rudficht auf Inbivibuen, gebacht merben, wenn es auch nicht außer ben Individuen und

ticulare, dum sentitur. Item quidquid est, ideo est, quia unum numero et singulare est; universalia autem non sic, quod sic essent hoc aliquid. Praeteres dicit Aristoteles in libro de suima, quod universale aut nibil est, aut posterius est. Sed posterius esse non videtur, quam ab universali ad particulare consequentia non convertitur; ergo nibil esse probatur.



## 480 Funftes Sauptflud. Deitter Abichnitt.

bon benfelben abgefonbere ift 106). -Plate fprach bon ben Univerfalten nicht nach bem was fie find, fonbern bon einer Mebnlichfeit berfelben, welche von Errigfett in dem gotelichen Berftande mar, fo wie in bem Berftanbe bee Runftlere nicht bie Band ift, ebe fie bon ibm gemacht wirb, fonbern nur bie Uchnlichkeit (bas Bilb) berfetben. Diefe emigen Bilber ber Dinge nannte Plato Ibeen ober Univerfalien, weif nach ihrer Mehnlichfeit Miles gemacht worben ift. Es ift nur ber einzige Unterfchieb, baff bie Bilber ber Dinge in bem Berftanbe eines menichlichen Runftlere bon ben Mufenbingen tommen, ber bem gottlichen Berftanbe aber bie Gache umgefehrt Boethrus Borte berechtigen nicht gu bem Coluffe, daß bie Univerfalten nur in bem Berffanbe find, fondern beftimmen nur basjenige, mas ber Berfant feiner Matur nach vorzuftellen beftimme ift. Det Sinn nimmt bas Gingelne mabr, ber Berftanb aber bas Mages

106) Vincentius L. III. c. o. Ad primum respondeo, quod universalia non solum in intellectu sunt, sed et in re. Nam bomines individus quandam inter se naturam communem participant, ques est humanites, per quem unumquodque dicitur home, et illa a quolibet corum participata dicitur universale, et est similitudo specielis ipporum. Ab ipso tamen intellectu accipitur praeter individue. Sicut enim linea quaevis non possit case practer materiam, non tomen falsus est intellectus, qui capit cam aine materia, quia nos intelligit cam separari a materia, sed intelligit cam non habito respectu ad materiam, et bene hoc potcet; sic et universale licet absque singularibus vel praeter singularia non sit, potest tamen intelligi non habito respectu ad es.

107) Vincentius ibid. Plato vero non loquebatur de universali secundum id quod est, sed de similitudine universalis, quae erat in mente divine ab seterno,

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 481

Magemeine, nachdem es von den Einzelnen abstrahire worden. — Das Universale ift in Nachsiedt auf das Genn in der Birtlichkeit (esse naturne) das Späiere. Denn die Natur wirft zuerst an sich in dem Besonderen, und mittelbarer Weise in dem Allgemeinen. Diefes ist die Sprache des Aristoteles als eines Naturphilosophen in seinem Buche von der Geele. Aber in Rücksicht auf das Seinem in der Bernunft (esse rationis) ist das Allgemeine, und durch dieses das Besondere faßt erst das Allgemeine, und durch dieses das Besondere foß). — Das Allgemeine gebet burch Zeugung hinüber in die Wirklichseit, doch nicht ursprünglich, sondern mitt Ibar. Denn wenn ein Individum gehoren ist, wird auch mittelbarer Weise der Mensch erzeuget 109). Das Sine hat mehrere Dedeutungen.

neterno, sicut nec paries est in mente artificis, antequam fiat, sed simulitudo parietis. Has igitut neternas rerum similitudines appellavit Plato y dens aivo universalis, quoniam ad barum similitudi em fighant individus. In hos tamen est differentis, quod similitudo in mente artificis humani fit a rebus, quae sunt extra, ibi autem e converso.

- vos) Vincentius ibid. Ad alcud decitur, quod quentum ad esse naturae posterius est universale. Natura namque primo et per se operator in singulari et ex consequenti in universali. Et sic loquitur Aristoteles in libro de anima tanquam philosophus naturalis scilicet. Sed quantum ad esse rationis prius est universale, quia ratio primo capit universale et ex consequenti particulare. Hoc modo debetur ei consequentia.
- too) Vincentine ibid. Ad aliud dicendum, quod universale egreditur in esse per generationem, non tamen primo, sed en consequenti, quia generato forte generatur ex consequenti bomo. Et boc habetur in sex principiis, quod scilicot natura occulte operatur in his.

Tennem, Befch. b. Philof. VIII. Th.



beutungen. Dan nennt Gines (unum) balb wegen ber Untheitharfeit, wie ben Punft, balb megen ber Stetig-feit, wie bie Linie, balb megen Gattung und Act, wie bas Universale. Diefes lepte bat eine Bielbeit unter fich, der es aber nicht entgegen gesett wirb.

Die Universalien find nicht torper-3meite Frage. lich. Denn altes Rorperliche ift jufammengefest, jetflerbar und finnlich; bas Allgemeine aber einfach, unterfidibar und bentbar. Man menbet freilich ein, baff ber Rorper eine Urt ber Grofe, eine torperliche Gubfant, eine Met ber Gubftant, Die Mrt aber ein Allgemeines und alfo forperlich fen, ferner, bag bas Untorperliche bon bem Rorperlichen nicht prabitirt merben tonne, bas Universale Menfch alfo forperlich fenn niuffe, weil es fonft nicht bom Gofrates ausgefagt werden tonnte. MBein barauf muß man ermiebern, bag bie Univerfalia an fich gwar unterperlich finb, aber burch ihre Inbivibuen berforpert merben (incorporantur). Daber ift ber Gag, feber Rorper ift forperlich, mabr bon bem Rorper, in fo fern er eine einzelne forperliche Gubftang ift, aber nicht, in fo fern er eine allgemeine Grofe ift 110),

Die britte Frage betrifft ben Streit bes Ariftoteles und bes Plato. Ariftoteles fagte, die Universalien sepen in den Einzelnen, Plato aber, fie sepen abgesondert von den Einzelwesen in dem gottlichen Verstande. Jur Auflosung dieses Streites dienet die Bemerfung, daß Plato die Achnlichseit der Universalien, Aristoteles aber das Sepn und Wesen derfelden in Betrachtung ziehet, und daher behauptet der Letzte richtig, daß die Universalien in den Individuen sind. Das Allgemeine hat eine doppelte

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 483

pelte Urfache feines Genns, erftens eine materiale, biefes find die Individuen, zweitens eine wirtende, biefes ift ber Berftand, ber bas Gemeinfame von bem Befonderen abstrubirt. In Rudficht auf die materiale Urfache ift bas allgemeine nicht Eines außer Bielen, fonbern Eines in Bielen; in Rudficht auf die zweite bat es fein Befen erhalten nicht von dem Befondern fondbern von dem Berftande, und ift baber Eines außerhalb bem Bielen 111).

Das Universale ift bie mabre Form ber Inbivibuen. Die Form ift aber boppeit. Die eine ift ber eine Befanbtbeil bes Zusammengesetzen, welche baber nicht bon bem Gangen pradicirt werden tann; die andere folgt auf bas Zusammengesetze, und biese fann von dem Zusammengesetzen, da fie mit bemfelben ibentisch ift, wohl Db & pra-

111) Vincentius ibid. c. XI, Solutio de preedicta philosophorum dissensione: potest dici, quod Plato considerabat similitudinem universalis, Aristoteles considerabet case quas undo secondum ejua intentionem dicendum est, universalia esse sa singula ibus. Ad id quod contra objectum est de eleu his: dicendum est, quod duplem est cause, per quam universale contrahit auum esse. Habet onize causam materialem ipan singularia; unde dicitur in sex pro cipies, quod omnis communitas a sing laritate procedit. Quantum ad istam causain, non est universale unum praeter multa, sed unum in moltis, sicut in posterioribus dicitur. Habet etiaio causam efficientem scilicet intelle tom abstrebentem commune a particularibus. Unde dicit Boethins, quad unumquadque universalium substantiam suam sumit non ex his, ex quibus est, i. e. ex singularibus, sed ex his, a quibus effi itur, i. e. ab intellectibus Quantum igitur ad intam caussin est unum entra primita sicut dicitur in ele. h s, et hoc est ejus esse, quod dici solet habituale.



prabicirt werben, wie bie humanitas von jebem Denfcben. Diefe gorm ift in gebem Inbivibuum nach allen ibren biffinteiben Theilen, b. 6. ale ein Ganges, meil fie einfach ift, und bon einem Orte nur jufdlig, bas ift in feinem Individunm aufgenommen wird 112).

Bulest wirft er noch die Frage auf, ob bie Uniberfalien Gachen ober Borte fegen, welche fcon in ber erften Brage enthalten mar. Er fest noch fol-Porphyrius nennt fie Cachen. genbe Grunbe bingu. Das Universale ift bei allen ibentifch, aber nicht bie Morte und Damen. Ale Cachen werben fie bon bem Metaphyliter, bon bem Logifer aber als bie Befchaffenbeit eines Bortes jur Bezeichnung einer irgent einem Gefdlecht coordinirten Cache (conditio vocis signatae

rei coordinabilis in genere) betrachtet "13).

Go groß indeffen bas Unfeben bes Ariftoteles bei biefem Schriftfteller ift, fo follte es boch noch weit bober fleigen. Den Grund bagu legten bie Musleger bes Ariftoteles unter ben Scholaftitern, beren Reibe Albert ber Große erdfinet. Diefer Mann, ber bie Bemunberung feiner Beit megen feiner ausgebreiteten Renntnig ber Philosophie und Theologie erhielt, mar ju Lauingen in Schwaben 1193, ober nach Andern 1205, aus bem abelichen Gefchlecht ber bon Ball ftabt geboren. Geiner Studien megen ging er nach Pabua, und legte ba-

112) Vincentius L. III. c. 11. Si vero quaeritur, utrum hoc universale homo sit in quolibet homine secundum se totum sa secundum partem, dicendum est, quad secundum se totum, i.e. secundum quambbet sui partem diffinitivam, qua simplex est, nec a loco capitur, nisi per accidens, i e. in suo siugulari, non autem secundum quamlibet sui partem aubjectivam est in quolibet homine.

113) Vincentius L. III. c. 12.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 485

felbft nicht obne Beflegung mancher hinberniffe einen gugen Brund in ben Schulfenntniffen ber bamaligen Beit. Debrere Erfcbeinungen ber Jungfrau Daria ftarteen feinen Duth und Bleiß, jugleich aber auch feinen Entfcblug, in ben Dominicanerorben ju treten, welches 1221 gefchab, entichteben feine Reigung fur bie Philofopbie, und benahmen ibm die Furcht, burch bie Philofopbie feine Rechtgtaubigfeit einzubuften 114). Durch feinen anbaltenben Bleiß, burch bas Ctudium der Schrif. ten bee Arifioteles und ber Araber fammelte er fich einen folden Schat von Belebrfamteit, und erwarb fich einen folden Rubm, bag er ale ein Gelehrter, bergleichen es noch nicht gegeben babe, angeftaunt, und fobalb er Commiscaner geworben mar, auch ale Behrer ju Coln und barauf auch ju Baris gebraucht, und fcon 1237 jum Beneratvifar, und zwei Jabre barauf gum Probincial bes Orbend in Deutschland gemablt murbe. 3m 3. 1200 murbe er Bifchof bon Regeneburg, welche Dube er ab.r nach zwei Jahren wieber nieberlegte , fich In jein Rlofter ju Coln jurudjog, mo er, einige Gie-(d)afte.

214) Es ift in ber Singendgeschlichte bes A'bert noch vieles Duntle, und in ben Berichten ber Ochreftitele ler vieles Wiereiprechenbe. Borguglich ift ber Dunte, ob Albert in ieiner Jugend fo ichmach am Berftande geweien, bag er nur buich übernaturlichen Beigand ber Maria biefes naturliche Binbernif habe übermine ben tonnen, und nachher fo große Einfichten erlangt brbe bas bas Sprichwort entftanben fen; Albeitus 1/ po to ex asinu factus philosophus et ex philocopho ceinus, ober ob er, wie andere ergablen, eie nen quten, aber langiginen Berftanb beieffen, und burd ungemeinen Blif und Unftrengung fich empor gearb itet b be. Ein greiter Dunte ift ber, ob M gnus ein fami ient ober ein Beiname gewelen fep. Der britte Dunen beerifft bie Arage, mo Alberten guerft Die große Achtung gegen ben Ariftoteles eingeprägt



## 486 Bunftes Dauptflud. Dritter Abfchnitt.

fchifteteifen abgerechnet, bie an feinen Lob 1280 blieb, und fich gang ben Biffenfchaften und ber flillen Betrachtung weihete.

Benn wir einen Blid auf Alberte ausgebreitete Belefenbat, feine mannigfaltigen Renntuiffe, und auf bie vielen, alle 3meige bes menichlichen Biffens umfaf. fenben -driften merfen, fo ericheint und Die Bemunderung feiner Beitgenoffin febr begreiflich. Er batte au-Ber Briftoteles und beffen griechifchen Commentatoren, The. miffind und Proclud, bem Dionyfine bem Arcopagiten, bem hermes Erisinegiffus, ben gatemern Cicero unb Apulejus, außer ben Rirchenvatern, auch Die meiften ph lofophifchen Schriften ber Araber, Die Werte ber gelehrten Juden, Mofes Maimonibes, Rabbi David und Maaf, bie mieber aus ben Mrabern gefchepit batten, fiubiret. Er umfaßte bie Theologie feiner Beit, Die Mriftotelifche Philosophie, und biefe erregte feine Bifibegierde auch auf bie Maturbefchreibung, bie Dathemailt unb Phyfif. Er fdrieb Commentare über alle Schriften bes M. Moteles, welche funf Banbe in ber Gammlung feiner Berte ausmachen, aber ben Arcopagiten, über bie Gentengen

worben, und wie er es habe magen konnen, ungeache tit bes popplitchen Berbots bie Schifften besselben ju commentiren. Der Grund ju seiner Borlebe muß, wie une icheine, schon in Pabua gelegt worben senn, wo auch das panstliche Berbot, welches hauptsachlich bie Pariser Univerntat angeng, weniger befannt, ober früher vergessen worden senn konnte. Bielleicht hate ten die Legenden von den Erichenungen der Maria ben Im. uniere neuen Artstoteliter gegen meniche liche Ansechungen sicher zu stellen. Daber muffen sie auch in die Zeit gesehr werden, wo er schon ein Balting der Dominicaner war, nicht in die frühere Lebensperiode, wie Liedemann und Bubie, der senem nachersahlt, tout.

tengen bee Lombarben, und aufer mehreren Mudlegungen ber Bibel und Abhanblungen, noch ein Guftem ber Theologie. Durch biefe Daffe bon Renntniffen, Die er umfafite, ift feine literarifche Thatigleit für fein an folchen Renntmiffen armes Zeitalter nicht ohne Dugen gemefen, murde aber noch moblebatiger gemefen fenn, wenn nicht ber Seift feiner Beit ber Ermeiterung bes Gebiets bes Berftanbes wiberftrebt, und er felbft burch bie übertrichene Achtung gegen ben Ariftoteles jufallig bie Urfache geworben mare, baf bie Gentengen bes Lombarbe und bie Philosophie bes Uriftoteled ber Dittelpunit aller Beftrebungen bes menfclichen Berftanbes Denn bie Bewunderung bes Albert, bas Emporftreben bes Dominicanergrbene, ber Betterfer bee Reangideanerorbens, Die Begunftigung, melde biefe beiden Orden bon ben Papken erhielten, bas Unfeben, welches Arifloteles und Combard fcon borber erlangt batten, und mehrere anbere Urfachen bereinigten fich, bem Beifpiele, bad er gegeben batte, nachzufolgen, auf Die Ertfarung ber Gentengen bee fombarben und ber phie lofophifden Schriften bes Ariftoteles ausschließlich alles Streben ju richten, ober vielmehr, ba bie Gentengen fcon ein Mobebuch geworden maren, Die literarifche Thatigfeit swiften ber Theologie und Philosophie ju theis Ien. Diefes batte zweierlei jur Folge. Die Philofophie trat Erftens als eine felbftftandige Biffenfchaft neben Die Theologie; benn bie Schriften bes Ariftoteles, welche bon allen bedeutenden Lebrern commentiet wurden, maren ber Stamm, durch welchen bie Philofophie nunmehr feft wurzelte in bem occibentalifchen Boben. 3mei. tens bie Theologie und Philosophie traten in engere Berbindung jufammen. Denn ba bie Theologen bauptfache fich biejenigen maren, welche bie Ariftotelifche Philofo. phie bearbeiteten, fo mulite biefer fpater bingugetommene Cramm menfchlicher Erfenntniffe nothwendig ber Theo.

legie,

## 458 Bunfres Sauptftud. Dritter Abiconitt.

logie als bem alteren untergeordnet werben, jumal da bie leste für göttlichen Ursprungs und ichon barum für bie höchste Wissenschaft gehalten warb. Da beide ichon als gig bene Wisserschaften vorhanden waren, so forschete man teiner auf ben Grund, und untersuchte baber auch nie recht bas Verhältnis beider zu einander. Aber immer blieben sie als coordiniete oder subordiniete Wissesschaften in einer engen Verbindung. Dieses bewirfte nun vorzüglich Aibert durch seine große Verchrung gegen den Aristoteles; baber er auch Aristoteles Affe genannt wurde und bie bei Affe genannt wurde und

Albert befag feinen originalen philosophisten Beift; er batte einmal ben Aristoteles in der Philosophie, und ben Lombard in der Theologie jum Fahrer gewählt, und suchte nur beren Gedanken auf dem analyeischen Wege mehr Deutlichkeit und Ausfahrlichkeit zu geben, durch Insammenstellung berschiedener Ansichten, 3meifel. Einwürfe, und burch Auflösung berselben Einsteit, Confequenz und Grundlichkeit in den philosophisschen Gägen herzustellen. Den Stoff bagu schopfte er größtentheils aus andern Schriftstellern, wozu ihm die große

amplitudinem omusariae doctrinae magnus dictus fuit in omus philosophia perspatetica peritissimus. Hino et a plerisque si mia Ariatotel is appellatos est, qui et nimium vino secularia scientiae ebristus sapientiam humanam, ne dicam philosophiam profanam, divinis literis copulare ausus est, quique dialecticam contentiosem, apinosam et garrulam sacratissimae et purissimae non pertimuit permiscere theologiae, novum et philosophicum modum sacras docendi et explanandi literas suis tradena sequecibus; theologistarum sectae, quae ab ep Albertistarum dicitur, dux et monarcha excellens.

## Scholaftifche Philofophie, Dritte Perlobe. 489

große Belescnheit sehr zu Statten fam. Darin besiehet nun eigentlich bas ganze Berbienst bes Albere. Er befaß dazu einen hellen und geubten Berstand, und Fertigkeit in ber Dialettil, aber nicht die Sprachkenning und die philologischen Borübungen und die Renntnis der Geschichte ber Philosophie 115), um den reinen Ariflotelismus zu entwickeln, und das Dunkle in den Schriften des Aristoteles volltommen beutlich zu machen. Da er eine sehlerhafte Ueberschung des Aristoteles aus Mangel der griechischen Sprachkenntnis gebrauchen mußte, und diese nicht verbessern konnte 116), und zur Erklatung

115) Ein Beweis von der Uneunde bes Albert ift feine Ertlatung von ben Epiturdern und Stoifern. Die erften, fagt er, haben baber thren Damen, weil fie auf bet faulen Saut lagen (supra cutem), ober fic um unnube Dinge befummerten (supercurantes). Auf Diefe Art beurtheilte namlich ber große Saufe ber Griechen bie Philosophen, und gab ihnen baber biefe Benennung. In ber folge verftand man unter Epiturdern oberflächliche Kopfe. Die Stoiler was ren Leute, welche Lieber machten (contilenes faben. Die erften Philosophen fleibeten ihre Gebanten in Berje ein, und fangen diefe in ben Sallen ab ; baber wurden fie Sallenfteber (Storter) genannt. Albertus T. V. p. 530. 531. Et macht die Epiturder und Storter ju den alteiten Philosophen, Die noch vor Sofrates und Plato gesebt haben, und führt de proedicabilibus p. 27. an, bag Plato ben Cab feiner Philosophie, bas Theilbare fey aus untheilbaren Theis fen Jufammengefeht, von ben Epiturdern angenommen habe. In der Phpfit führt er brei Granbe bes Bes ratite gegen bie Realitat ber Darnewiffenichaft an, an welche biefer Philosoph gas nicht benten tonnte. T. II p. 3.

216) In der Borrebe ju ben Werten bes Albert mirb feine Treue in der Gittarung des Ariftoteles geruhme,

## 490 Funftes Sauptftud. Dritter Abidnitt.

bie Ueberfebungen ber griechischen und grabifchen Ausleger nebrauchen mußte, melde meiftentheils ben Uriftoteles burch ein frembes Mebium anfahen, fo mußte bie Ariftotelifde Philosophie burch bie Auslegung bes 211. bert einen gang fremben Charafter erhalten. Durch bie Unreibung verfchiebenartiger Ibeen, burch bie Musfubrlichteit feiner Ertlarung, felbft burch bie mortliche Datanhrafe, bat er oft ben Ginn bee Ctogiriten nicht ber-Randlicher gemacht, fonbern burch ben Wortichmall unb Den nicht fehr tlaren Mudbruck mehr verbuntelt. Die Beibehaltung ber wenig foftematifchen Form, von welcher Ariforeled nur erft bie grobften Grundjuge entworfen batte, vermehrre bie Duntelbeit, ba bie Materialien viel meiter aus einander getrieben und bermehrt murben. Daber tft auch bas Berbienft bes Albert ale Ausleger bes Ariforetes nicht febr boch anjufcblagen, auch wenn man auf bie großen Comierigfeiten Rudficht nimmt, mit welchen er ju tampfen batte. Inbeffen brachte er in feinen Commentaren über ben Arifipteles bei feinen Beitgenoffen eine grofe Menge bon philosophifchen Begriffen in grofferen Umlauf, erweiteite ben Blid auf eine Menge bon neuen Gegenflanben, brachte biele Probleme jur Sprache, eroffrete baburch einen weitern Spielraum fur ben bialeftie fchen Beift feiner Beit, und trug jur Ausbildung ber größeren Beinheit und Gubtilitat nicht wenig bei. Glnige Begriffe erhielten baburch eine großere analytifche Deutlichteit, und in ber Beffimmung berfelben, fo wie lu ber Auflosung einiger Schwierigteiten, ging er gutoetlen

fo daß man von ihm sagen tonne, entweber folgt Als bert bem Archiveles, ober Archiveles dem Albert. Unde interpretando Aristotelem tantam ipsina verbie sidem adhibuit, ut corruptissimam translationem commentatus mon mutaverit, imo inincorruptissimam ipsam corruptionem multis in locis servayorit,

## Scholaftifde Philosophie. Dritte Perlobe. 471

weilen feinen eigenen Weg, ohne baburch bie Biffenfchaft wirflich weiter ju bringen. Bielmebr erhielt bie realiflifche Unficht, bie falfche Schanung bes Werthe ber Begriffe, indem man in ihnen bie reale Ertenntnif bet Objecte an fich fuchte, und baburd Begriffe, benen ob. tectibe Realitat jufoimmen mag, bas ift. Begiebung auf, ober Uebereinftimmung mit bielen Objecten, auch fogleich in reale Objecte feibft umichuf, burch ibn mebr Gdein, und bas Philofophiren murbe eine langere Beit in bem Rreife bes feeren Formalismus gehalten. Hebrigen& tann man aus feinen weitlauftigen Werten eine giemlich bollftanbige Renntnig bon bem Buffande ber bamaligen Philosophie und ber Rultur bee Berftanbes fchopfen, wenn et auch felbft baran nur bauptfachlich ale Gamme ler und Dachberer Untheil genommen bat. Da eine folde Darftellung aber einen ju großen Raum einnehmen murbe, fo muffen wir uas begnugen, nur bie Dauptpuntte anguführen, welche bie folgenben Denfer am meiften beichaftiget baben, an benen baber auch ber Beift ber Speculation am besten bemerflich gemacht werben fann.

Die Logif behandelt Albert febr aussuchtlich in feis nen Commentarien über die jum Organon gehör gen Schriften, woju noch des Gilberts von Pottiers Abhandlung von den fechs Principien tommt, die Albert ebenfalls erkläret hat. Einige in die Einleitung der Logit gebörige Fragen, 1. B ob die Logif eine Abiffenschaft, ein Theil der Philosophie sep, welches ihr eigentlicher Gegenstand, ihre Theile und Muken sep, werden in dem Commentar der Porphyrischen Einleitung, oder in sein nem Buche de praedicabilibus untersucht, abweichende Behauptungen darüber mit ihren Grunden angeführt und entschieden. Diese Untersuchungen auf die Bahn gebracht zu haben, gehört zu dem Werdienst des Albert.



Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Die Logit ift ibm bie Biffenichaft von bem allgemeinen Berfahren ber Biffenfchaft, aus bem Wefannren bas Unbefannte ju erfennen. Ihr Object ift nicht ber Enllogiemus, weil es aufer bemfelben noch andere Urten bes Marfonnements und bes Chliegens gebt, nicht bie Gprache, fondern Das Echließen, und mittelbarer Beife Die Eprache 116 b). Die Logif bat grei Theile, bie Theorie ber Deftnitionen, und bie Theorie ber Schluffe. Denn alles, mas Begenftand ber Unterfuchung fepn fann, ift enemeber bas Michtinfammengefette (incomplexum), bei welchem bie Frage nur ift, mas ift ed; ober bas Bufammengefeste, wo bie Frage ift. ob es mahr ober falfc Bened ertennet man burch bie Defiaition, biefes burch Schluffe. Bon ber Theorie ber Definitionen ift, wie er erinnert, weber ju ben Arabern, noch ju ben Decibentalen, Etwas gefommen. Go einfeitig biefe Unficht ift, fo wird boch ber Dagen der logit, ale bie unentbehrliche Bedingung alles miffenfchaftlichen Berfabrend, recht gut ind Licht gefest.

In bemfelben Buche fommt er auch auf bie berubmte Greutfrage wegen ber Universalten, und erortert bie bom Bincentius andigebenen brei hauptpunfte, ob fie gleich nicht jur Logil gehoren, ausfuhrlich. Diefes

sapientia contemplativa, docena, qualiter et per quae devenitur per notum ad ignoti notitiam, oportet necessario, quod logica sit de bujusmodi rationia instrumento, per quod acquiritur per notum ignoti scienca in omni eo, quod de ignoto notum efficitur. Hon sutem est orgumentatio, secundum quod orgamentatio est ratiocinatio mentem orgumente et convincens per habitudinem noti ad ignotum de ignoti accentía.

## Scholaftifche Pollofophie. Dritte Perlobe. 493

gefdiehet auch noch an mehreren Drien, und noch aufere bem in emer befonbere baju bestemmiren Schrift de intoilectu et intelligibili. Er führet bie Brunbe für bie Mominaliften und Real ften weirfanfrig auf, unb ente fcbeibet fur ben Real emus. Inbeffen burf man boch teine grunol de Unecefudung bes Greete ermarten, will er aus Butoritaten ober aus Cagen ber Deripatette fcen Philosophie, Die ale unumfiofilch gewift gehalten murben, Die Enticheidung ableitet 117). Die Uebergebung ber übrigen Bunfte wollen wir und bier nur auf Die Realitat ber Univerfalien einfchranfen. Buerft werben bie Grunde berfenigen angeführt, welche behaupteten, bie Univerfalten find mur in bem Berftande, nicht in ben Dingen borbanben. Denn Erftens, alles Birtliche ift in ben Dingen aufer und immer nur individuel, und ale mirtlich nur in jebem befonberen Dinge enthalten. Das Allgemeine bingegen fommt in bielen Dingen bor, wird von vielen pidbicirt; es tann baber nicht etwas Birtliches in ben Dingen fenn, befonbere ba Uriftoteles in feiner Detaphifit behaupeit, bag bad Genn bed Befonberen und Allgemeinen ibentifch ift, und bie Realgrunde aller Dinge nicht allgemein, wie Plato behauptet, fonbern particular find. 3mei. ten 6. Das Mugemeine ift gang einfach und rein von ale fer Materie, und bie Materie fann bas Magemeine in biefer Reinbeit nicht aufnehmen. Da aber bas Allgemeine als einfache gorm nothwendig irgendmo fenn muff, und in ber Macerie nicht ift, fo muß es allein in ber Geele ober in bem Berftanbe fenn. Drittens. Bare bas Allgemeine

p. 246. Nobis autem consenticodum videtur primae sententiae, quod videlicet solum intelligibile ait universale at nullum parriculare omnino; quia sie tradit cone diter tota secta Peripateticorum.



## 494 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

meine eine Realitat, fo murbe baburch bas Allgemeine mit bem Jobivibuellen, morin es fenn foll, jufammen fallen, und bann after Unterfchieb gwifiten ben Inbividuen, felbft in Begiebung auf Realitat, gernichtet werben. Denn wenn man urtheilt: Cofraces ift ein Menfc, ober ein Thier, fo muß bas Prabis far Denfch ober Thier ibentifch fenn mit Gofrates, benn fonft mare ber Cap falfch. Auf eben bie Art ift bas Praditat bee Plato ibentifch mit bem Gubject. lich muffre Plato und Gofrates ibentifch fenn, ba Dinge, welche mit einem und bemfelben übereinftimmen, auch unter einanber übereinftimmen. Der es mußte bas Allgemeine Menich und Thier in bem Gofrates mas anbere fenn, ale in bem Plato, welches falfch ift, ba nach dem Borphyrius burch die Theilnabme eines Begriffe mehrere Denfchen ein Menfch finb. Brertene. Die form wird burch bie Marerie individualiffet; bie individualifirte Form gibt bem Inbividuum fein Genn. Co wied alfo form und Materie individuell, unb es tann baber bon ber Form und Materie, die in einem Bibroibuum ift, nichte mehr in andern Ind b buen fenn. Das Allgemeine ift alfo feine Realitat in ber Cache, fondern nur in bem Berftanbe, ba es in vielen möglichen Dingen, bie jugleich genommen werben, borgeftellt wird. Und barin ftimmen auch faft alle Periparetifer, Abicenna, Algajel, Aberroes und Abubetr gufammen.

Diese Behauptung nehmen mehrere Lateiner bon nicht geringem Unseben nicht an, sondern fie b haupten, bast das Allgemeine in einer gewissen Rudsicht in den Dangen fep. Denn wenn est nicht in ben Oingen mare, so könnte est auch nicht in Wahrheit bon den Dingen producert werden, jumal da es jum Wesen des Allgemeinen gehort, bag est in sebem seiner Indi-

## Scholaflifche Philosophie. Dritte Periobe. 495

Jabivibuen gang ift. Ferner wird nur burch duefenige, was wirtlich bie Form bes Dinges ift, jedes Ding ges becht. Das Allgemeine ift aber allem Object des Ding fend; folglich muß es die Form ber Dinge und etwas Reales in benfelben fenn. Endlich ift nichte ma des in den Dingen, als was gang und eins in vilen id und von vielen gift. Denn es verliert den Grund finnes Sepns nicht badurch, daß es in vielen ist; dadurch, daß es aber von vielen gift, enthält es das reale, sabstangielle ober accidentale Wefen. Das Allgemeine muß also in den Dingen sepn fepn 218).

Albert mablt ben Mittelweg swiften biefen beiben Eptremen, und bahnt fich benfelben burch folgende Unterscheibungen. Das Befen jebes Dinges fann auf eine boppelte Beife betrachtet werden; einmal an fir, int wie fern es von aller Materie verschieden ift, sweitens in wie fern es in ber Materie ober in dem Individuum individualisirtift. In jenem Falle wird es entweder absolut

118) Albertus ibid. p. 247. Sed quidam non mediocris auctoritatis viri inter Latinos, quibus lita sententia non piacuit, asserentes universale secundom aliquid esse in rebus. Si enim in re non esset, do re vere non praedicaretur, praecipus cum hace sit natura universalis, quod in quolibet auczum particularium est fotum. Adhue autem res nulla intelligitur, nisi per id, quod vere est forms rei. Cum ergo universale sit quod intelligitur, oportet quod sit vere forma rei: et sic est aliquid in rebus. Amplius autem nihil est verius in rebus, quam id quod est totum et unum in multis et de multis: non enim amittit rationem essendi in rebus per boo quod est in multis; per boo autem, quod est de multis, habet quod est in eis vera corum casentie existens aubstantialis vel accidentalis: bportet ergo, quod universale sit vere in rebus, cum ipsum at unum in multis,

## 496 Bunftes Baupeftud. Dritter Ubichnitt.

für fich betrachtet, und bann ift es abfolut für fich, Gins In fich eriffirend, und bat fein anderes Gepu, als bas Genn eines folden Befend. Dber es mirb betrachtet, in fo fern es fabig ift, bas Dafenn vielen anbern mitgutheilen, wenn es auch baffelbe nicht wirflich mittheilet. In Diefer Rudficht ift es bas Allgemeine; benn jebes Befen, bas vielen mittheilbar ift, ift bas Allgemeine, wenn es auch nur Ginem bas Genn gibt, wie bie Gonne, Mond; benn bag es nicht mehreren wirflich mitgetheilt wirb, tommt baber, bag alle Materie, welcher Diefe Borm mittheilbar ift, ichon unter biefer gorm enthalten, und wie an bem himmel und ber Welt icon beflimmt ift. Rach blefer Gabig feit, in bielen ju eriftiren, ift bad Allgemeine in einem Qu-Benbinge; aber nach ber Birflichfeit bes Dafenns in bielen ift es nur in bem Berftanbe 119). - Das Allgemeine, ale in ber Daterie porbanden, ift wieberum gwiefach bestimmbar: Erftens

119) Albertus ibid. Uno quidem modo prout est essentia quaedam absoluta in seipsa, et sic vocatur essentia, et est unum quid in se existens, neo habet esse nisi talis essentiae, et sie est una sola. Alio modo ut si convenit communicabilitza secundum aptitudinam, et hoe accidit ei ex hoe, quod est essentia apta dare multis esse, etiamei nunquam dat illud, et sic proprie vocatur universale; omnis enim essentis communicabilis multis universale est, etiamsi actu nunquam dat esse, nisi um soli, sicut sol et lune et jupiter et hujusmodi; formae enim substantiales talium communicabiles sunt, et quod non communicantur actu, contingit ex hoo, quod tota materia, cui illa forma communicabilis est, jam continetur sub forma, sicut in coelo et mundo est determinatum. Per banc igitur aptitudinem universale est in re extra, sed secundum actum existendi in multis non est nisi in intellectu.

## Scholaftifche Philosophie. Deltte Periobe. 497

als Ende ober Bollendung ber Ergeugung ober Bufammenfegung bes von ber Materie begehrten Befend, woburib es feme Bollenbung erhalt, und ba beift es, bie Birflichteir (actus, ift indiv buell und beftimmt. Breitens, in fo fern es bad gange (vollenbete) Befen bes Dinges it; in biefer Rudficht beift es bie Duibbitat, und ift hier ichon wieder bestimint, individual fire anb bem Dinge eigenthumlich. Dan bacf es nicht far ungereimt balten, bag bie form bas gange Befen bee Denges fen, benn bie Materie enthalt gar nichte bon bem Befen, und fregt gor nicht in bem 3wid ber Matur. Ronnte bie Form in ihrem Berfen obne Materie fenn, fo murbe fle gar nicht in bie Materie e ngefuhrt merben; ba aber biefes nicht fenn tann, fo ift bie Materie erforberlich nicht jum Geon, fonbern jur Beftimmung bes Cepns. In Diefer legten Rudfiche wird Die Form prabicire bon bem Dinge, beffen gorm fie ift; und wirb burch bie Ubftraction bes Berftanbes bas Allgemeine. Daber tommt die Sabigfeit der Mittheilbarteit Des Allgemeinen auf ben Aft bee Berftanbed in bem Abfonbern bog ben Inbivibuen jurud 120). Dan fiebet, wie wenig

220) Albertus ibid. Prout sutem jam perticipaturab co in quo est, adhue duplicem habet considerationem. Unam quidem prout est finis generationis vel compositionis aubstantiae desideratan a materia vel eo, in quo est, oni dat esse et perfectionem, et sic vocatur notus et est particularia et determinata. Secundo autem modo prout span est totum esse rei, et sie vocatur quidditas, et sie iterum est determinata, particularizata et propria. Nocest putandum inconveniens, quod forms dicitur totum esso ret, quia materia nihil est de esse rei. nec intenditur a natura; quia si esse posset forma in operations sine ipen, nunquem induceretur in materiam; sed quia hoc e se non potest, ideo requirtur materia non ad esse, and ad ipsius esse 31 Zennem. Defch. b. Dbilof. VIII. Eb.

## 498 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

wenig Albert ben Mittelweg ju treffen verftand, ba er reiner Reulift ift, und bei ber Emanationslehre, ber er anhing, es fenn mußte, und bei ber Erdeterung ber Streitfrage immer die Realitat der allgemeinen Begriffe vorausfest, weil er von dem Grundfage ausging, bal basjenige, ohne welches feine wiffenschaftliche Erkennt-nig möglich fen, erwas Wirtliches fenn muffe.

Die Metaphyfit beschäftigte ben Albert nicht meniger, ale bie Logit. Allerdinge bat fle burch feine Bemubung, ober vielmehr burch bie Benugung ber Uraber, febr viel an Umfang gewonnen, wenn gleich wenig on wiffenschaftlichem Gehalte. Die Metaphyfit ift ibm blod Ontologie. Denn es mar ichon unter ben Arabern ftreitig morben : welches eigentlich bas Object ber Detaphpfit fep, ob bie Urfache ais Urfache, ober Gott, ober bas Ding als Ding. Albert entichieb ben Etreit für bie lette Behauptung, weil bie Metaphpfif bie erfte Biffenfchaft fen, welche bie Principien aller übrigen Biffenichaften bebucire, und bas Ding ale Ding bas Sochfte und Allgemeinfte fen, bad tein Drincip über fic babe, aus bem aber die Principien aller Dinge berfite. fen 121). Es wird alfo in ber Metaphyfit bas Ding ald

determinationem. Hoe ergo ultimo considerata forma praedicatur de re, cujus est forma, et sic separata per intellectum est universale in intellectu; et ideo aptitudo suas communicabilitatis reducitur ad actum in intellectu separante ipaum ab individuantibus.

vai) Alberti Metaphysica, T. III. p. 3, 4. Cum enim sit prima ista inter omnes scientisa, oportet quod ipas sit de primo, hoc autem est ene, et stabilist omnium particularium principia tam compleza, quam incomplexa, nec stabiliri possunt nisi per ea, quae sunt ipsia priora, et non sunt eis alique priora nisi et entis secundum quod ene princi-

## Scholaflifche Philosophie. Dritte Periobe. 499

ald Ding nebft bemgenigen befrachtet. mas beinfelben an fich jufommt. Er batt fich baber an bie Rategorientafel Des Metitoteles. Die Beffimmungen bes Dinges ciaffificiret er auf folgende Brife. Das Ding ale bar abe folut Erfte und Einfache, bon welchem baber feine Definieton moglich ift, wird an fich ober in einem Unbern betrachtet. In bem letten galle berhalt es fich ju bem Unbern entweber, wie bie Urfache bes Cenne beffelben, bann ift es bie wefentliche Form, Die Duibbitat und Gubifang bes Aubern, ober mie bie Wirlung bes Genas bee Unbern, bann ift es bas Accideng beffelben. Die mefentliche Form ober Quibbitat ift in bem Minbern nicht wie in einem Gubjecte, fondern wie in einer fubjectiven Materie; bingegen bas lictibing ift in bem Undern, wie in einem Gubjecte. Daber ift bie fubfectibe Marerie nicht in einem Anbern, wie in einem Gubjecte, und ift baber Gubflang; aber alles, mas in einem Anbern als einem Gubjecte ift, ift in ber Gub. Rang ber Materie, aber nicht umgelehrt 122). Mebes Ding ift eine, mabr und gut. Das Eine. Babre und Gute find namlich bon gleicher Audbehnung mit bem Dinge, und machen feine mefentlichen Beftime mungen and. Die Form gibt bem Dinge Ginbeit, benn fie begrangt es, und macht es in fich felbft, fo lange es Ding bleibt, untrennbar. Daber ift die Einbeit die nachfte Eigenschaft bes Dinges. Wenn man auf bas fiebet, mas aus ber form entfpringt, fo erhalt man Si P. ben

pin, non quidem principient ens, cum ipsum sit principium amunum primum, sed principia, quee sunt ex ente secundum quod ens est, aportet quod amuium principia per astem scientism stabiliantur per hoc, quod ipsa est de ente, quod primum est amuium fundamentum in nullo penitus ente se fundatum

122) Alberti Metaphynea. T. HI. p. 176.

## 500 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

ben Begriff bes Babren. Denn burch biefes wirb ce im Genn unterfchieben, es lagt fich unterfcheiben, es ift, was es ift, b. b. es bat Babrbeit. In Rudficht auf feinen 3 med bat bas Ding Gute; benn es bienet irgend mogu 123). Ucher bie Derhaleniffe mar ein Streit entftanben, ob fie etwas Reelles in ben Dingen, ober nur in bem Beeftanbe borhanben fepen. Er ent. fcheibet ibn babin, bag bas Berhaltnif in ber Sache, bie Begiebung aber (respectus) in ber Geele fen, moburch bie Gache felbft noch nicht bollig aufgeflart werben tonnte, indem bie Borftellung und bad Dbject berfelben nicht genug unterschieden wird 124). Diefes ift auch ber Rall bei ber Unterfcheibung ber Emigfeit, bes Mebum und ber Beit, Die er bem Begriff ber Danes unterordnet, ohne ju bemerten, bag in ber Dauer icon Beit vorausgefest wird. Die bauernbe Epiftent ift entweber unbegrangt, unabgetheilt, burchaus einfach, Emigfeit; ober obne Ende gwar, aber nicht ohne alle Albeheilung, nicht burchaus einfach, Mebum, ober enb. lich fliegend, veranberlich und fucceffin, Beie 125). Korm und Daterie find gwei hauptbegriffe bes Uris ftotelifchen reinen und mobificirten Onfteme. Albert bat fich biel Dube gegeben, fie aufjubellen, und bie aus bem conftitutiben Bebrauch berfelben fcon unter ben Arabern entftanbenen Schwierigfeiten auszugleichen. Die Araber batten balb Materie und form ale real verfchieben, balb als nur burch Abftraction trennbar betrachtet. Albert ift ber erften Deinung, aber er verbindet bamit bie Behauptung, baf form pidt

<sup>123)</sup> Alberti Summe Theologiae. T. XVII. p. 112.

<sup>124)</sup> Alberti Metaphyrica. T. HI, p. 207.

<sup>125)</sup> Alberti Summa Theologiae, P. I. Tract. V. qu, 25. membr. 4.

### Scholaftifche Philosophie. Zweite Periode. 301

nicht ohne Materie, und Materie nicht obne form fepu fann, welche aber nur bon ben materiellen Gubftangen gilt. Gonft murbe aus bem Gage in feiner Allgemeinheit folgen, bag es nur materielle Subftangen gibt. Der Beweis jenes Sages ift baber folgenber: Ein Rorper ift eine torperliche fletige Gub. ftang, welche fabig ift, burch brei Dimenftonen gemeffen ju merben. Das Wefen bes Rorpers beffebet nicht barin, baf er wirflich brei Dimenfionen hat, fonbern barin, baf er fie baben tann. Der Unterfchieb, ben einige smifchen einem mathematifchen und phofifchen Rorper (corporeitas et corporalitas) machen, bag ber lette einen Raum erfulle, ber erfte nicht, ift nichtig; benn auch bem mathematifchen fommt biefes ju 126). bem Rorper, fo wie jedem Quantum, tommt Die Theilbarteit in Rudficht ber Continuitat in. Diefe gorm ber Continuitat ift bie Rorm ber Materie bes Rorpers, bent Diefe ift fomobl ber Continuitat als ber Dichtcontinuitat empfanglich, bie Continuitat aber ift eine form, Die bes Begentheils nicht empfanglich ift. Bas alfo bie Continuitat empfangt, ift i bon berfelben felbft verfchieben. Jenes ift aber bie Materie. Die forperliche Gubftang ift baber ale folche Etwas in ber Doglichfeit und Etwas in ber Birflichfeit; jenes, in fo fern fie ber wirklichen Dimenfton fabig ift, biefes, in fo fern es ein fletiger Rorper, und als folder gufammengefest ift aus ber form, ber Continuitat und der Daterie, bie an fich gegen bas Stetige und Michtftetige gleiche

126) Alberti Metaphysica, T. III. p. 177. Ex omnibus ergo inductis concluditur, quod corpus in
eo, quod corpus est substantia corporalis; est
substantia continua, in qua possunt poni tres dismetri orthogonaliter se secantes in omni parte sui:
et secundum hano formam omne corpus acqualiter
est corpus omni corpori.

## 502 Finftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

gultig fich verbalt, wenn fie auch nie bon ber Stetigfeit getreunt ift \*27). Demnach ift bie Materie nicht von ber erften Form trenubar, fo baf fie mirtlich obne fit epifiren tonnte 128). Dan febe, Die Daterie epifire ohne bie Rorm, mas wenigstens möglich ift, fo ift fie entweber theibar, ober nicht theilbar. Ift had Erfte, fo ift fie ichon Rorper, weil bie Theilbarteit nur bem Continuum jutommt, und Continuitat Eigenichaft bes Rorpers ift. 3ft bas 3meite, fo ift ihr bie Untheilbarteit entweder wefentlich ober jufallig. Das Erfte tonn nicht fenn, weil fonft aus ihr nie ein Rorper werben tonnte, ba jeber Rorper theilbar fenn muß. Des gweite fann aber eben fo menig finn, benn alebann batte bie Materie ein Acetbeng, welches aus bem noch nicht vollig (burch bie Form) bestimmten Gubicere entfprungen mare, ba boch ein Gubject nicht eber ein Acciben; haben tann, bie es felbft vollftanbig ift. Gerner wenn man fest, baft bie Materie bon aller gorm, auch ber bes Rorpers überhaupt, getrennt fen, fo wird fle unbeftemmt fenn, und mas ihr als einem Getrennten und alfo Einfachen autommt.

- 187) Albertus ibid Ex his autem colligitur, quod substantia corporea secundum quod est substantia corporea, est aliquid in potentia, et aliquid in effectu. In potentia enim est id, quod est susceptibilis dimensionia secundum actum; in actu autem est corpus continuum, et in eo, quod est continuum, est compositum ex forma continuitate et materia, quod est hyle, ques de sa sequaliter se habet ad continuum et incontinuum, licet a continuum puo nunquam separetur.
- 128) Albertus ibid. p. 178. Licet autem corpus att compositum en materia et forma, et corporeitas prima, quan est formanubitantialia corporia, nou sit misi continuitas apta penetrari tribus diametria tamen hyle non est separabile ab hujusmudi forma prima, ita quod realiter actu existat sine ea.

# W 10 Marks 11 Mg (cl.) A 10

## Scholaftifde Philosophie. Dritte Periode. 503

jutommt, ihr mefentlich fenn. Alfo mußte fie mefentlich unbeftinmt fenn. Mun wird aber die Materie burch Ausbehnung und Mag (die Form) bestimmt; alfo mußte fie burch die Annahme der Form verheren, was ihr wefentlich ift, welches unmöglich ift 129).

Much bie gorm bes Rorpers fann ib. rem Genn nach nicht bon ber Materie ge. treunt werben. Denn obgleich bie Materie, in fo fern fle Gubftang und Bunbament ift, bon ber form, und bie form, in fo fern fle Subftang ift, bon ber Daterie verfchieben ift, obgleich teine bon biefen Gubftangen fich auf die andere begieht, noch eine die Urfache ber anbern ift, (benn bie Daterie ift nicht Urfache bon ber Rorm ber Gubftang, ba bas Dogliche nicht bie Urfache bes Birtlichen fenn tann, die gorm ift aber eben fo menig Urfache, bag b.e Materie Materie, ober baf fle Subftang ift); fo ift bie Form boch bie Urfache, baf bie Materie in der Birflichfeit ift, weil bie Form ber Materie bas wirkliche Genn gibt, nicht in wie fern fie biefe ober tene Rorm, fonbern in wie fern fle Rorm überbaupt ift. Daber ift fie burch bie Folge ber Formen immer in Bieflichfeit, und bie Berfidrung ber einen gorm if ble Erzeugung einer andern. Go ift es auch bei ben Dingen, bie nicht erzeugt werben. Immer ift bie Da.

129) Abbertus ibid. Amplius si separari potest materia a forma corporis, separatur. Et constat, quod separata erit indeterminata; quod autem separatas materias et simplici convenit, essentialiter convent; igitur materias essentiale est esse indeterminatum. Palam autem est, materiam determinatam per continuitatis et mensurarum acceptionem. Igitur quod substantiale et essentiale est sibi, amittit per assumptum, quod omnino esse non potest.

## 504 Bunftes Bauptftud. Dritter Abichnitt.

terie burch bie Form. Und ba bie Form die Urfache iff, bag die Materte in der Mirtlichkeit ift, und die Materte nicht anders als in der Wirtlichkeit vorbanden senn kann, so ift die Form die Urfache, daß die Materie ift. Wäce daber keine Form, so ware auch teine Materie, und wenn diese sehlte, keine Materie der Materien; denn wird die Urfache aufgehoben, so bort auch die Wirtung auf, und wird die Wirtung gernichtet, so bort die Urfache auf. hieraus folgt, daß die Form in der Causalbeziehung früher ist, als die Materie, weil sie zwar nicht die Ursache der Materie oder Substanz in dem, was Materie oder Substanz, doch die Ursache von dem Senn der Materie ift, ohne von derselben verursacht zu senn der Materie ift, ohne von derselben verursacht zu senn 100).

Die Materie erhalt burch bie Form ihr Gepn und ihre Einheit, fo bag fie feinen Unterfchied an fich ju haben, und, wie bei Runftwerten bas Metall, immer andere Formen anzunehmen im Stande ju fenn scheint. Indeffen macht er hier einen subtilen Unterschied zwischen ber Materie, bie als Gubflang, und zwischen ber Materie, bie als Mategie betrachtet wird. In erster Rudficht ift bie Materie
über-

250) Albertus ibid, p. 179. Meteria euim non est causa substantiae formae quia id quod est in potentia, non est causa ejus, quod est in effectus forma autem secundum suam naturam actus est: forma etiam non est causa, quare materia est substantia, vel quare materia est matéria; tamen forma est causa quare materia est seu est in effectu sive in actu; quia forma dat materiae esse in actu, et non dat el esse in actu, in quantum est forma baco vel illa, sed in quantum est forma. Et ideo per evecessionem formarum semper est in actu, et cortuptio unius est generatio alterius. Et e converso hoc modo etiam est in his, quae non generactur;

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 505

aberall wefenelich einerlet, in letter aber verschieben, so wie fie in ber erften früher ift, vor der Beranderung und Bewegung bergebet. in der zweiten als das Subsject der Veränderung später ift. Die Materie als Masterie tann nämlich etwas anders senn (est in potentia), und dieß Vermögen ift in ihr verschieden ausgetheilt. Denn was Gold ift, kann nicht Schnee werden. Die Materie hat also verschledene Empfänglichkeiten für verschiedene Formen nach dem verschiedenen Einflusse der Weise der Materie derschiedene Dispositionen gibt, sie auf verschiedene Weise mischt, und sie nach ihrer verschiedenen Empfänglichkeit bieset und sener Form anweiset. Also ist die Verschiedenheit der Materie um der Form willen, und durch sie \*\*\*).

materia enim semper est per formam. Et quia forma causa est setu esse materiam, et materia non potest esse in rerum natura nisi sit actu, ideo forma causa est, quare sit materia. Et ideo sequitur, ai nulla sit forma, quod materia nou est. Et si non sit materia, quod non sit materiarum materia; quia causa interempta interimit effectum, et effectus interemptus causam interimit. En his sutem accipitur, quod forma aliquo modo prior est materia prioritate causae; quia licet non sit causa materiae vel substantiae in eo, quod materia vel substantia est, tamen est causa esse materiae, et non est causas ab ea.

54) Albertus ibid, p. 179. Et dividitur in esse materiae, prout materia est in potentia: quir secundum esse fundamenti videtur esse una materia in omnibus, quae materiam habent. Et hoc etiam mihil prohibet esse unam in formis quibuscunque, quae sibi super eam succedunt. Sed in esse materiae, cui conjuncta est potentia, non est sic, quia potentia ad unum non necessario est potentia ad alterum: materia enim ut substantia et fundamentum est, prior est ad materiam secundum quod materia im poten-



Dierauf grundet fich die Unnahme ber rationum sominalium, welche von Gott ber Materie auf verschiebene Urt mitgetheilt worden find 132). Das Widersprechenbe, welches in diesen fubtilen Unterscheidungen berborgen liegt, bas Chimarifche ber gangen Worstellungsart ift so einleuchtend und la die Augen springend, daß es feiner Hinweisung bedarf.

Die Geelenlebre, welche Albert als einen befonberen Theil ber Daturmiffenfchaft betrachtet, bat burd feine Thatigleit nach Berbaltnif mehr gewonnen, ale bie Metaphofif und bie allgemeine Maturlehre. Denn obgleich er auch in biefem Theile ber Biffenschaft bauptfachlich feinen Subrern, bem Ariffoteles und ben Atrabern folgt, und bamit einige Sopothefen ber Alexane briner und ber Meueren berbinder, welche bie miffenfcaftliche Ertenning mehr aufhalten, ale beforbern; fo bat er boch bie rationale Scelenlehre, wie fie Ariflo. teles im Brundrift gezeichnet bat, burch bie ausführliche Propadeutit, burch die Bereinigung der Benbachtung und Speculation, und burch einige Berfuche, bie Arts forelifden Begriffe gu rechtfertigen, etwas metter geführet. Denn bier mar bie Mufgabe, gegebene Erfchele nungen ju erflaren; es war nicht moglich, bie Mugen gang bor ber Erfahrung ju berfcbliegen, und baburch murbe man auf bas Unjureichenbe ber Speculation, auf Unrichtigleit in ben Begriffen, und Einfeitigfeit ber

potentia est; quis isto secundo modo est subjectum mutationis et motus; priori autem modo est aute mutationem et motum. — Id quod formes attribuit materiam aub diversitate dispositionum sicut aub diversitate meritorum, est motus coeli commiscens et in diversas dispositionem agens materiam.

132) Alberti Summa Theologiae. T. XVIII. p. 182.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 507

Stunbfage aufmertfam gemacht, auch felbit inbem man fie burch allerhand Brunde ju retten fuchte. Denn es ift teine reine feculative Dinchologie, melde bier entwidelt wieb, fonbern ein Bemifch aus Empirifchem unb Cie bat namilich jum Begenftanbe Speculativem. Die Erfengenif ber Matur ber Cecle an fich und in Begiebung auf den befeelten Rorper, ober bie Matur ber Geele als unterperlicher Gubftang und als form bee befeelten Rorpers; bann auch bie Erfennenig ibrer Meciben. Die Ginne liefern eigentlich ben Stoff gu biefet, wie ju jeder Biffenfchaft; wenn aber Berftand und Bernunft auf bie Sinne reflectiren, bann ertennen fie auch, mas unter bem Ginnlichen verborgen, und fein Begenftand ber Unfchauung ift 132b). Goon bieren liegt eine ermeiterte 3ber non ber Geele jum Grunde, als ber Meiftotelifde Begriff ift, welcher bie Geele nur als Brincip ber Bebendberrichtungen eines organifden Rorpere barftellt. 3mar almmt 211bert auch fene Definition bee Ariftoteles an, und legt fie jum Grunde, weil er nur einen Commentat bes Uriforeles geben wollte '"). Gleichwohl betrachtet fie Mibert

152 b) Alberti L. I. de anima. T. III. p. 5. Haco autem duo quaerimus cognoscere de anima, ut perfecte sciamus enm; quomam sciendo naturamipatus et aubstantiam, scimus quid ipaa est; sed quid potest, scimus ex passionibus et viribus ejus. — Quomam nobis ad hoc rationem et intellectum Deus gloriosus dedit, ut ratio et intellectus reflexi ad seusum, non tantum sensibilia, ted etiam quae sub sensibus latent, accipiant et pertractent. Latent autem sub sensibus aubstantiae insensibilium, et per operationes innotescunt nobis.

155) Albertus de anime, L. I. p. 43. Anima est aubstantia, quas est actus, non tamen quilibet actus naturalis, sed est hujumodi actus, quo animatum potest agere vitas actiones.

## 503 Bunftes Daupeftud. Dritter Abiconitt.

Albert nicht blos als Form eines organifchen, bes Lebens fabigen | Rorpers, welche ble abgefonberte Erifteng und bie Fortbauer ber Geele febr, gefahrbet, fonbern auch ale eine bom Rorper verfclebene, und bon bemfelben unabbangige Gubftang, als Ding an fich, bem auch, wenn es bom Rorpet getrennt morben, dreliche Bewegung jufomme, mofur er fogar feine eigene Erfahrung aus ber Dagie anführe "4), und fucht bie legte Unficht mit der erften fo gut, als es geben will, ju bereinigen 135). hiermit berbinbet Albert vielfaltig bie Sppothefen ber Alexandrie nifchen Meuplatonifer, bag bie Bernunftfraft eine Em as nation aus bem Urwefen, ober bas Refultat bes in ben organifchen Rorper einwirfenben Lichts bed thatigen Berftanbed, ober auch ein Schatten beffelben fen, weil jenes Licht in ber bernunftigen Geele megen ihres Sanges jur Materie etwas Derbunfelt wirb, wedwegen fie auch bas Bermogen gu unterfuchen, und bas Ronfrete in Raum und Beit gut benten, babe, ba in bem abgefonverren Berftande bie einfachen formen und Befen der Dinge ohne alle Unterfuchung porbanben fepen 136). Daber fcbreibt er auch

- 134) Albertus L.I. p. 13. Sed quod omnino destruere istam disputationem videtur, est, quod ab antiquo Trismegisto et Sociate et nunc a divinis et incantatoribus convenienter asseritur, quod soilicet in corpore existentes, quos angelos vel dasmones vocant, et animae exutas a corporibus moveantur de loco ad locum: cujus etiam veritatem nos ipsi sumus experti in magicis.
- 135) Alberti Summa Theologias, P. H. T. XVIII, P. 347.
- as6) Albertus de anime. L. L. p. 39. Est sutem motor primus omnino incorporeum agens, quod tamen agis in materiam, ques est ex contrariis et

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 509

ber Geele nach ber Lebre ber Alexandriner eine breifache Operation ju, namlich eine gottliche, eine ber

commixta ex elementis et qualitatibus elementorum, et agit per instrumentum corporeum quadrupliciter, quorum unum est virtus, quae est in corporibus coclestibus, aliud autem virtus, quae est in lumine coelests descendente, et tertium motus coelestis, et quartum est qualitates primae, quae sunt in elementis; et ideo in quibusdam, quae tantum commixta sunt materialiter, non inducit nisi formam corporeum, sicut in lapidibus et metallis, et hos est differens corporaliter secundum omnem diversitatem lapidum et metallorum. In quibusdam sutem, quae aequalitati coeli magis appropinquant et ab excellentia contrariorum elementalium mu tum elongantur, multum resultat de lumine suo, sicut in intellectuali anima, quae tota est extra corporeitatem et materiam contrarietatis et est similitu lo quaedam agentis primi, propter quod dixerunt Philosophi quidam, mediante intelligentia animam causari; quia similitudo est sohus intellectualis naturae primae causae, quae similitudinem suam in tali et non ex tali materia producit, propter quod etiam intellectualis anima non ex materia dicitur produci, sed potius ab extrinseco ingredi, co quod nullum elementorum divisim, neque etiam elementorum commixtio potentiam habet conjuncta, qua sit radix elementalis talis animas, sed tantum lumen intelligentiae agentie est radix ejus, ita quod aliquando a Philoso-phia vocatur resultatio intellectus divini in corpore physico potentia vitam habente; et ali-quando vocatur umbra intellectus divini, eo quod lux illa, quae causatur ab intellectu agente in naturis alsquantulum obumbratur ex inclinations ad materiam corporis physici, cujus signum est, quod anima intellectiva inquisitiva est, ot socipit eum continuo et tempore, cum intellectus, qui separatus est, omnino sit sine inquisitione, apud quem sunt simplices formes et quidditates rerum,



510 Bunftes Sauptftud. Dritter Mbichnitt.

ber Intelligeng, und eine ber Grele eigenthumg liche 117).

Bas bie Aufjahlung ber hauptvermögen, bie organische Rraft, bas Empfindungsvernidgen, Bemegungsvermögen und ben Berfand, und bie Bestimmung
ber abgeleiteten Vermögen anlangt, so folgt bicein Albert bem Aristoteles nebst ben Araberu gang getreu. fo
wie auch barin, baß er ben verschiedenen Empfindi wefraften, bem Gemein sinn, ber Einbildungsfraft, der finnlichen Urtbeilstraft (aestimativa) und ber Phantafie besondere Gipe in dem Sehiene anweiset, und fie für organische Rrafte bait, wofür er mehrere unzureichende Brunde anführt 118).

Ueber ben Berftanb ale leibenbes unb thatiges Bermogen, ober ben Berftand in ber Doglichfeit und Birflichfeit, gebet Albert von bem Averroes ab, unb betennet fich ju Ubicennas Borftellungsart, ale berfenigen, welche mit bem Mriftoteles am beften übereinftimmt, und fucht, fich uberhaupt mehr an bas Gelbfibe. touftfenn baltenb, Die vertrete Abftraction mieber auf ben rechten Weg ju fubren. Der leibenbe Berftanb (possibilis) ober bas Dentvermogen ift nicht felbft bie bernunftige Gecle, fonbern nur ein Theil berfelben. Die vernünftige Geele, welcht bes Menfchen Bollommenbeit und mabre goem ift, ift ein Ganges, ein untdeperliches Befen, ausgeruftet mit allen Rraften, bie erforberlich find, baff eine Geele fen. Gie bat baber bas Dermogen bes begeticenben, empfinbenben und intellectuellen Lebens; ift aber ber Gubftang nach eine und bereint alle biefe Bernidgen in fich. Gemiffe Rrafte fließen

<sup>157)</sup> Albertus ibid, L. III. p. 144.

<sup>138)</sup> Albertus ibid, L. II. p. 115. 125.

### Scholaftifche Philofophie. Dritte Periode. 511

flieffen aus ihr aus, welche gleich ihr untorperlich und nicht mit ber Materie bermifcht finb. Es gibt aber noch anbete Rrafte, burch welche bie bernunftige Geele ais ein Befen, bas in ber Mitte gwifchen bem horizonte ber Emigteit und ber Beit ftebet, mit bem Rorper vermifcht und berfnupfe ift. Der Berftand ift namlich gwar nicht mit bem Rorper berbunben, und bebarf baber auch als ein Bild bed erften thatigen Berftanbed, welcher ber Grund von dem Dafenn ber vernünfzigen Geelen ift, feines torperlichen Organe bet femer Thatigfeit, ift aber boch mit einem bem Rorper einverleibten Wefen (ober organifden Rraft), bem Empfindungebermogen, ber Einbilbungefraft und Didefraft verbunden. Denn er faun nicht von allem, mas ift, getrennt fent fonft murbe et eine blofte Deglichfeit und nichte in ber Datur ber Dinge Birfliches fenn. Es fommen ihm folgende Eigenichaf. ten ju, baff er getrenut, unbermifcht, nicht etwas Beftimmtes, fonbern Allgemeines ift 139). Diefe Abftral. tion eines leidenben Berftanbes gehet aber unvermerft in ein wirliches Object über, wie aus sen Einmurfen erbellet, bie er fich felbft entgegenfielle. 3ft ber Berftanb, abgefoubert bon aften, etwas Univerfelles, bas unabe bangig ift bon allen ind vibuellen Beftimmungen, fo folgt baraus, bag er burchgangig fich felbft ibentifc fenn, und folglich, wenn ich eine QBiffenfchaft ermerbe. geber Unbere biefelbe erwerben muffe, welches boch falfc ift. Benn ber leibende, mogliche Berftand alles in ber Moglichteit ift, und bie erfte Materie eben biefes ift, fo mufte ber mögliche Berftand und bie erfte Materie ibentifch fenn, und bie lette gleich dem Berftanbe bie in ibr befindlichen formen ertennen.

Der

<sup>159)</sup> Albertus ibid. L. III. p. 145 seq.

<sup>240)</sup> Albertus ibid, p. 246.

## 514 Bunftes Sauptftud. Deltter Abichnitt.

Der mögliche Berffand bente nicht wirflich; er fann alle Begriffe haben, bat aber in ber Birflichfeit feinen einzigen. Damit er fie wirflich babe, und bad mogliche Denfen in ein wirfliches Denfen übergebe, muß ein thatiger Berftand (intellectus agens) fenn, milder mit bem Lichte berglichen merben fann, welches macht, bag bas, mas ale Farbe ericheinen fann, wirf. Uch ale Karbe ericheint. Auch biefer thatige Berftanb ift wie ber leibenbe unvermifcht und unorganifch, fret pon allen Leiben, flete thatig. Der thatige und leibenbe Berftand gehort jeder Geele eigenthumlich und jeder Geele befonders; benn bas Thatige und Leidende beffinbet fich fonft überall beifammen, alfo wird es auch fo bei ber Geele fenn. Es gibt alfo feinen allgemeinen Berftanb, ber, wie Aberroes behauptete, in allen ein-Belgen Geelen bas mirfliche Denfen bemieft 1+1). thatige Berftanb bewirft sweierler: einmal, er bringt aus fich bie formen berbor und fabrt fie in bie Daterien, und ift in fo fern ber producirenden Runft abnlich : imeitens, baburch, bag er bie Materie burch bie Einführung ber gormen bilbet., beweget er ben leibenben Berftanb und unterfcheidet ibn 142). Dach ber oben angegebenen Sypothefe wird biefe Theorie etwas anters Die Geele tft namlich bas Refultat bes mobificirt. Lichte einer abgefonderten Intelligeng, und es finder fich

141) Albertus ibid, p. 152, 166.

141) Albertus ibid. p. 152. Hòs autem agens dud facit in omnibus, in quibus est. Quorum prismum est, quod de se facit formes inductat, et quoad hos est simile arti factuosae, quae non accipit formas artificiatorum aliunde, sed facit ea de se, et inducit eas in materiam. Sed in anima non est mai facere formas intelligibiles secundum quod intelligibiles sunt, et compositio carum non est in naima ad res, sed potiva ad intellectum possibilen et quoad

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. gen

in ihr zweierlei, was zu ihrem Genn nothwendig iffnamlich die Form bes Lichts, und Etwas, in welchem
bas Licht aufgenommen wird, und gleichsam erstarret,
baff es ein Naturobject wird. hieraus fließen zwei
Rrafte ber Geele, namlich ber thatige Berftand, welcher
bon bem empfangenen Lichte bewirft wird, und ber leibenbe Berstand, welcher von bemgenigen, welches bas
Licht empfangt, bewirft wird. Die Geele, die aus
biesen beiben bestehet, bauert als bollfommene Substang
immer fort, und wird auch nicht burch ben Lob zerstöret 141).

Um Enbe feined Commentare wirft Albert noch eine wichtige Frage auf: oh und in wie fern bie verschiedenen Bermogen und Rrafte mit einander verbunden find? Er verwirft bie Meinung bergenigen, welche behaupteren, baf

quosd hoc intellectus agens in anima assimilatur acti, et intellectus possibiles assimilatur materiae. Sed quis forma intelligibilis prout comparatur ad aliud, cujus est forma, informando movet et distinguit intellectum possibilem, et non movet nisi prout in actu est. Non autem de se in actu est, sed in potentia; et ideo etiam intellectus agens comparatur lumini qued potentia colores facit actu colores, qui secundum setum lucidi movent visum.

resultatio quaedam lucis intelligentian separatae, etunt in ipsa duo necessaria, quorum unum est forma lucia, et altetum est id, in quo lux recipitur et stat, ut fiat ans aliquod mundi. Et ab hoc esse animae fluunt duae virtutes, quatum una est intellectus agens, qui causatur a luce receptar et alius est intellectus possibilis, qui causatur ab eo, in quo lux recipitur. Et in his duobus perfecta substantia existens separata anima est substantia permanens semper et non corrupta per mortem corporis.

Cennent, Befc. b. Dbriof. VIII. Eb.

## 514 Sunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

baß bie unter ber Seele begriffenen Bermogen wefentlich verschieben, ober gar verschiedene Gubftangen f pen, weil alebann noch etwas Soberes vorhanden seyn muffe, bas sie alle vereinige, welches alsbann bie Seele finn murbe, und behauptet, bag bie Seele nur eine Substang, aus welcher aber mehrere Bermegen berfitegen, und also ein totum potentativum sep. Auch versuche er selbst eine wenig genügende Ableitung der verschiedenen Grelenthätigkeiten aus einem Princip ober Grundfrast, und verbindet damit jugleich eine andere Berbindung bes Mannigfaltigen durch Subordination der Naturamede 144).

Die Theologie ift aber bie hauptwiffenschaft, auf welche Albert ben borguglichften Gleif bermanbt bat. Er commentirte nicht nur bie bier Bucher bes lombarben, womit brei Banbe in ber Sammlung feiner Berte angefüllt find, fonbern fchrieb nach ein eigenes Berf: Summa Theologiae in swei Banben, welches im Allgemeinen biefelbe Dronung befolgt, welche in bem tombarbifchen Compenbium berricht, aber auch manches Gigenthumliche in ber form und Materie bat. Denn manche Materie, j. B. bie Chriftologie, ift faft gang bie Erinitat mit weniger Mudführlichfeit Abergangen, borgetragen. Es icheint baber, ale fen Albert barauf bebacht gemefen, mehr bie Bernunfterfenntniffe, ale bie pofitiven lebren aufgunehmen und ju berarbeiten, mofde auch bie Einleitung fpricht, worin er bie Ertenntnif Sottee aus ber Bernunft nach ihren Grunden, nach ib. rem Umfang und ibret Gewigheit ju beftimmen fucht. Inbeffen tonnte er boch nicht bon allem Pofitiben abftra. biren, und baber fommt es, bag biefe Theologie ein Mg-

244) Albortus de anima. l. III. p. 186 seq. Summa Theologias, P. II. p. 358. 353. — P. I. p. 58.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 515

gregat bon beiben Arten bon Gagen ift, baf bie Entfceibungegranbe eben fowohl aus ber Bernunft, als aus Beugniffen entlebnt merben. Die Dethode ift ble tombarbifche. Es wirb ein problematifcher Gab aufgeftellt. 1. 3. ob Bott ein erfennbarer Gegenftanb fen? Grunde fur die Bejahung und Berneinung werben aus ber Bibel, aus ben Riechenbatern, aus ben Dhilofophen und Theologen ber Reibe nach aufgeführt, aldbann bie Frage entichteben, uno nachdem biefe gegeben wirb. bie entgegengefesten bejabenben ober berneinenben Grunde fury abgefertiget burch Bermerfung ober Ginforantung. Dier tommt bann auch Ariftoteles oft ju ber Chre, feine Stimme mit abgeben ju burfen, jum Bemeis, bag bie Coalition ber Theologie und Philosophie ichon weit vorgerudt ift. Uebrigens ift bie Orb. nung ber Macerien noch febr weit bon ber foftematifchen Bollfommenbeit entfernt, weil bie Ginbeit außer ber Biffenfchaft lag, weil man nach berfchiebenen coordinieten Brundfagen eine Mannigfaltigfeit bon Gagen jut Cemeiterung, Beftimmung, Berichtigung unb Begrunbung ber Theologie jufammenftellte, unb babet mebe efleftifch ale inftematifch berfuhr. Bleichwohl ift biefe Bearbeitung, fo menig fie ben Forderungen ber Grunb. lichfett entipricht, boch burch bie Menge von verfchiebenen Unfichten, burch die Mannigfaltigfeit bee gefammelten Stoffe, morin neue Unforberung jur analptifchen und fonthetifden Berarbeitung liegt, nicht verbienfilos getvefen.

Machbem Albert bon ber Theologie als Biffenfcaft, bem Objecte berfelben, ber Erfennbarteit Gottes von Seiten bes Objects und Gubjects, und ben Erfenntnismitteln gehandelt bat, welche bie Einleitung
ausmacht, bandelt er von bem Wefen und ben Eigenfchaften Gottes, und in bem zweiten Theile von bem
Rta erften



## 516 Bunftes Sauptftud. Dritter Abfchnitt.

erften Princip, bon ber Schopfung ber Engel und bon ben Munbern, bon ber Schopfung der übrigen Dinge, inebefondere bes Menfchen nach leib und Seele, wobei er bie gange Unibropologie hineinbringt, bon bem Justande des Menfchen bor bem Gunbenfalle, bon der Erbfunde und ber wirklichen Gunbe.

In ber Ginleitung fcmanft Albert gwifchen bem Mationaliemus und Gupernaturalismus. Denn bie Theologie flugt fich nach ibm auf ben Glauben an gott. liche Defenbarung, welche feinen Zweifel geftattet, ob fie gleich nicht burch Bernunftgrunde bewiefen merben fann; fie bat einen praftifchen, teinen theoretifchen 3med; nicht Ertenninig, fonbern Frommigfeit, religiofes Denfen und Sanbeln. Gleichwohl behauptet er, bag fie bie bochfte Wiffenfchaft ift, auf welche fich alle übrigen Bif. fenichaften beziehen, und bag biefe ihr bienen muffen, weil fie burch bie bochften Grunde beffimmt wird, und in biefer Rudficht Beisheit nach Ariftoteles Musfpruche beige. Much fchrantt er bie Behauptung, bag bie Bibel nur of. fenbarte Lehren enthalte, ein, weil in berfelben auch Befdichten und Gleichniffe bon Gitten und Geelenfraf. ten, bie nicht ale Dffenbarung mitgetheilt werben, auch Lebren bon Gott, die auf bem Bege ber Bernunft erfennbar find , borfommen 245).

Gottes Befen tann von einem enblichen Berftande burch Unfchauung, in welche fich ber Berftanb

145) Albert i Summa Theologiae. P. I. T. XVII. p. so. In sacre enim soripture tractatur de historia, parabolis, moribus et potentiis animae, et non secundum quod accipiuntur per revelationem; adhuc autem de Deo, secundum quod via retionis investigatur.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 517

berliert, erreicht, aber nicht burch Begriffe umfagt und beflimmt werben. Denn bas Endliche fann bas Unenb. liche nicht umfaffen 246). Die Erfenntnig, bag ein Gott in brei Derfonen ift, gehet über bie Grangen ber na. turlichen Erfenninig. Denn bie menfchliche Grete fann nur Biffenfchaft von bem erhalten, wovon fie bie erften Brincipien in fich felbft bat. Dun bat fie aber ben Brundfat, baf ein einfaches und untheilbares Befen in Mudficht auf die Einheit feines Befens nicht in brei bon einanber verfchtebenen Berfonen fenn fann. Das alfo aber ober gegen biefen Grundfat ift, fann fie nur burch ble Gnabe ober bie Erleuchtung eines boberen lichte erfennen '47). Bott wird aus ber Ratur erfannt. Doch ift ju unterfcheiben Bottes Dafenn und Bottes Befen, ferner bie poficibe und negative Erfenntnig. Dag Bott ift, tann aus ber Datur pofitibe ertannt merben; aber mas er ift, mehr negatibe als pofitive; j. B. baß er fein Rorper, nicht in Raum und Beit befchrantt, ober baf er unermiflich ift. Wenn wir fagen, Gott ift eine unterperliche Subftang, fo tonnen wir boch biefe

notitis intellectus creati et humani Deus et substantia divina attingitur per simplicem intuitum,
et diffunditur intellectus in ipro per intuition a considerationem, sed non capitur per comprehensionem. Et per hoc fere ad omnia patet solutio.
Auctoritates enim, quae dicunt eum incognoscibilem esse, loquuntur de cognitione certa et finita,
quae est cognitio comprehensionis. Et hoc modo
dicit Isidorus, quod Trinitas sibi soli pota est
et homini assumptio; quia ille verus Deus est.
Auctoritates in oppositum adductas de visione simplicis intuitionis loquuntur, et de diffusione intellectus in infinito, quod per intellectum finita pon
potest.

147) Albertus ibid. p. 39.

## 518 Bunftes Dauptflud. Dritter Abschnitt.

Subftang nicht weiter in Rudficht auf Gattung, Art, Differeng, Individualitat, bestimmen, noch irgend eme und befannte Gubftang babet benten Bir ertennen alfo etwas bon Gott, aber auf eine unbeftimmte art (infinite) 148). Demonftrirt fann Gottes Dafeyn merben, aber nicht birecte, fonbern indirecte, burch bie Biberfpruche, welche aus ber Berneinung bon Gottes Dafenn folgen. Er führet mehrere Beweißarten fur das Dafeyn Gottes aus bem naturlichen Gebrauche ber Bernunft an, größtentheils aus Muguftinus, Ambrofius, Boethius und bem Lombarben, und er fett felbft noch einige bingu, wolu er aber ebenfalls bie Dramiffen aus ben genannten und que Ariftoteles nimmt. Steber gebort ber Ariftotelifche Beweid eines erften Bewegers; ber Boethifche: Alles mas eine Erifteng und ein bon bet Existeng berfchiebenes Wefen bat, bat bie Existeng und bas Wefen bon einem Undern. Da nun jebes Ding in ber Welt außer ber Erifteng fein Wefen bon einer beflimmten Urfache bat, fo muß es bie Eriften; bon einer Urfache baben, welche bon allen beftimmten, abgeleiteten Urfachen

148) Albertus ibid. p. 58. Disimus ergo, quod ex solis naturalibus potest cognosci, quiz Deus est positivo intellectu: quid autem, non potest cognosci, nisi infinite. Dico antem infinite: quia, si cognoscatur, quod substantia est incorporea, determinari non potent, quid finite genere vol specie vel differentia vel numero il a substantia sit, Et remanet intellectus infinitus, qui constituitur ex pegatione finientium ad nos ex constitutione infiniti Dicimus enim, quod cum dicitur substantia Deus, non est substantis, quae nobis innotoscit finite genere vel specie vel differentis vel numero; sed est substantia infinite eminens super omnem substantiam Et sie intellectus negans finientium stat in infinito, qui est intellectus imperfectus et confusus,

## Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 519

Urfachen berfchieben, alfo bie erfte Urfache, ober Bott ift. Diefer Beweis grunbete fich auf einen Gag bes Bus des bop ben Urfachen, ber aus einem bem Mriftoteles untergefcobenen Buche entlebnt mar, bag namlich bas Geon bie erfte Birfung ber erften Urfache in allen Dingen, welche finb, alfo bie er fte Creatur fep '49). Quf brefer Unterfcheibung bed Cenns nab Befens, moraus in ber folge die fpisfinbigen Unterfuchungen über bas esse ber existentia unb ber essentia entftanben, berubet noch ein anberer Bemeis. tommt mabres Senn ju, bas beift, ein Genn, in welchem bie Epiften; und bad Befen ibentifc Ein foldes Geyn ift aber nothwendig, es foliegt bie Doglichteit bes Dichtfepus aus. nothwendige Dafenn fommt Gott ju, weil fein Dafenn bon feiner Urfache abbangt, aus beffen Dichtfenn bie Dichteriften; Bottes folgen murbe. Gein Dafenn bangt auch nicht bon inneren Bedingungen ab, wie bas Dafenn des Bangen bon feinen Theiten, benn Gott bat feine Theile, weber mefentliche, wie Form und Materie, noch integrale, wie bie Musbehnung, noch poteflative, wie bie Geelenfrafte. Da bor Bott nichte ift, meber tealeriflitenbes, noch bentbares; fo bangt fein Dafenn pon Dichte außer ober in ihm ab, und ift baber fchlechtbin nothwendig. Bare es nicht nothwendig, fo tonnte

140) Albertus ibid. p. 65. Omne quod habet esse et quod boe est, ab alio habet esse, et quod hoe est. — Et bace ratio fundatur super quartam propositionem libri causarum, quae dicit, quod prima rerum creatarum est esse. Et ex cadem via probatur, quod esse est effectus primas causae in omnibus his, quae aunt. Et est Aristoteles in quadam epistola, quam fecit de principio universi esse. Confer. Alberti liber de comit et processe universitatis. T. V. p. 546. 634. 564. 583.

## 520 Bunftes Dauptftud. Dritter Ubichnitt.

es existicen, also ginge bor feinem wirflichen Dafenn bas mögliche Dafenn vorher. Wor Gott gehet aber nichts borber. Zudem laßt fich gar nicht benfen, bag vor dem Richtsepn nicht das wirfliche Genn vorausgehe; denn wer das Richtseyn fest, verneinet das Genn, welches also früher ift, als das Richtseyn. Endlich würde gar nichts existicen, wofern das erste Wesen nicht norhwendig existice. Denn ist es nicht norhwendig, so tann es auch nicht existiren; gesest nun, es sen nicht, so existict gar nichts. Sott ist daber auch dem Begriffe nach so nothwendig, daß ihm das Nichtseyn widerssche foricht 150).

Die gottlichen Sigen ich aften werden bon Albert mit vielem Fleiße untersucht. Dieselbe bialetiesche Methobe, welche er in bem ganzen Werke befolgt, die Zusammenstellung und Bereinigung ber Gegensäße, bat nicht wenig jur Entwickelung und größeren Bestimmtbe t ber Begriffe beigetragen. Er hat auch barin wenig Eigenthümliches, benn er benft blos Andern nach. Auch läßt sich dieses so wenig, als die Resultate der dialettisschen Untersuchung, ohne große Weitläusigkeit darstellenweiche durch das rhapsobische Versahren noch mehr versmehrt wird. Er erhebt sich nicht zu einer selbstisschen Gente

150) Albertus T. XVII. p. 68. 69. Proprie autem est in quo est idem quod est et esse. In quo enim diversum est quod est et esse, per sliud est quamipsum sit. — Adhue non potest cogitari, quod esse simpliciter, non sit ante non esse; quia quando cogitatur negatio, etatim cogitatur causata affirmatione. Esse autem tale etiam supponitur ab eo, qui negat esse. Si enim quaeratur ab eo, quid neget, quaudo dicit non esse? respondebit, quod negat esse, et sie ponit esse antequam negat esse. Primum ergo esse et simpliciter esse Dei solius est, Ergo non potest non esse. T. V. p. 536.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 522

Entwidelung bes Begriffe und feiner Merfmale, und lage baber Die foftemarifche Einhelt und Bollfiandigfeit burchweg bermiffen. Da, wo er noch einigermaßen foflematifch verfahrt, in feiner Abhanblung bon ben Urfachen und bem Bervortreten des Uniberfums, mo er aus bem Begriff bes nothwenbigen Befend mehrere, nicht alle Eigenschaften ableitet 151), ift boch biefes, tote er felbft geftebt, nichte Gelbftgebachtes, fonbern alles bon ben Arabern und Alexandrineen entlebnt, und es ift nicht fowohl um bie Ableitung ber Eigenschaften felbft, ale um bie Derleitung aller Dinge aus Bott ju toun. Die Ordnung ift zwar ontologifc, inbem querft Die bochften Grundeigenfchaften, ale Ginfachbeit, Unberanberlichfeit, Ginbert, Babebeit und Gute Gottes abgehanbelt merben, ober boch nicht ftrenge, meil abgeleitete Gigenschaften oft fruber bortommen, ale blejenie gen, bie bei benfelben borausgefest merben. Schwierigfeiten, welche fich in ber Ertenntnig Gottes finden, merden forgfaltig beraudgeboben, und meiftentheile burch Autoritaten, ober frembe Unfichten und Begriffe aufgeboben; freilich oft nur icheinbar, weil nach bem Befichtepunft ber bogmatifirenden Metaphnfif eine logifche Bereinbarung ober Ableitung ber Begriffe fcon für eine reale Uebereinftimmung ober Ableitung ber Gegenftanbe gehalten murbe; Die Schwierigfetten auch nicht felten nur in ben Begriffen, nicht in bem Objecte lagen. Bu ber Leichtigfeit, Schwierigfeiten ju machen und ju beben, melde in bem bogmatifchen Berfahren lag, tam noch bie Dethode bingu, welche ben Stoff gu beiben in man.

<sup>251)</sup> Albortus T. V. p. 636. T. XVIII. p. 10. wird ebenfalls eine Ableitung ber getriiden Eigenschafe ten versucht, wo ber Begriff bes erften Princips jum Beginde liegt; es gilt aber von berfelben eben bas, was wir gejagt haben.

## 522 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

mannigfaltigen Schriften schöpfte. Balb mar es ein Musspruch bes Ariftoteles, bald ein Dogma ber Alegoanbemer ober Araber, balb ein Bort bes Dionystus, welches ben geschürzten Anoten lofen mußte; und wenn alles biefes nicht hinreichte, so wurde biefes ober jenes für einen Glaubensartitel ausgegeben. Emige Beispiele mogen biefes erlautern.

Die Ein fachbeit Gottes befteht aus ber Ubmefenbeit aller Theile. Rachdem er mehrere Grunde für und gegen angeführt bat, fo gibt er bas Refultat, man muffe feft glauben, Bott fen einfach, forbobl nach bem Glauben, ale nach ber Philosophie. Es fragt fich, ob bie Einfachheit Etwas abnliches unter ben Gefcopfen aufjumeifen babe, ober nicht. Fur bas Erfte fcint ber Grund ju fprechen, bag Alles, mas in ben Befchopfen ift und ju ihren Borgugen gehort, bon bem Coopfer gebilbet morben, und eine Rachbilbung bes Du-3ft Sott alfo einfach, fo muß fich Etwas ftere ift. bon bemfelben auch in ben Gefchopfen finden; fommt fie nicht in biefen bor, fo fehlet fie gewiß auch bem Cob. pfer. Dagegen wird aber eingewendet, baf bie Einfachheit in ben Befchopfen gefunben merbe ale ein Beifpiel ber Dachahmung, aber nicht ber bolltommenen Gleichheit 152). Dun aber gibt es eine Dielfache Ginfachbelt in ben Dingen, ale Die Ginfachheit ber Einheit Des Bunttes, eines homogenen Rocpers, ber Principien

152) Albertus T. XVII. p. 75. In contrarium bujus est, quod es, quae sunt in creaturis, et pertinent ad nobilitatem corum, exemplificata sunt a creatore. Et sic videtur, quod sicut exemplum similitudo est exemplaris, its debeat esse similitudo inter exemplatam similitudinem et exemplarem, et simplicitas, quae in exempla; non invenitur, videtur etiam non esse in exemplari.

## Scholaftifche Philosophie. Deitte Periobe. 523

ber Gubftang, ber Beftanbtheile eines Bufammengefesten, bes Intelligiblen. Da Gott aber bie Ginfach. beie vorzugemeife befint, fo mußte bie gottliche Ginfach. beif von ben andern Arten unterfchieben merben, meldes jum Theil mit Scharffinn, jum Theil aber auch mit Spigfinbigfeit gefdiebet. 3. B. Die Einfacheit ber Einheit ift beftimme nach Art bes Dinges; ed ift baber in berfelben Etmas, mas bestimmt, und Etmas, wodurch es befimme wirb, wobon Gines nicht bas Andere ift. Diefe Berichiebenheit bes Bestimmten und Bestimmenben lagt Die gottliche Einfachbeit nicht ju. Der Puntt ift nach Ariftoteles ein Gubject, bas in ble Musbehnung gefest Ift. Es ift alfo Etwas gefehtes. Ein foldes bat aber son einem Anbern, mas es ift, unb von einem Unbern, bağ es gefest ift, (ober bie Lage bee Punftes mirb durch Etwas anberes bestimmt). Bei Gott ift aber Genn unb Befen ibentifch 153).

Begen bie Einfachheit Gottes mar bie Bielheit ber Peabicate, Die Gott beigelegt werden, eine große Schwierigfeit, Die Albert aber nicht hier, sondern weister unten, wo er bon ben gettlichen Namen handelt, berührt, und nach bem Dionnstus bem Areopagiten babuech aufidft, bag er behauptet, Diese Eigenschaften und ihre Benennungen beweisen eben die hochste Bolltommenhelt

153) Albertus T. XVII, p. 74. Unitas simplicitatis in unitate est simplicitas determinata ad genus entis; ergo est in ea et quod determinatur et quo determinatur, et unum illorum non est alterum. Simplicitas autom divina non admittit diversitatem determinati et determinantis. — Similiter videtur, quod non sit ad modum simplicitatis puncti, quis dicit Aristoteles: punctum est substautia posita in continuo, boc est quid positum. Quod autom quid positum est, ab alio habet quod quid est, et ab alio, quod positum est.



## 524 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

menheit und Realitat bes gotelichen Wefens. Denn er wird gebacht als bie allgemeine Urfache, welche ursprunglich und auf eminente Weise und aus fich selbft alle Realitaten (bonitates) in fich hat, welche von ihr in alle Dinge ausgehen, die von ihr geschaffen worden sind. Weil Gott alle biefe Realitaten ursprunglich hat, und sebel Ding nach dem genannt wird, was es in sich selbst hat, daber wird er nach allen diesen genannt und ertannt. Denn durch biese Realitaten verbreitet und behnt er sich wie durch Lichtstrahlen über das gange Antlip ber Ratur aus, und ergießt sich in die nach der Analogie seiner Eristenz einsach eristierenden Dinge

Die Allmacht Sottes ift absolut; nichts schränfet fie ein. Dft mar bie Frage aufgeworfen worden: ob Sott auch bas Unmögliche tonne; ob feine Allmacht nicht burch feine Gute und Weishelt bestimmt werbe. Albert macht bier ben Unterfchied zwischen ber absolut genommenen Allmacht, und zwischen der burch Weishelt und Gute bestimmten Allmacht, und er erinnert mit Necht.

asymma perfectione et eminentia substantiae divinae, Haco enim accipitur ut causa universalis prachabens et eminentes habens in scipsa et ut scipsam omnes bonitates, quae procedunt ab ipsa in participantia creata ab ipsa, sicut dicit Dionysius, et qua omnes prachabet bonitates, ab omnibus demonitatur. — Quia coim omnes istas prachabet, et unumquodque nominatur ex co, quod habet in scipso, ideo ab omnibus istis nominatur et sub istis innotescit, quia, sicut dicit Dionysius, per illas ut per lumina quaedam et radios expandit et diffund t se super omnem naturae vultum, et immittit se simpliciter existentibus secundum analogiem suce existentiae.



## Scholaftifche Philosophie. Delite Periobe. 525

Recht, man muffe fic buten, ber Mimacht Etwas bei-

Die Schopfung beweift Albert mit anfcheinenber Leichtigfeit, und boch ift, wenn man genau nachfieht, nicht bad Beringfte bewiefen, weil bie Pramiffen theils eines neuen Bemeifes beburfen, theils nur leere Ub. ftractionen finb. Bott ift Brincip alles Cepne. Bare trgend eine Materie, em Wertzeug, ober eine Dispofition erforberlich, aus welcher und burch melde alle Dinge entftanben waren, fo mare bas nothmenbige Befen nicht Princip alles Genad. Da ferner Genn nichts Borbergebenbes vorausfest, weil es ber bochfte Begriff ift, fo muß Bott, wenn es ben Dingen bas Dafenn gibt, es ihnen obne Erwad borbergebenbes, unmittelbar geben, bas beift, aus Dichts bie Dinge bervorbringen 156). Er bestreitet babei bie Weltewigfelt, und entfernt fich von bem Ariftoteles fomobl, ale ben Alexandeinern unb Mrabern, ob er mobl ben lettern in einer Unnabme bet Emanation wieber gang nabe tritt. Die Emanation fdien ibm die Urt und Beife, bas Bie ber Goopfung, meldes unbegreiflich ift, begreiflich ju machen. Mus fich etwas ausfliegen laffen, beift fobiel als Etwas gleichnamiges ober einartiges bervorbringen (univoce causare). Das erfte Princip lagt aus fich eine form bervortreten, wie aus bem Lichte ein Stral hervorgeht. Dieg Musftiegende ift bad intelligibile Licht bes allgemein wirfenben Berftanbes (intellectus agentis), beffen Abbilbung bas Rorperfiche ift. Die einfdrantende Different balt ben Queffug biefes Bichte in Schrauten, wie bas Ufer ben Blug. Der mirtenbe Berftand macht bie Dinge nur baburch, bag er fie bentt.

<sup>155)</sup> Albertus T. XVII, p. 454.

<sup>156)</sup> Albertus T. V. p. 539. XVIII. p. 5.

526

Fünftes Dauptftud, Dritter Abichulte.

und bie Formen Intelligengen aus fich berausführt. Durch bas Denten wird auch bas Ding conflituirt, und biefes ift wieber bie Schranfe, burch welche bas Licht feines Denfens befchrantt wirb. Dieraus leitet Albert Die verfcbiebenen Urten und Grabe ber Dinge ab, unb bereiniget wieber babei Uriftotelifche und Alexandrinifche Rebren 157). Benn aber Albert bie Emanation ber Geelen aus Gottee Gubftang fur eine gefahrliche ReBerei erflart, weil nach biefer Sypothefe jebe Geele gleichmefentlich mit Gott, unveranderlich und obue Gunbe feng mußte; fo bat er nicht bebacht, bag diefelben Roigen auch aus ber allgemeinen Emanation ber Dinge, bie er annimmt, fich ergeben, und nur burch Scheingrande etwas weiter jurud gefcoben, aber nicht aufgehoben werben fonnen.

Bei ber Allwiffenheit Gottes war befonders eine große Schwierigkeit zu lofen, namlich wie fie met ber Zufälligkeit ber Olnge, besonders der sublunarischen Welt, zu vereinigen sep. Da in Gott das W ffen selbst nicht zufällig und beränderlich senn kann, wie in endolichen Geistern, so scheint vielmehr die Folge unvermeidelich, daß, wenn Gott alles und zwar mit Nothwendigsteit weiß, auch alles nothwendig sep und erfolge, woodurch ein allgemeiner Fatalismus mit Untergrabung aller Sittlichkeit eingeführt würde. Um dieser Folge auszuweichen, machte er einen Unterschied zwischen der Nothwendigkeit des Folgenden (necessitas consequentis) und ber Nothwendigkeit ber Folgen

157) Albertus T. V., p. 552, 555, seq. 561. Intellectus universaliter agent non agit et constituit res nisi active intelligendo et intelligentias emittendo; et quia hoc modo intelligit, scipso rem constituit, ad quam lumen sui intellectus terminatur.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 327

at (necessitas consequentiae). Beibt find nicht tmmer nothwendig vereint. Das folgende ift nothwendig, wenn es aus bem Borbergebenben bem Befen nach ober ale feiner Urfache entfpringt, wenn g. 3. Die Definition gegeben ift, fo ift auch bas Definitum gefest. Die zweite Mothwendigfeie bestehet nicht in biefer golge aus bem Borbergebenben, ale feiner Urfache, fonbern bag Eins aus bem Andern folgt, weil fein Gegentheil mit biefem nicht befteben tann, j. B. febe ich Jemanben geben, fo gebet er nothwendig. Diefe Rothwendigfeit ift nicht abfolut, fondern bedingt, und betrifft nicht bie Gache, fonbern bie Orbnung und Folge. Mut ble leste, aber nicht bie erfle Rothwendigfeit ift mit bem Borbermiffen Bottes verbunden, und es befteht alfo mit ber Bufallig-Bott ift gwar bie Urfache aller Dinge, er verhalt Ach aber ju ben Begebenheiten mehr wie bie entfernte, benn als bie nachfte Urfache, und er fchlieft ben Untheil ber Deben, und untergeorbneten Urfachen nicht auf. In Rudficht auf bas Geon flieft bie haupturfache mehr auf bas Berurfacte, aber in Rudficht auf bie Beftimmungen und Befchaffenbeiten mehr bie untergeorbnete Urfache ein. Daß bie lette Dafenn bat und Urfache ift. bat fle felbit erft von ber erften Saupturfache, und fie weicht von berfelben nur gufällig ab. Daber fiebet bie haupturfache alles in vorzüglichem Grade voraus, mas Die zweite wirft, und fie ertennet, morin bie zweite feb. let, fo wie die Runft ben Tehler, und bas Gerabe bas Schiefe ertenner. Bott bat baber nothwendig boraus gewußt und angeordnet, mas bie zweiten Urfachen wirten, obgieich biefe Birfungen jufallig finb, wenn bie Urfachen felbft jufallig find, well Gott meber ibre Canfalttat noch die Art und Beife ihres Birfens aufheb! 158).

158) Albertus T. XVII. p. 577. En quo patet, quod si omnia de necessitate evenirent, quae subjecta

## 528 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Man findet burchaus, bag Albert gang entgegengefetten Unfichten folgt, und bieleiben ju vereinigen fucht;
aber er mar ju menig philosophischer Ropf, ale bag er dieses
auf eine originale, sibilitändige Weise hatte ausführen
fonnen. Er läßt sich vielnicht bald von der einen, bald
von der andern beberrichen, huldigt bald ben Grunosaggen ber Aristotelischen, bald ber Tendeng bes Alexandeis
nismus, und sucht beibe mit den Lehisäten bes liechlis
chen Systems zu verbinden, woraus die Inconsequent
und Gehaltlosigfeit seines theologischen Systems erkidret
werden muß. Doch neigt er sich im Gangen mehr zu dem
Alterandeinismus, welcher außerdem schon vielfältig

fecta sunt providentias, non essent praemia bonorum nec poenze malorum. Et ideo dicendum, quad providentia ad generanda se babet ut causa primaria, non ut causa proxime. It lie t causa primaria quant un ad esse causati plus influit quam causa secundaria, tamen quantum ad dispusit ones causate et determinationes plus infinit se podarie quam primaria. Et quia plus influit causa primaria et per se influit et a se influit, ideo secunda, ia et quod est et quod ,causa est, babet a prima sa, et tota constringitur et continetur ab ipsa, et ideo quod agit ad primam causam refertur, neo deficit ab actione nisi per casum a causa primaria; et ideo consequent est, quod omne quod agit secundaria, prachabeat et eminenter prachabeat causa primaria et cum deficit ab ipsa, hoc ipsum cognoscit primaria causa, sicut ars cognoscit vitium et rectum cognoscit obliquum. Et ex hou consequens est, quod quidquid fit ab omnibus secundis et quocunque se divertunt, praesoit et eminenter soit au a prima; et tamen quia causa prima non tollit causa-litatem a secunda, nec modum enusalitatia, sequitur, quod quaecunque finnt a secu- dis, contingenter fiunt, quando ipsu sunt contingentia, quae tamen immobili necessitate et praesciuntur et praehabentur et presordinantur a causa prima,

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 329

mit Ariftoteles Lehren mar berfchmelgt worben. ift bad Urmefen, die Quelle abes Genne, ber Urgrund alles Borbandenen. Unmittelbar gingen aus ihm burch Emanation (causatio univoca ober Schopfung) bie Formen aller Dinge, bie mabren Gubffangen in bem thåtigen und leibenben Berffanbe berbor, melde burch bie Shatigteit bee erften Die außere Exifteng erhielten. tft baber auch in jebem Dinge auf eine reale Beife gegenwartig, wie bas Mugemeine in bem Befonderen, bie Gottung in ben Urten, Die Urt in ben numerifch berfcbiebenen Dingen enthalten ift; er ift immer und überall , ohne in Beit und Raum eingeftbranft ju fenn. Es fragt fich hier, mie fonnte Albert ber Gottheit ein breifaches Genn (essentialiter, praesentialiter, potentialiter) Betlegen , ohne baburch bie Geiftigfeit und Jimmateria. Attat aufzuheben. Da er indeffen Ort und Raum fur etwas Reales bielt, weil ber Drt bie Dinge enthalte unb erhalte, und alles Reale bon Gott ableitete, fo mußte tr auch annehmen, bag biefe Realitat, bas Genn in eihem Drte, bon Gott ebenfalls ausgefloffen fen 159). Und bann nahm er auch an, bag Stifter in einem Drte

159) Albertus T. XVII. p. 598. Nibil nisi quod nobilitatis est in creatura. Deo attribuendum est, et quod ignobilitatis est in creatura, a Deo removendum est. Sed in natura locus est, et hic est continens et salvans, ad quem est motus generatie et base omnia sunt nobilitatis. Ergo hase habet locus ab exemplari primo, sive ab imitatione exemplaris primi. Istae enim bonitates non sunt in loco nisi secundum quod fluunt in ipsum a causa prima continente et salvante, ad quam est conversio omnium generatorum, quae ut prima causa agit hase in ipso. Cum igitur locus habest base hic et lbi et in omni loco, oportet quod Deus agat hase hic et ibi et in omni loco. Ergo ubique est Deus, ubi operatur: ergo est abique.

Tennent, Beich. b. Bbitol, VIII. Eb.



## 530 Bunftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

fepen, und benfelben erfullen, Imar nicht burch Musbeb. nun i, aber boch burch ihre Thatigfeit. Es gibe namlich ar ferlei Arten ber drelichen Er fteng. Ginige Dinge find namlich in einem Orte entweber an fich (per se), ober burch bie Folge (per consequens), ober jufallig (per aceidens). Un fich find bie Dinge im Drie, fo fern fie burch bie Befege bes Orts, er werbe nun als mathematische Große ober als Princip bee beweglichen Rdepers berrachtet, beftimmt werben. Durch Folge ift ein Ding im Drte, wenn ibm etwas eigen ift, woraus bas Genn im Drie folgt. Alle erichaffene Dinge, fomobl Beifter ale Rorper, fint befchrantt, weil ihren Befen burch bie Definition Grangen gefest merben, unb als befchrantte Befen find fie im Orte. Bufallig ift ein Ding im Orte, wenn es eine Thatigfeit bervorbringt, bie fich in einem Drte außern tann. In biefer lepten Dinfict tonne auch von Bott gefagt werben, bag er fic an einem Drte befinde, weil fich manche gottliche Birfungen an einem Dete ermeifen und nur barin ermeifen Die Beifter find ebenfalls in einem Orte unb nehmen benfeiben ein, nicht bermoge ihrer Ausbehnung, fondern jufolge ihrer Gingefchedntebelt als enbliche Befen. Un einem Dete tonnen nicht mehr Beifter auf einmal fenn, well fonft die Thatigfeiten ber Geifter bermirrt werden murben. Rur Gott fann in einem Dete fo eriftie ren, baft feine That.gfeit bon ber Thatigfeit beffen, morin er ift, verfchieben ift 160). Die reale Gegenwart Gotte6

Angelus implet locum suo modo, quo localis esse dicitur, acclicet intelligibilitar per definitionem in loco; ita implet, quod plures in eadem loco esse non possunt, non propter loci repletionem quantitativam, sed propter operationum confusionem quae esset, si plures essent in uno loco.

## Scholaftifche Philosophle. Dritte Perlode. 531

Gottes ift auch ber Grund bon ber Fortbauer ber Dinge. Go wie er fle unmittelbat erichaffen bat, fo erbalt et fle auch, ohne fich baju einer Mittelurfache ju bebienen. 3mar tonnte es icheinen, ale maren Wefen, Die fo etfcaffen morben, bag fie obne bie Unterflugung eines fremben Einfluffes fort erifteren, bollfommner, und als folge baraus, baf Gott alles, bie erfchaffenen Befen gar nichte mirten. Den erften Ginmurf bebet Albert gar nicht, und auf ben zweiten ermiebert er, bag, ob. gleich Bott bas Gepu jeber gorm und Daterie, jebe Rraft und Birtung bervorbringe, es boch Matururfachen gebe, welche jenes Gena und Birfen begrangen und bestimmen, obne einzuseben, baff er baburch Gottes Birfen Schranten fege 161). Go entichied Albert eine fruberbin febr oft jur Sprache gefommene Frage bon ber allgemeinen Mitwirfung Gottes mehr wie es bas firchliche Spftem als jene Alexanbrinifche Sypothefe erforberte, und auch fo nicht einmal fo flor und beftemmt, baff nicht noch febr vieles bin und ber batte baruber bieputiet werben tonnen.

Albert verbreitete fich in feinem Spflem ber Theologie auch über einige praftifche Gegenftanbe, auf welche bie Lehre von bem Gunbenfalle und ber Gnabe führte, worin ibm Lombard voran gegangen mar. Er hat aber barin eben fo wenig, alt in ber Erflarung ber Ariftote-

161) Albertus ibid, p. 399. Licet Deus operetur totum esse in materia et forma et speciem et
virturem sicut prima causa, nihilominus tamen
sunt sausas proximas naturales, quas operantur ad
terminationem et modum esse illius, sed non ad
creationem, sive ad deductionem, qua illud esse
deducitur de non esse ad esse, quie hoc solius
Dei est: et sicut solius Dei est illud deducere de
non esse, ita solius Dei est hoc conservate.

## 532 Bunftes Sauptflud. Dritter Abiconitt.

lifden Ethit, etwas Gigenthamliches, fonbern fucht nur philosophifche undeheologifche Begriffe mit einander ju betbinden, mancherlei Unfichten, Behauptungen, Erflarungen nach angenommenen Principien ju bestimmen, neue Fragen aufjumerfen uno fie aufjuldfen. Bur Auftlarung unb Berichtigung ber Begriffe bat er verhaltnigmägig nut wenig, befto mehr aber jur Bermehrung bes fchon angegebenen Stoffes burch Cammlen ber Autoritaten unb ihrer Grande, und neue Diftinctionen beigetragen. Er betrachtet bas Gemiffen als bas oberfte Gefeg ber Bernunft, welches nach allgemeinen Regeln jum Thun und Laffen verbinbet, und bie Gute ber Sanblungen beurtheilet t62), und unterfcheibet in bem beurtheilenben Bewiffen noch bas Bermogen, Die fittliche Unlage, bie et mit einigen Rirchenbatern synteresis (ourtnenois) nennt, und bie habituelle Meufterung berfelben (conscientia). Alle Tugend bingegen, wenn untet ihr nicht blos eine prattifche Bollfommenbeit überhaupt, fonbern

168) Albertus T XVIII. p. 469. Conscientia dupliciter consideratur, actlicet in principile regulantibus conscientiam, quae sunt principia universalia, et bacc sunt nobis innata. Potest etiam considerari in scitie his et illis, et sio habitus est ac quiettus et convenst ei aliquando inesse et aliquando non inesse. Conscientia dicitur lex rationis et intellectus, quia ex universalibus regulis ligat ad faciendum vol non faciendum. Unde lex mentia habitus paturalis est quantum ed principia, acquisitus quantum ad scita. Et non est simili de fomite sive lege membrorum: ille enim non tam babitus est quara corruptio, et nihil habet cognitionis, sed jest simplen habitus ligans ad malum ex natura corrupta. - p. 470 Synteresis non est conscientia, quia synteresis est quaedam potentia animae, conscientia autem est habitus - Et dicimus aliquando conscientiam mundam et immundam, rectam et non-

## Scholaftifche Philosophie, Dritte Periobe. 533

eine folche berffanden wird, welche ben bandelnden Menfchen und seine Sandlungen Gott wohlgefällig und verbienstlich macht, ift ihm ein Gefchent Gottes burch bie Gnade; dabet er fie die eingenoffene Lugend (virtus infusa) nennt '63). Daber theilt er die Tugenden in die theologischen, Glaube, Soffnung, Liebe, welche auf den eichtigen Zweck, welcher Gott ift, führen, und von Gott eingegoffen find; und in die vier befannten Rarbinaltugenden, welche erworben find, und die Gemüthebewegungen durch das Mittelmaß regeln und ordnen 164).

Ein Zeitgenoffe bes Alberte, ber gleich ibm ein Mitglied bes jungen Franciscanerordens war, und durch eigene Berdienfte bemfelben einen hoben Grad von Bur- be und Aufeben verschaffte, mar Johann ben Flown anga, oder, wie er newöhnlich beißt, Sonaventura, geboren 1221 ju Bagnaren im Florentinifchen. Als er von einer schweren Krantheit genesen war, trat er nach bem Gelübbe seiner Mutter in dem Jahre 1243

in genere et in apecie. Si in genere: tunc omne donum a Deo gratis datum, sive corporale sive apirituale, gratia est: et sic virtutes cardinales sive acquisitae sive infusae gratiae sunt: Si in apecie et stricte accipitus, tunc gratia gratum faciens non est nisi ipsum donum, cumque dat seipsum Deus in temporali processione Spiritus sancti, hoc enim donum est sanctificans et gratificans; nec dicitur gratia quae gratis datur tentum, sed quia gratum facit habentem, et opus ejus gratum reddit. p. 478.
Virtus est bona qualitas mentis, qua recte vivitur, qua ullus male utitur, quam solus tieus in hounane operatur. Dieje Augustinische Definition ertlätt et p 479 sur bie beste.

164) Albertus shid. p. 480.



### Fünftes Sauptflud. Dritter Abichnitt. 534

in ben Franciscanerorben, legte fich elfrig auf Philoso. phie und befonbere Theologie, und begab fich nach Datis, um barin großere Fortichritte ju machen. Er mutbe dafelbft ein angefebener Lebrer, und fdmang fich burch ben Rubm feiner Gelebefamteit und feiner grome migfeit jur Burde eines Benerals feines Orbens und in ber Folge eines Cardinalbifchofd empor, in welcher Burbe er 1274 auf ber Rirchennerfammlung ju Enon Wegen ber Bunber, welche er berrichtet haben In Unfefoll, murbe er im Jahre 1482 canonifirt. bung ber Belehrfamfeit und Belefenbeit ift er mit Albert nicht ju vergleichen; benn er befchrantte fein Stublum nur auf bie alteren und neueren Rirchenfchrifteller und auf Uriftoteles, und bon ben Urabern nennt er nur mepige, ale ben Avicenna und ben Commentator, unb Diefe felbft felten. Dagegen aber concentrirte er alle fele ne Renntniffe und Beftrebungen auf einen Puntt, auf ben 3med ber Fremmigfeit und Unbacht, aus mabrhaft religiofem, nur nicht aufgetlart religiofem Ginne und Sang jur Moftit. Er fuchte baber meniger ju glangen burd Scharffinn und Gubtilitat, als ju erbauen, meniget bas philofophifche, ale bas theologifche Biffen ju befeftigen. Daber commentirte er zwar auch bee fombarde Gentengen, aber auf eine andere Weife, ale feine Beitgenoffen und Rachfolger. Er ichrantt fich auf bie bom Lombarben aufgeworfenen Fragen ein, ohne burch übertriebene Subrilitar fie ju bermehren, und balt fich bei Enticheibung berfelben an bie Autoritaten feiner Bor-Er verfahrt groar babet auch bialeteifch, aber ganger. er ordnet bas theoretifche Wiffen bem 3med ber religiofen Bilbung bee Gemuthe unter, und verbindet mit ber Speculation ben adcetifchen Gebrauch 165). Daber ift

165) Bonaventura in IV. libros sententiarum Prologus. Nam si consideremus intellectum in

## Sholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 535

es and gefommen, baf er in ben Schulen weniger Einsfuß erhielt, ale bie mehr fpeculativen Ropfe 166). Inbeffen tounte er fich boch aller fpeculativen Fragen und
Erdeterungen nicht gang enthalten; mehrere waren mit bem firchlichen Dogmenspftem ju enge vertrüpft, und
andere in ben herrschenben Zeitgeift ju fehr verfiochten,

se, sic est proprie speculativus, et perficitur ab habitu, qui cet contemplationis gratie, quae dicitur speculativa scientia. Si autem consideremus spaum ut natum extendi ad opus, sio perficitur ab habiru, ut boni hamus, et hie est geientia praetica sive moralis. Si autem medio modo consideretur. ut natue extendi ad affectum, sie perficitur ab hahitu medio inter pure speculativum et practicum, qui complectitur utrumque, et bie babitus dicitut capientia, quod simul dicit cognitionem et affeut boni fiamus, principaliter tamen ut beni fiamus. Talis est cognitio tradita hoe libro. Nam cognitio base juvat fidem, et fidea sie est in intellectu. ut quantum est de sui ratione, nata sit movere affeetum. Et hoc patet Nam hace cognitio: Christus pro nobis mortuus est, et consimiles, niei sit homo peccator et durus, movet ad amorem et devotionem,

a me, quis inter ceteros doctores videatur idoneus, respondeo sine praejudicio, quod D. Bonaventura, quia in dicendo solidus est, securus, pius, justus, devotus. Praeteres recedit a curiositate, quantum potest, non immiscens positiones extranera, vel doctrinas seculates, dislecticas aut philosophicas, terminia philosophicis obumbratas more multorum, sed dum studet illuminationi intellectus, totum refert ad pietatem et religiositatem affectus. Quare factum, ut ab indevotis Scholatticis, quorum proh duler major est numerus, ipse manus set frequentatus.

## 536 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

ale daß er fle nicht barte berühren follen. Aber wenn es gefdiebet, fo fucht er meiftentheils bie entgegengefesten Meinungen burch nabere Beftimmung und Unterfceibung gu vereinigen, und er verrath babei einen gefunben, hellen, durchbringenben Berftand. Co ermabnt er fcon bes Streites über ben Grund ber numerifchen Burichlebenbeit ober ber Jubibibuation, welche ben Scholaftifern, bie alles erflaren wollten, und form und Materie ju ben oberften Erflarungsprincipien aus ber Urifforelifchen Philosophie genommen batten, biel Schwierigfeit machen mußte, well form und Materie felbft etwas Ubftraftes und Magemeines finb. wohl war fein anderer Weg fur fie, ale entweher bie Materie, ober bie form, ober beibe jufammen genommen ale ben Grund ber Inbibibualitat ju betrachten. gur biefes lette erflarte fich Bongventura, weil Materie allen Inbivibuen gemein, und baber nicht Brund bes individuellen Unterfchiebes fenn fann, Die Form hingegen nothwendig eine andere ihr abnuche Form habe, oder etwas Allgemeines fen, und manche Inbivi-Dug ohne Einführung einer neuen form, burch bloge Theilung bes Musgebehnten, entfleben. Fritt Materie mit einer Form wirflich in Berbindung, bann entfteht ein Einzelmefen, wie aus bem Mufbruden eines Siegelrings auf Bachs mehrere Glegel entfteben. Jebes Eingelmefen ift ein Etwas, und gmar biefes und fein anderes (hoc aliquid). Das Erfte bat bas Inbipiduum bon ber Form; bas 3meite von ber Materie, welche macht, bag bie Form in Det und Beit er-Iftirt 467). Die Frage, ob bie Materie gang form.

167) Bonzventura in Magistr. sentent. L. II. dist. 5. membr. 2. q. 5. 4. Quaelibet istarum positionum aliquid habet, quod homini non multum intelligenti rationabiliter videri poterit improbabile. —

# Shofaftifche Philosophile. Dritte Periobe. 537

formlos, ober mit legenb einer gorm bon Bott erfchaffen morben fen, behandelt er auf Diefelbe Beife, bag er erft Grunbe fur bie erfte, bann für bie zweite Behauptung, meiftentheils Autoritaten, anführet, und endlich ben Streit burch eine Diftinction entiderbet. Die Materie wirb entweber fo genommen, wie fle blod bon ber Geele betrachtet mirb, ober wie fie wirklich in ber Ratur epiftirt. In bem teften Falle fann fie allerbinge ohne alle Form fenn, ba fie alle formen annehmen, und baber feine beftimmte baben fann. Die Empfanglichleit aller Formen bient ibr anfigtt bet Rorm. In bem zweiten falle fann fie burchaus nicht formlos fenn, weil auch formlofigfeit nicht anders als burch eine Borm, bie Möglichfeit burch ein Birfenbes, wirflich borhanden ift. Die Materie bangt alfo bon ber Rorm ab; ob fie gleich ber Beugung und herborbringung nach fruber ift, als bie Form, fo ift fle boch bee Bollendung nach erft nach der Form 168) Dabet bebauptet

bile. — Ideo tertin est positio satis plans, quod individuatio consurgit ex actuali conjunctione materiae cum forma, ex qua conjunctione unum sibi appropriat alterum. Sicut patet cum impressio vel oppressio fit multorum sigillorum in cora, quae prius erat una; neo sigilla plurificati possunt sine cera, neo cera numeratur, nisi quia fiunt in ea diversa sigilla. Si tamen quaeras, a quo veniar principaliter, dicendum, quod individuum est hoc aliquid. Quod sit hoc, principalius babet a materia, ratione cujus forma habet positionem in loco et tempore. Quod sit aliquid, habet a forma. Individuum enim habet esse, babet etiam existere. Existere dat materia formae, sed essendi actum dat forma materiae.

168) Bonavontura in Magistr. sentent. Dust. XII. art. 1, q. 2. Duplicitor est loqui de materia, aut secundum qued existit in natura, aut secundum qued

## 538 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

hanptet er auch, daß alle Rreaturen, felbft bie Engel, aus Form und Materte aufammengefest fepen, verfiehet aber unter bet lesten nicht bie Rörpermaterie, fondern Stmas, wodurch fie mehrerer Beranberungen und Mobificationen fabig find. Er unterfcheibet namlich eine drei-

quod consideratur ab anima. Si secundum quod consideratur ab anima, aic potest considerari informis, sive per privationem formae distinctue, sive per privationem etiam omnis formae, Et sio docet Augustinus XII, Confess, essentiam materias inteiligere. Nam materia secundum essentiam est informie per possibilitatem omnimodam, et dum sic consideratur, formarum ipse capacitas sive posarbilitas est arbi pro forma. Est iterum loqui de materia secundum quod habet esse in natura, et sio nunquam est praeter locum et tempus, sive praeter quietem et motum. Et hoo mede non solummode non congruit, im ctiam impossibile est, matetiam informem existers per privationem omnis formae. Et hoe est, quod dicit Magieter et Hugo de S. V. et omnes in hanc tractatores consenserunt, quod illa materia, quae primo producta est per creationem, non fuit in emnimoda possibilitate sive in carentia omnis formae. - Ad illud, quod objicitur, quod primo facta est omnium capacitat. et similiter de co, quod dicitur in XII. Confess, dicendum, quod Augustinus loquitur de prioritate naturas non durationis. Secundum enim ordinem naturae prius est materia omnimode in potentia, quam sit sub aliqua forma, et ita omnimode informis, quam alique modo formata. Quare formationem habet aliundes scilicet informitatem et pospotest esse prior duratione. Nunquam enim informites est nist per aliquam formam, nec possibilitas biai per aliquem actum. - Materia enim a forma dependet, et ad ipsam habet necessariam ordiestionem, et quamvis sit prior productione sive generations, posterior est tamen in completions.

## Scholaftifche Philosophie. Delete Periobe. 539

breifache Rudficht, aus welcher fich bie Materie betrach. ten laft. Dan findet namlich bie Daterie entweber bei Betrachtung ber entftanbenen und verganglichen Dinge. aber in ber Betrachtung ber blod beweglichen Dinge, ober enblich bei jeber Recatur, in fo fern fie Gubftang In ber erften Rudficht ift bie Daterie Brincip ber Entftebung und ber Berfidrung, in ber gweiten Beincip ber Theilbarteit und Beweglichfeit, und in ber britten Subject, welches ber Form eignes Befteben fur fic mittheilt, und worauf Die Rorm fic Rant 169). Ueber bis rationes seminales berbreitet er fich ebenfalls weitlaufig, und weus er bieft ju feiner Beit ebenfalls febr beftelttene Materie nicht gang aufflaren fonnte, war er both bemußt, durch die Bemertung ber Urfache ber Dunfelbeit und bes Biberfreits, und burd einige Beffimmung ber Begriffe, einiges Licht barüber ju verbreiten. Der Gebrauch bes Rungworts ratio seminalis rübet Dom Magufinus ber, ber aber felbft in ber Unmenbung Deffelben febr fcmantenb ift. Daber fommt bie Unbe-Mimmetele blefer Lebre bei ben Reuern. Urfache fann an fich fewohl ein auferes als ein inneres Brincip bebeuten; ratio causalis beziehet fich ebenfalls auf beibed. Urfache ift bas producirende Brincip, ratio causalia aber bie Regel, welche biefes Princip in feiner Birfung leitet und beffimmt. Game bebeutet ein innered pro-Die Ratur ift bie Rraft, bie Etbucirenbes Princip. was von Ermas herverbringt; Came basjenige, moraus es bervorgebracht wirb. Ratio causalis ift Die Regel, welche eine Maturfraft lettet, um Ermas and Etwas herversubringen; bie ratio seminalis, daß Etwas aus Etwas bervorgebracht werbe; ober nach einer andern Beftimmung, Die lette begiebet fic auf ben

<sup>169)</sup> Bonnventura in Blagiste. sentent. L. H. Dist, HL art. 1. Q. 1.

## 540 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

Anfang und die innere Kraft, welche jur hervorbring gung einer Wirkung thatig ift; die erste aber auf bas Berfabren ber Kraft und die Assimilation ber Kraft und Dirfung 170). Nach der damaligen Ansicht gehören die rationes seminales ju ben Formen, und es entstand nun die Frage: ab fie allgemeine ober bestand nun die Frage: ab fie allgemeine ober bestont fie wieder fo, daß er den Rietelweg zwischen beiden Extremen balt. Sie find allgemeine Formen, weil sie noch nicht ganz ausgebildet und mehrerer Bestimmungen fähig sind; aber in so fern die Natur nichts blos Allgemeines hervorbringt, sind sie nicht allgemeine Formen 171). Diese

170) Bonavoutura in Magistr. sentent. L. IL. Dist, XVIII. art. a. q z. Cum de bie retionibus seminalibus egregius Doctor Augustinus I, V et VI auper Genesi ad lit. ambigue loquetur, et ab ipso potessimum habeamus horum nominum vaum, non est facile, inter hujusmod: vocabula recte distinguere. Ipse enim rationes causales modo dicit rebus fuisse insertes, modo dicit, quantum ad aliqua in divina voluntate fuisse servatas. - Causa communis est communis ad principium intrinsecum et extrinsecum, similiter et ratio causalis Semen vero dicit principium intrinsecum. Different aue tem rausa et ratio causalis, quod causa dicit prin-cipium productivum; ratio verd causalis dicit regulam dirigentem illud principium in suz operatione. - Similiter naturales rationes et seminales re idem sunt, ratione vero different Quum enim semen dicit ut ex quo, et natura dicit ut a qua ratio seminalis attenditur, in quantum derigit potentiam naturae ut ex aliquo fiat aliquid, naturalis vero ut ab aliquo fiat aliquid. Vel ratio seminalia respicit inchoationem et intrinsecam virtutem, quod movet et operatur ad affectus productionem. paturales veto concernit producentes ad productum nsei alat oarm et mott ag nde assuetudinem.

172) Bonavoutura ibid, art. z. q. 3.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 541

Diefe Begriffe menber er an, um ben Beutiff bes Dunbers und ber übernaturlichen Biefungen gu beftimmen. Und fo findet man burchgangig ben Bongventura auf bem Wege einer vernunftgemallen Erfenninif, und bemubt, Offenbarung und Bernunft, Butoritaten unb Brunbe ju vereinigen und in Einheltgfeit ju bringen, und er berbient bas lob, bas ibm Berfon gibt. Menn er auch bon ben Fehlern feiner Beit nicht frei, und bereguglich in bem Blendwert bee bogmatifchen Realiemus befangen ift, und bas Denfin und Ertennen nicht fart. fam unterfcheibet, fur eine Behauptung mehrere G unbe baufet, welche unjureichenb finb, anftatt einen jurei. denbent ausjufubren, auch oft fich nach porherrichend a Meinungen bequemet, (wenn er 1. 8. ben Einfluß cet Geffient auf bie Erbe, auf bie Geele, auf Gebanten und Entichlieftungen behauptet, aber Die Allgemeinheit und gwingenbe Rraft beffelben laugnet), fo verbient bech fein Bert megen bes großen Stoffe ber Materien, bes benfenben Beiftes, mit welchem einige Fragen bearbettet worden find, wegen ber Renntnig von bem bamuligen Buftande ber Philosophie und Theologie, und megen mancher guten und treffenben Unfichten und neuen Binfe, bie er barin Bermebt bat, alle Aufmertfamfeit, wenn et auch felbft bie letten mebr bingeworfen, ale ausgeführt bat. Go führet er eine gange Menge bon Einwurfen gegen und Bemeifen fur bie Unfterblichfeit bet Grele an, bon benen bie meiften febr unbaltbar finb; aber er berührt auch einen, ber von bem Endzwed, Des Menfchen Geligfeit, und von ber gotelichen Gerechtig. feit bergenommen ift, welcher lettere porguglich eine weitere Ausführung verbient batte. Der erfte flugt fich auf folgende Pramiffen : Die bernunftige Geele ift jum Benuf ber bochten Geligteit bestimmt; biefes ift aus ber Stimme bes naturlichen Begebrens fo gewiß, baff Miemand baran imeifelt, ber eine gefunde Bernunft befigt.



## 542 Junftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

fint. Ber alle munichen, felig ju werben. Wenn nun Miemand felig fenn tann, ber bad Gut, bes er befitt, berlieren fanh, weil et fcon barüber gurcht und Comers empfindet, bie ibn elend machen, fo folgt nothwendig, bağ bie Geele, wenn fie ber Celigfeit empfanglich gemacht worden ift, bon Matur unferblich fenn muß. Der feste aber fichet fo aus. Bei bemjenigen, ber recht richtet, barf fein Guted unbelohnt, fein Bofes unbeftraft bleiben. Dun aber ift biefes wirflich ber gall in bem gegenmartigen Leben, folglich muß man ein funftiges geben annehmen, welches unmöglich ift, wenn bie Seele nicht nach bem Tobe fortbauert. Dagegen tounte man einwenden, biefes fem nicht nothwendig; benn fo wie ber Beib, fo tonne auch Die Geele wieber aufermedt Allein biefer Einwurf ift unftattbaft; benn bie Ceele murbe, ba fie aus Dichts gefchaffen worben ift, wenn fie ju fenn aufhorte, in bas Bichte jurudfellen, und alfo nicht wieber erwedt, fonbern eine anbere an beren Statt bervorgebracht werben. Berner erforbert bie goteliche Berechtigfeit, baf feine gute fittliche That einen bofen Ausgang nehme. Dun foll aber ber Denfc nach bem Musfpruch bee gottlichen SefeBee, bee Moralphilofopben und aller Secten, lieber ben Lob leiben, als fich bon ber Babrbeit des Lebens und ber Berechtigfeit entfernen. Burbe nun bie Geele burch ben Lob jerpichtet, fo ginge auch bit Gerechtigfeit, welche in ibr iff, ju Grunbe, und bann batte eine pflichtmäßige Erbulbung bee Lobes, welche recht ift, und welche jebe gefunbe Bernunft lobt, einen burchaus bofen Musgang. Dufes Rreitet aber mit ber gottlichen Gerechtigleit 174).

Beit

171) Bonnventura in Magistr. L. II. dist. XIX, 271. 12. q. 1. Ex secunda consideratione ecilicat en ordine divinac justituse estenditur sic: Nullum bonum est irremuneratum et nullum malum impunitum

### Scholaftifche Philosophie. Drute Periode. 543

Beit merfibutbiger aber, ale burch biefen Com. mentar über tombarbs Gentengen, ift Bonabentura burch einen gemiffen Dofticismus geworben, nad, melrbent er bie gange Ratur ale einen Spiegel, in melibem mun Bottee Bebn und Wefen anfchauet, und bie Liebe Got. ted, ale bas bochfte Biel affer bernunfeigen BB:fen, betractet. Er mar barin nicht weit von ber Borft.flungs. art bes Malebranche, bag wir alles in Bort feben, entfernt, und Deternigte ben Cupernaturalismus mit bem Rationalismud, ben Geift ber Alexanbringich a und Ariftotelifchen Philosophie, burch biefe anficht, meide er and bem Muguftinus, Sugo und Richard von Canet Bieter borguglich gefchopft batte. Die Saupt. guge brefee Dofficiemus befteben barin, bag er alles auf Offenbarung und Erleuchtung von Gott jurudfub. ret, ohne baburch ben naturlichen Bebrauch ber Betaunft aufjubeben, und eine gewiffe graomeife Erhebung und Annaberung jur Unfchauung Gottes und janigen Bereinigung mit bemfelben annimmt. Alle Wiffenfchaften, fagter , begieben fich auf bie offenbarte Theologie.

nitum est apud eum, qui juete judicat. Sed multa book remanent irremunerata, et multa mala impunita secundum praccentem vitam. Ergo est ponere aliam vitam quam hano. Sed hase non esset, nisi autma remaneret post corpus - Item ad divinam Justitiam spectat, quod nihil bone et juste factum debet vergere in malum exitum. Sed secundum moralem i hilosophum et secundum legem divinsia et secundum etiam omnes sectas potius homo debet pati mortem, quem recedere a veritete vitae et a veritate justities. Sed si omnino perimeretur anima, perimeretur omnino justitia, quae est in ipin. Ergo telis mortis perpessio, ques justa est, et quam laudat omnis ratio rects maium baberet simplic ter exitum, quod est contra divinam justitiam.

## 544 Bunftes Bauptfiud. Dritter 26fchnitt.

Es gibt bier Arten bon Erleuchtung, bie außere, bie untere, Die innere und bie obere. Die aufere enthalt bie mechanifchen Runfte; bie untere Die Renntniffe aus ben Ginnen; bie innere bie philosophischen Lebren; die obere ble Lebren ber beiligen Schrift. Die erfte erleuch. tet und in Unfebung ber funftlichen, bie zweite in Unfebung ber naturlichen Bormen, bie britte in Unfebung ber intellectuellen, bie bierte in Unfebung ber feligmachenben Babrbeit. Mus einer und berfelben Lichtquelle, bem Bater bed Lichte, entfpringen fle alle, und beziehen fich fammtlich auf bie Ertenntnig ber beiligen Schrift. Co tonnen wir an ben mechanischen Runften, bei Berborbringung eines Runftwerfe, vermittelft ber Form ber Bebnlichkeit leicht bie Zeugung bes Borte und beffen Bleifdmerbung, Die Lebensorbnung und Bereinigung Sottes mit ber Geele erfennen. - Jeder Runftler bat jur Abficht, ein ichones, bauerhaftes und nunliches Wert ju verfertigen; bat bae Wert biefe Eigenschaften, fo ift es lieb und angenehm. Eben fo muffen in ber Lebensordnung bie brei Stude, bas Biffen, bas Bollen und bas unablaffige Birfen mit einander berbunben fepn. Erfteres macht fie fcon, bas 3meite nuglich, bas Dritte bauerhaft. Das Erfte geht bie Bernunft, bas 3meite bas Begehrungsverindgen, bas Dritte bie Uffecten an. Die Bereinigung ber Geele und ber Gottbeit finbet man in bem Mugen bes Runftwerts. Jebet Runfler arbeitet, entweber baf fein Berf gelobt werde, ober bag er fich baran ergette, ober bag er baburch etwas gewinne. Denn est gibt brei Gegenftanbe aller Degierbr: bas Anftanbige (honestum), bas Dupliche, bas Ergebenbe. Diefer brei 3mede wegen bat nun auch Gott bie vernunftige Geele geschaffen, baß fie ibn lobte, ibm banfte, und fich an thm ergobte. Dieg alles gefchiebt burch bie Liebe. Ber bacin bleibt, ber bleibt in Gott und Gott in ibm. Daraus entfpringt eine munber.

## Scholaftifche Philofophie. Dritte Periode. 545

munberfame Bereinigung mit Gott, und in ber Bereinigung ein munderfames Ergogen. In ber finnlichen Gr-Tennenif ift bas Debium aller Genfation eine Mebnlichfeit. Es gebet nämlich eine species sensibilis vom Gegenstanbe aus, und bereiniget fich mit bem Degan und bein Empfinbungebermogen. Dieraus ectennet man, bag aus bem emigen Berftanbe fein Bilb geftoffen ift, welches fich, als bie Zeit tam, mit bem Gleifche vereinigte, und unfere Geelen ju Gott wieder fubren wird. Co wie ferner bei ben Empfindungen jeber Ginn ben ibm angemeffenen Begenftant fucht, und bas Echabliche fliebt, fo lebt ber Ginn bee Bergene nicht, wenn er fich nicht am Babren ubt gegen bie Dachle finteit, bas Schabliche flieht gegen bie ausschwerfenben Begierben, und fich nichts Frembes jueignet gegen ben Stolj. Que biefen bret gaftern fommt alle Unordnung bed gebend, und man findet alfo baraus die rechte gebensorb. nung ber Schrift. Die endlich feber Ginn ben ibm angenehmften Begenftanb mit Berlangen fucht, mit Freuden findet, und ohne Efel wieberholet; fo muß ber Ginn bes hergens bas Schone, Anfidnbige, Guge mit Berlangen fuchen, mit Freuden finden, und obne Unf. boren wieberholen 273).

Sludfeligteit ift Genuß bes bochften Gutes. Da biefes aber über und ift, fo tann Riemand gludfelig werben, wofern er nicht über fich felbft hinauf, nicht im Rorper, fonbern im Gelft und Dergen, fleige. Die gange Welt fielte fich als eine Leiter bar, auf welcher man burch mehrere Staffeln nach ber Aehnlichteit ber Dinge mit Gott ju bem bochften Gute gelanget. Die Dinge

173) Bonnvonturne Opuscula. T. I. Argentinne 1495. p. 66. Tiebemann Beift b. fpeculat, Philof 4 B & 450 seq. Lennem. Beich. D. Philof. VIII. Eb.



#### 946 Funftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

Dinge find entweber forperlich ober geiftig, perganglich ober ewig, theile auffer une, theile in und. Da nun Bott bad hachfte und geiftigfte Princip ift, unb wit auf Teme anbere Beife, ale burch bie Dinge, ju Gott gelaugen tounen, fo muffen wir burch bas Rorperliche, Bergaugliche, aufer und Befinbliche, in unfern Geift Diefes beift, auf ben Weg Bottes gebracht Bie muffen gweitens tief in unfern Geift, merben. welcher Gortes unvergangliches Bilb ift, einbringen, Diefes beift jur Babrbeit Bottes fortforeiten. Enblich muffen wir ju bem emigen, geiftigen, über und erbabenen Princip übergeben, inbem mir baffeibe anfchauen. Ber beefed thut, verliert fich in ber Freude an Gottes Erfenntnif und Berehrung. Diefed find Die brei bauptfinfen auf ber Leiter, Die ju Gott führt. Bott ift bad Alpha und Omega; man fenn ibn burch ben Spiegel and in bem Spiegel feben. Dierburch verboppelt fich iebe jener brei Stufen. Es gibt alfo überhaupt feche Stufen, benen feche Geelenvermogen entfprechen: Empfindung, Einbildungefraft, Bernunft, Berfanb, bas Dochfte im Beifte und bie Contereffe, ober bas ben Zaftern fich wiberfebenbe Getriffen.

Auf ber unterfien Stufe gelangen wir burch bie außere Rerperwelt jur Ertennenft Gottes, ba beffen Macht, Weisheit und Gute an den Geschöpfen fichebar find. Die Betrachtung ber Dinge zeigt uns an ihnen Gewicht, Bahl und Mag; Gewicht in Aufehung bes Playes in ber Welt, nach welchem fie ftreben; Jahl in Ausschung bes Unterschiedes ber Wahrheit; Mag in Ansschung ihrer Grangen. Dieraus enebedt fich Schonbeit, Ordung, Gubffang, Traft und Wirtsamleit, und in Diesen jene Eigenschaften bes Schöpfers 174).

Die

<sup>174)</sup> Bonaventurae Kinerarium mentis in Deum, e. s. Liebemann a. c. D.

#### Scholaftifde Philosophie. Dritte Periode. 547

Die Betrachtung unferer Geefenfrafte ift jum Muffleigen ju Bott bie britte Ctufe. Das Bebachtnif bebalt bad Bergangene, und fcout burch Borberfebung in bie Bufanft; es bebalt auch bad Einfache, bie Primcipien ber Quantitaten, ben Tmnft, ben Augenblid, Die Cinbent; feener Die emigen unb unverdeberlichen Brunb. fabe ber Wiffenichaften. Durch bas Erftere gelangt es gur Ertenutnig ber Emigleit, beren jeded Butheilbare gegenmartige Moment bod Bergangene, Segenmartige, Runfrige, Aftes in eine und biefelbe Begenwart ninfagr. and bem 3meiten ergibt fich , baff ed bon einem hoberen Befen, vermoge ber einfachen, nicht aus ben Ginnen entfpringenben Sormen, mobificirt wirb; und aus bem Dritten, ball ihm ein unberanberlichen Biche leuchtet, vermietelft beffen es bie unverauberlichen Babebeiten erfennet. Mus ben Bebachtnifverrichtungen folgt, bag Die Geele Gottee Bild ift; benn Bott ift bemfelden gegenwartig, und es begreift Gott in fich. Diefes lebren ouch die Thatigfeiten bes Berftanbes, weiche fich auf Die Einficht ber Worte, Gage und Folgerungen mefent. lich begieben. Borte fann ber Berftand nicht verfteben sone Definition. Definition ift nicht moglich obne buflefung in Die allgemeinften Begriffe. Alfo muß man bas Ding und frine bochften mefentlichen Beftennnungen, Einheit, Babebeit und Gute, fennen. Weil aber bas Ding ale bollftanbig und unvollftanbig, bolltommen und unvollfommen, wirfilth und meglich, und bas Blegative nur burch bas Pofftive gebacht merben fann; fo ift unfer Derftand feiner vollommenen Renntnig irgend eines erfchaffenen Dinges fabig, wofern ibn nicht ber Begriff des reinften, realften und bollfommenften Befend lettet. Denn bie Erfenntnif bes Unbolliome menen ift ohne Ertenning bes Bollfommenften ohne allen Mangel nicht möglich. Der Berfiont enthalt alfo ben Begriff bee bochften Befene. -Der Werfand fant

DR III a

### 543 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bon feiner Bahrheit feft übergengt fenn, b. i. fie ale unveranderlich erfennen, und feine nothwendige Folgerung einfeben, mofern er nicht burch ein unveranderliches Licht erleuchtet wird, weil er felbft veranderlich tft. Menn ein Menfch lauft, fo bewegt er fich ; biefes folgt nothwendig, ber Menfch mag exiftiren ober nicht. Bober Die Rothwendigfeit biefer Folge? In bem Dafenn ber Materie (bes Objects) fann fie nicht gegrundet fenn, weil biefes jufallig ift, und mithin auch bie Folge jufallig fenn murbe. Bare bie Rothwenbigfeit ber Rolge eine blofe Borftellung ber Geele, fo mare bief ein offenbarer Biberfpruch, inbem jene Mothwenbigfeit bann eingebilbet, b. i. feine Dothwenbigfeit mare. Daraus, baf ber menfchliche Berftanb eine nothwenbige Babrheit einzufeben im Ctanbe ift, wird alfo bemiefen, baff er in fich felbft bie emige nothwendige Dabrbeit, b. i. die Gottheit anfchaue.

Daffelbe Refultat ergibt fich auch aus bem Bermogen ber Billfur, welches Bonaventura in bie brei Sahigleiten ber Ueberlegung, Beurtheilung und bes Begebrene eintheilet. Der Ueberlegende forfct nach bem, mas bas Befte ift, mas er nicht fonnte, wenn er nicht bon bem Beften felbft eine 3bee batte. In fich felbft bat er alfo einen Begreff bon bem bochften Gute. b. i. bon Gott. Der Beurtheilende urtheilt nach einer Regel, bon beren Babrbeit er überzeugt ift; blefe Heberzeugung aber fann fich ber Berftanb nicht felbft geben, weil er nur nach ber Regel urtheilt, und bre Prüfung ber Regeln fete andere Regeln ind Unenbliche borausfest. Der Grund ber Gulrigfeit ber Regel gur Beurtheilung fann alfo nichte andere ale bie Bottbeit fenn. Das Begehren endlich frebt nach bem, beffen Benug am glucflichften macht, und daburch fut den Menfchen am anglebenbften ift. Es fann aber nur bas-

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 549

jenige ben Menschen glucklich mochen, was entweher bas bochfte Gut selbit, ober beffen Abbild ift, ober fich barauf b gieht. Das hichfte Gut ift aber wiedernm nur bie Gottheit. Das Gedachtnif also führt jur Erstenntnif bes Ewigen; ber Berffand jur Ertenntnif bes absolut Wahren; und ber Bille jur Ertenntnif bes bochften Guts. Alle brei Geelenfrafte zusammen genommen erheben bie Geele zur Ertenntnif ber Dreisemigteit 175).

Die bierte Stufe ber Leiter befteht barin, bag. tolr Bott auch an une felbft erbliden vermoge ber Erleuchtung, und nach vorgangiger Reinigung burch Glauben, Biebe und Buverficht ju unferm Mittler. fünfte nennt Bonaventure bas Licht über und, und fie befteht in ber Betrachtung bes abfoluten Genns, welches er als Grund aller Birflichfeit und Doglichfeit betrachtet, und aus ihm alle gottlichen Gigenichaften ableitet. Das Genn, rein und abgefonbert betrachtet, folieft alles Dichtfenn, und bamit alle Doglichfeit, nicht ju fenn, ganglich aus; es ift nothwenbiges Dafenn. Ce ift baber reine Birflichfeit (actus); fein Bermogen (potentia). Diefes Genn ift bas Erfte, mas bon und gebacht wirb. Denn wir fonnen une überhaupt entweder ein Dichte, ober ein Dogliches, ober ein Birt. liches benfen. Das Dichts ift nicht anbers, ale im Begenfate mit bem Ermas, bas borber gebacht werben muß, bentbar; und fo lagt fich auch bas Dogliche nicht benfen, menn nicht boraus bas Wirfliche gebacht morben Demnach ift bas abfolute Genn ber Urbegriff, burch welchen fich nur allein bas Dogliche benten lagt. Ein folches Genn ift bas gottliche. - Das gottliche Urfepn

<sup>175)</sup> Bonaventurae Itinerarium animae. c. 3. Liedemann Belft b. fpeculat. Philof, l. c.



#### 550 Fünftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Urfenn tann nie gebacht werben ale nicht fevenb, es if alfo ewig und unverganglich; es ift in ibm fein Mertmal bon Richtfenn ober Möglichkeit, barum fommt ibm bie bochfte Bicflichfeit ju; es fann nicht gebacht werben als bon einem andern berrührenb, es ift alfo felbft nothmenbig bas Erfte; es bat burchans feinen Mangel, es if alfo bas Bollfommenfte; es fann nichte in ibm eine Berichiebenbeit bervorbringen, baber ift es einfach und unberanderlich; benn ale bas abfolut Biefliche bat es fein Bermdaen, und ald bas abfolut Ginfache fann es toeber Bungbme noch Abnahme leiben. Ale bad Bollfommenfte ift es unermeglich; es ift emig, ju allen Beiten, erfüllt alle Dauer, und ift jugleich ber Mittelpunft und ber Umfreid berfelben; es ift gang in Allem, unb gang außer Allem, weil es einfach und boch jugleich bas Größte ift; es ift die intelligible Gpbare, beren Dittelpunft überall, ber timfreid aber nirgenbe ift; ed ift In Milem, aber nicht eingeschloffen; es ift außer Milem, aber nicht ausgefchloffen 176). Muf ber letten Gtufe wirb enblich Gott ale bas bochfte Gut betrachtet, um aus dem Begriffe beffelben bie Dreielnigfeit abzuleiten, wogu Bonaventure bie Pramiffen bes Richard von St. Bictor braucht 177).

Bonaventura gelangte, ungeachtet feiner philofophifchen Unfichen, doch ju leinem herrschenden Unfehen,
theils weil bie hinneigung jum Gefühl in dem Myficismus weniger mit dem bamaligen Zeitgeiffe übereinfimmte,
der nur der Speculation vorzügliche Uchtung jusprach,
theils weil ju seiner Zeit ein Schüler des großen Albert
sich über alle Lehrer jener Zeit hinaus schwang, und fie

<sup>176)</sup> Bougventura ibid. o. g.

<sup>176)</sup> Bonaventura ibid, c. 6. in Magistr. sentent. L. I. diet. III. urt. z. q. s.

#### Scholaflifche Philofophie. Dritte Periode. 351

burch ben Rubm feiner Belebrfamfeit fomobl, ale feines philosophischen Talente, verbunfelte. Diefes mar Shomas son Mquine. Er flommte aus bem graf-Uchen Gefchlechte Mquino in bem Meapolitanifchen, unb murbe tand auf bem battelichen Ochloffe Boccaficca Seine gelehrte Bilbung erhielt er in bem Riofter ju Moute Coffine, und bernach in Reapel. Durch Enthufiasmus fur Die Biffenfchaft; welcher fich feiner bemachtiget batte, pledeicht auch burch Buftufterungen, entfland in ibm (1241) ber Entichluf, ber Belt gu entfagen, und in bem Googe bed Dominicancrorbend, ungefidet son allen Beeftreuungen ber Belt, bem Gta-Diren fich einzig zu weiben, ein Entfchluf, welchen bie Bartlichfeit ber Rutter, Die Gefahr, ihre Liebe ju berfcherjen, ein zweifahriges Gefangnif, und focfenbe Betfudungen ber Sinnlichfeit nicht mantent machen fonuten. Um allen Bubringlichfetten und Berfuchangen ber Art gu entgeben, wurde er nach Boris, und bon ba nach Colu gebracht, wo er ben Unterricht bed Albert genof. Schweigend borte er bie Bortrage beffelben an, unb Derlor fich über biefelben in fliftes Rachbenten, welches Don feinen Mitfcholern fur ein Beichen eines fcmachen Berftanbed ausgelegt, bon bem lehrer aber richtiger auf Die lunere Unftrengung eines fraftigen grafen Beiftee gebeutet wurde. In ber That bat fich auch Thomad ben Rubm eines ber größten Theologen feiner Beit, und eines guten philofophifchen Ropfes, unb bad größte Anfeben erworben. Er wurbe in Paris Doctor ber Theologie, nachber Definitor feines Drbrus, foling größere Chreuftellen aus, um bem Lebramte ausfchlief. lich fich wibmen ju tonnen. Rachbem er an mehreren Dreen gelehre batte, begab er fich nach Reupel, und Rard 1374, auf ber Reife ju ber Looner Rirchenberfommlung, in bem funfgigffen Jahre feines Miters, Dan ber Dit - und Rachtvele bewundert, und geehrt Burd



#### 552 Banftes Baupeftud. Dritter Abichnitt.

burch ben Titel eines allgemeinen und englischen Lebrers und burch bie Seiligsprechung. Die Thatigfeit bes Mannes ereegt Erstaunen, wenn man an die Menge seiner gelehrten Arbeiten, die ju Rom 1570 in 18 Ban-ben in Folio erschienen find, und an seine nicht lange Lebensbauer bente.

Dogleich Thomas febr Bieles mit feinem Lebrer gemein bat, benu er folgte benfelben Richtungen, unb bearbeitete faft biefelben Begenftanbe, fo außerte fic boch in ibm ein freierer, felbfiffandigerer Beift, bet nicht bom fremden Centen abhing, fonbern wenigstens ben Borrath bon Renntniffen nach eigenen Unfichten bearbeitere, und unter anbern Umftanben, bei beffern Bilbungeanftalein, ein fruchtbares Genie batte merben tonnen Wer übergeben bier feine Erlauterungefchriften über ben Uriffoteles, in melden er, megen Dangel an Sprachtenntnig, mit großen Schwierigfeiten ju tampfen batte, und feinen Commentar über ben Lombarben. Aber feine Summa Theologiae, welche zwar noch fein formliches Onftem ift, aber boch fich einem folchen weit mehr nabert, und befondere ber gweite Theil, welcher eine Moralphilofophie enthalt, bie in biefen Beiten, fetbit nach Silveberte und Abatarbe Borarbeiten, eine neue Erfcheinung mar, und mehrere fleinere philosophische Abbanblungen, beurfunden fein philosophifches Salent hinlanglich. Er ift gleich feinem Lebrer ein entfdiedener Berehrer bes Meifloteles und ber Rirchenvater, gleich ibm batt er bie geoffenbarte Ertenntnig Gottes für bie bochfte und gemiffifte 28 finfchaft, und fucht mit Diefer Die Muefpruche ber Philosophen in Sarmonie ju bringen, und burch bie letten bie erfte beutlicher und gufammenbangenber ju machen; er fant fich baber gebunden an frembe Ibeen, und eingefchrauft burch getoife Mormen, und er erfcheint baber mehr wie ein Erlauteter

#### Scholaflifche Philosophie. Dritte Periode. 553

lauterer einer fremben Philofophle ale ein philofophifch bentenber Theolog. Die Rlarbeit und Bundigfeit, welche er ben Ibeen gab, Die Gorge fur Drbnung und Bufammenbang; fein Ginn fur miffenfchaftliche Ertennenif, fein richtiges Urtheil, baf bie ungerenelte Speculation bie Theologie mit einem Schwall von unnuben Gagen angefüllt babe 178), beweifen, bag fein Beift ju anbern Beiten eine gwedmaffigere Entwidelung barte erhalten, und ber Biffenfchaft wichtigere Dienfte Es ift übrigens eine fcmere Auf-Jeiften fonnen. gabe, fein wirfliches Berbienft ju beftimmen, weil er größtentheils uber frembe Werfe commentirt, und in feinen eigenen m ffenichaftlichen Berfen größtentbeils frembe 3been verarbeitet und in ein Ganges vereiniget hat, und weil es nicht leicht ift, in benfelben bie Form bon bem Ceoffe ju trennen, feine eigenen Ideen bon fremben abgufondern, und bie weiteren Entwidelungen und Beftimmungen berfelben auszugeichnen. beffen fein Unfeben bon fo großem Ginfluffe gemefen ift. bag er ale ber zweite Augustinus betrachtet wirb, mit welchem er auch die grofte Alebnlichtett bat, fo muffen wir jum wenigsten feine Unfichten in einigen Materien barftellen, welche ju jenen Beiten bas großte Intereffe batten.

Thomas

178) Thomas Summa Theologiae, Prologus. Consideravimus namque hujus doctrinee novitios in its, quae a diversis scripta sunt, plurimum impediri. Partim quidem propter multiplicationem institutum quaestionum, articulorum et argumentorum. Partim etiam, quia ea, quae sunt necessaria talibus ad screadum, non traduntur secundum prodinem disciplinae, sed accundum quod requirebat librotum expositio, vel secundum quod se praebebat orcasio disputandi. Partim quidem, quia eorundem frequent repatitio et fastidium et confusionem generabat in animis auditorum.

#### 954 Bunftes Dauptflud. Dritter Abfdnitt.

Thomas richtete sein hauptstreben auf Philosophie und Theologie, ober auf die Wahrheiten, welche durch ben natürlichen Gebrauch ber Erlenntufträfte, und die jenigen, welche burch bas übernatürliche Licht ober burch Offenbarung erfannt werben. Nach ber Berschiedenheit ber Erfenntufquelle behanptet er die Realität biefer beiden Biffenschaften und die Nothwendigfeit ber lettern, ohne weitere Untersuchungen über die Röglichaftet, und bas Werhältniß beiber zu einander anzustellen, und beiben ihre gehörigen Gränzen anzuweisen. Rur bas Einzige bemerkt er, das die Theologie eine Wiffenschaft aus den Principien einer böheren Erfenntuß ist, welche Gott und den Geligen eigenthümlich angehört 179). Er läft als beide als unabhängige Wiffenschaften neben einander bestehen. In der Theorie des Erlennens bat Thomas

179) Thoman Semma Theologiae, P. I Q. 1. art. s. Necessarium fuit ad humanam salutem, ome doctrinam quandam secundum revelationem divinam praeter philosophicas disciplinas, quas ratione humans investigantur. Primo quidem, quis homo ordinatur ad Deum sieut ad quendam finom, qui comprehensionem extronis excedit secondum Isa, 64. Oculus non vidit Deus absque te, quas praspapraecogatum hominibus, qui suas intentiones et actiones debent ordinare in finem. Unde necessarium fuit homini ad salutem, quod si note fierent quaedam per revelationem divinam, quae rationem humanam excedunt. Ad en etiam, quae de Decratione humana investigari possunt, necessarium furt, bominem instrui revelatione divina, quia veritas de Deo por cationem investigets a paucie et per longum tempus, et cum admissione multorum errorum homini proveniret, & cujus tamen veritatis cognitione dependet tota bominis salus, ques in Deo est - Sacra doctrina est scientia ex principies superioris scientiae, quae Dei et begtorum propria est, derivate,

# Scholastifche Philosophie. Dritte Perlode. 595

Thomas wenig Eigenthumliches. Er blieb ber Arifto. telifchen Theorie treu, und entwidelte fie nur weiter. Die Begriffe bon ben verfchiedenen Berindgen ber Geele find gang biefelben, welche Ariffoteled und Die Araber aufgeftellt batten. Die Geelenbermogen unterfcheiben fich nach ber Berfchiedenheit ber Thatigfeiten und ber Begetiren, Empfinden, Denten find ber-Dbfecte. fchiedene Thatigfeiten, und geben auf verfchiedene Db. jecte; alfo gibt es brei Generalvermogen ber Seele, bas begefatibe Bermogen, Die Ginnlichfelt unb bas Denfvermogen. Die Ginnlichfelt wirb eingetheilt in bas finnliche Borftellungs - und Bewegungsvermögen (sensibilis apprehensiva, motiva potentia). Das finnliche Borftellungebermogen theilt fich 'n bas aufere (apprehensiva de foris), bie funf Ginue, und in bas innere (apprehensiva de intus), meldes nach Apicenna funf untergeordnete Bermogen, namlich ben Bemeinfinn, Die Phantaffe, ble Imagmation, bas finnliche Beurtheifungebermogen (aestimativa), und bos Setadenig, nach Aberroes aber vier unter fic begreift, ba biefer Imagination und Phantafie fur eine batt 180). Das Dentvermogen theilt fich in bas vernünftige Borftellunge . und Bewegunge . ober Begehrungebermogen. Denn burch febe Form wird eine berichlebene Reigung beftimmt. Go wie fich alfo nach ber natürlichen Form bie naturliche (organifche) Deigung, und nach ber finnlichen bae finnliche Begehren richtet, fo mirb burch bie allgemeine bentbare Form bas vernünftige Begehren Bu bem Denten gehoren gwei Peincipe, beftimmt. namlich ber thatige und ber leibenbe Berfand, nothwendig, benn in ber gangen Datur find bie jur Erjengung ober Thatigfeit erforberlichen Drincipe borbane ben. Durch ein und baffelbe Bermogen aber fann bie Dent-

180) Thomas Opusoule. Opus 43 de potenteis animae. c. 2 - 5,



#### 556 Bunftes Sauptflud. Dritter Mofchnitt.

Dentebatigfeit nicht ausgeubt werden. Denn bie Grele beuft nicht eber Gimas, bis fie burch eine benfbore Form gebilbet wirb, ju welcher fie in bem Berbaltnig bet Empfanglichfeit, wie bie Pupille ju ben Farben, ftebet. Durch bas Bermogen, woburch fle biefe form empfangt, fann fie aber nicht in Thatigfeit gefest werben, fonbern baju gebort ein andered Bermogen, meldes fich ju bem moglichen Berftande und ju ber benfbaren form wie Thatigleit berhalt. Da aber bie form in ben meglichen Berffanb nicht anbere aufgenommen wirb, ale menn fle bon bem Sinnlichen und Dateriellen gereiniget worben, unb biefes nur von bemjenigen gefcheben fann, mas mirflich ummateriell ift, fo erhellet baraus die Mothwendigfeit, außer bem möglichen Berftanbe noch einen thatigen Berfant angunchmen. Die Geele, welche mirflich immaterjell ift, ift in Thatigfeit in Rudficht auf bie immaterrelle form, und leibend in Rudficht auf bie materielle Form, b. i. fie bat fie wirflich noch nicht, fann fie aber, wenn fie will, haben, burch ben thatigen Berftanb 181). Die eigenthumliche Thatigfeit bes thatigen Berftandes beftebet barin, bag er bie formen bon bet Materie und bem Ginnlichen Materiellen abftrabirt ober abfondert, welches aber feine reale, fonbern ideale Abfonberung ift. Denn fo wie ber Ginn eine ohne das anbere mabrnehmen fann, j. B. bie garbe bes Upfels

181) Thomas ibid, c. 6. Ad apprehensionem intellectualem duo principia sunt necessaria, scilicet
intellectus, quo est omnia facere, id est intellectus
agens, et intellectus, quo est omnia fieri, id est
intellectus possibilia. — Per unam autem et candem potentiam non potest actua intelligendi expleri, quia enima nibil intelligit, nisi informatur
apecie, ad quam ast in potentia, sicut pupilla ad
colores. Per illam potentiam autem, per quam
recipit, non potest educi in actum, sed oportet,
q. od educatur in actum per alind, quod est actu



#### Scholastifde Philosophie. Dritte Periode. 557

ofine ben Geruch ober Geschmack besselben, obgleich beibes nicht getrennt, sondern verbunden ist; so fann dieses die Denkkraft noch weit mehr; benn obgleich die Principe der Art oder Gattung allezeit in den Individuen und niegends anders sind, so fann doch der Verstand eines ohne das anders sind, so fann doch der Verstand eines ohne das andere sich vorstellen, j. B. Thier ohne Mensch, Mensch ohne Sotrates oder Plato, Fleisch, Knochen ohne die Stele, die Seele ohne dieses individuelle Fleisch oder Knochen. Und so denkt sich der Verstand immer abstracte Formen, ober das Sochere abgesfondert von dem Niederen. Dieses ist auch tein unrichtiges Denken; denn er urtheilet nicht, daß das Eine ohne das Audere sein, sondern deukt und urtheilt von dem Einen, ohne über das Andere zu benten und zu urtheilen <sup>182</sup>). Das zum Denken erforderliche Object ist

et respectu intellectus possibilis et respectu speciet Cum autem species non recipiatur intelligibilis. in intellectu possibili, nisi depuretur a sensibilibus muterialibus et hoc non possit fieri nisi per id, quod jest actu immateriale, patet, quod oportet ponere ultra intellectum possibilem intellectum agentem in anima, ita quod anima per aliam potentiam esc in potentia, per aliam est in actu respectu specierum intelligibilium. — Anima quia actu est immaterialis, est in actu respectu speciei immaterialis, et in potentia respectu apeciei materialis, et cum vult, potest cam actu lacere, et hoc per intellectum agentem. Est autem in potentia respectu specici, iu quantum non habet cam actu, et in tantum potest ab en pati.

182) Thomas ibid. Ex quo patet, quae ait operatio intellectus agentis, scil. abstrabere species a materia et a sensibilibus materialibus. Ista autem abstractio non est intelligenda secundum rem, sed secundum rationem. Sicut enim videnus in potentus sensitivis, quod licet aliqua sint conjuncia secundum rem, tamen illorum sio conjunctorum visus vel alius sensus potest unum apprehen-

dere

### 558 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

bas Phantasma und bie Achnlichfeit eines befonderen Dinges, welche in bem Organ ber Phantaffe ift. Go wie bober bas torperliche Geben burch breierlei ju Ctanbe fommt, namlich burch bie bem Geficht bargeborene Rarbe, burch bas Geficht, welches bie Arhnlichfeit ber Rarbe aufnimmt, und burch bie Thatigteit bee Lichte, welches bie Farbe umftralt; fo gefchiebet auch bas Denfen burch breierlet, hamlich burch ben leibenben Berfant, ber bie Mehnlichkeit bes Phantasma aufnimmt, burch bie Thatigfeit bee thatigen Berftandes, ber bie immaterlelle form bon bem Phantasing abftrabirt, und burch bas Phantasma felbft, welches feine Mehnlichfelt bem leibenben Berftanbe einbrudt. Inbeffen wird bas Phantasma felbft nicht gebacht, fo mie bie garbe gefeben wirb; es ift nur in fo fern Dbject bes Berftanbes, in fo fern biefer feine Thatigteit nicht ausüben fann ohne ein Bilb ber Embilbungefraft '87). Das eigentliche Dojece bee leibenben Derftanbes ift aber bas, mas bie Cache

dere altero non apprehenso — sic multo fortius potest esse in potentia intellectiva. Quid licet principia speciei vel generis nunquam sint misi in individuis, tamen potest apprehendi unum non apprehenso altero; unde potest apprehendi suimal sine homine, asino et aliis speciebus, et potest apprehendi homo non apprehenso Socrate vel Platone, et caro et ossa et anima non apprehensis his carnibus et ossibus; et sic sempet intellectus formas abstractas, id est superiora sine inferioribus, intelligit. Nec tamen falso intelligit intellectus, quia non judicat, hoc esse sine hoc; sed apprehendit et judicat de uno non judicando de altero. Berglichen opusculum 49 de sensu respectu singularium et intellectu respectu universalium:

183) Thomas ibid. Objectum autem, quod requiritur ad intelligendum, est fantasma et simili tudo rei particularia, quae est in organo fantasise. Unde

### Scholaftifche Philosophie. Deitte Periode. 559

Sache iff, Die Quibbieat, bas Wefen, Die Subftang bes Dinges, ohne welche weber Quantitat noch Qualitat fenn fann. Die Aehnlichfeit der Sache, welche in der Geele ift, ift badjenige, wodurch ber Berftand ein Ausbening formaliter bentt; bas Phantasma aber bassenige, wodurch er wirtlich bentt, wenn er eine Erstennenig erlangt. Der mögliche Berftand empfängt die Formen, und lock die Ibatigkeit des Dentens hervor. Der ehatige Berftand empfängt Richts, sondern ift die Rraft der Seele, welche bas möglich Dentbare, welches mit Materie vermischt ift, wodurch bas Denten gehindert wird, zu einem wirflich Gebachten macht. Denn nur bassenige fann wirflich Gebachten macht.

Daf

Unde sieut visio corporalis completur per tris, scilicet per coloreas, visui objectum; per visum recipientem similitudinem coloris; per actum lucis euper colorem irradiantis, et de potentia visibile actu visibile facientes: ita intelligere fit per intellectum possibilem ut recipientem similitudinem fantasmatis; et per operationem intellectus agentis speciem immaterialem a fantasmate abstrationtis, et per ipsum fantasma suam similitudinem in intellectum possibilem imprimentis.

184) Thomas ibid. Proprium autem objectum ipsius intellectus possibilis cat, quod quid est, id est quidditas ipsius rel. — Substantia ergo rei ast id, quod intellectua intelligit. Similitudo autem illius rei, quae est in anima, est illud, quo formaliter intellectus rem entra intelligit. Fanctaima autem est illud, quo quasi effective intelligit in acquirendo scientiam. Intellectus vero possibilis est, qui speciem recipit et actum intelligendi elicit, et aio solus intellectus possibilis est, qui est subjectum scientiam maxima acquisitae. Intellectus autem agans est, qui nihil racipit, sed est potentia animas, quo omnia facit actu intelligibula.



Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Dag Thomas ein Realift mar, erhellet ichon aus bem, mas oben angeführt morben. Denn ob er gleich an mehr ale einem Drie erflaret, baf bas Allgemeine nicht abgefonbert ban ben Dingen eriffire, fonbern nur in ber Geele ober in bem Berftande vorhanden fen, und baber Platos borgebliche Behauptung von der realen Er. iftent ber Berftanbesmefen beftreitet, fo nimmt er boch an, bag bas Dbject bee Berftandes, die abftracte form ber Dinge, bas urfprungliche Wefen ber Dinge ausmache, meldes auch in ben Judivibuen, nur burch bie Materie individualifirt und berunreiniget, borfomme, und baber, che es bon bem Berftanbe erfannt merbe, erft bon bem Bufat ber Materie gereiniget, bon bem thatigen Berftande abstrabirt merben muffe, fo bag bie Objecte bes Berftanbes nicht burch bie Thatigfeit beffelben gebilbet, fondern ichon in der Ratur gebildet gefunden werben. Der Berftand nimnit, wie bie Ginne bas materielle, fo bas immaterielle Genn und Wefen ber Dinge maur. Thur jumeilen fabrt er eine anbere Gprache, aus welcher man auf eine entgegengefeste Borftellungsart fchlieften tonnte 185). Diefes betrifft inbeffen nur bit logischen Met'- und Gattungebegriffe, nicht die Realbegriffe. Ein gebeimer Bint über bie Entftebung ber Begriffe, ber barin lag, murbe nicht weiter beachtet. llebrigen& arunbete

gibilia, quae per naturam sunt potentia solum intelligibilia, cum habeant materiam, quae intellectum impedit, quia unumquodque intelligitur, in quantum habet esse immateriale.

185) Thomas opusculum 48 de natura generis.

Der Metaphyster und der legiter beschäftigen sich beide mit dem Dinge im Allgemeinen. Sed differunt, quia physicus procedit en certis et demonstrabilibus; logicus autem en probabilibus; et hoc ideo est, quod ens dupliciter dicitur, scilicet naturas et rationis. Ens autem rationis proprie dicitur de illis inten-

#### Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 561

grunbere er ben Realismus, wie fein Echrer Albert unb Undere, barauf, bag die Denfchen ein Berlangen nach RBiffenfchaft haben, welches nicht grundlos fenn fann, Bue Biffenichafe if aber Biffenichaft bes Allgeme nen, bas Allgemeine muß alfo etwas Wirfliches fenn. Das Allgemeine tann aber abgefondert nicht wirflich fenn; mare es aber blog in bem Berftanbe, und nicht in ber Cache, fo mare es nichte Wahres; es mug bemnach in ben Gingelnen gefunben werben. Es ift in ber Dielheit und Gind außer Bielen, und auf diefe Beif ift es allgemein in ber Stele und auch in bem Gegenftanbe. 216 Erfteres tann es von mehreren Begenftanben audgefagt werden praedicabile), ale Letteres ift es gwar nicht wirflich (actu), ober boch ber Doglichfeit nach (potentia) allgemein, weil in jedem feiner Gegenftanbe ore Doglichfeit liegt, burch ben Berftanb allgemein ju merben. Dastenige, mas in ber Geele ift, ift aber nicht basjenige, mas in bem Gegenstande felbft ift. In ber Geeft ift nicht bet Stein, fonbern bie Species bes Diefes ift eine Achnlichfeit, und als folche Steine. gibt fle nur in ber Geele einen Begriff, ber aber bem wahren Befen ber Dinge entfpricht, und allgemein auf Die Bleibeit anmenbbar ift, wie fern er ben vielen eingelnen Dingen gleicht. Das Allgemeine ift Eins und Bieles jugleich. Bieles, in wie fern barfenige, mas burch baffelbe gebacht wird, in bielen eingelnen Dingen angetroffen wirb, und baher bon ihnen ausgefagt

intentionibus, quas ratio in rebus adjovenit, sicut est intentio genera et apeciei, quae non inventuatur in rerum natura, sed sequentur actiones intellectus et rationis. Et hujusmodi ens est subjectum logicas, et illud ens acquiparatur esti naturas, quis nibil est in rerum natura, de quo ratio non negotietur. Berglichen opusculum 56 de universalibus.

## 562 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

werben tann; Gins in ber Ertenntnig, well ble bielen Dinge, in wie fern fie einander abnlich find, nur einen Berftandesbegriff feben, weil ber Berftand unter ben abnlichen Dingen, in fo fern fle abnlich find, gar nicht unterscheiden tann 186).

Die Erfenntnig endlicher Wefen wird burch bie Matur ber Objecte ber Erfenntuif bestimmt, benn biefe bringen bie Erifteng berbor, Die Erfenntuig fest baber Die Erfennenig ber Objecte voraus, und bort mit biefen auf. Denn wenn gleich die Mebulichfeiten ber Dinge in ber Geele noch fortbauern, wenn auch bie Dinge nicht mehr finb, fo erfennt man boch nicht biefe Mebnlichfeiten, fondern burch Diefe bie Dinge. Epiftirten baber biefe nicht mehr, fo murbe etwas als wirflich borgeftellt, mas nicht wirtlich ift, biefe Erfenntnig mare baber falfc, bas ift, gar feine Ertennenig. Dierin ift bie Erfennenig verfchieben bon ber Runft und ihren Db. jecten, weil burch bie Runft Objecte nach Begriffen berporgebracht merben, die Begriffe alfo bor ben Objecten borbanben finb 186 b). Anbers aber ift es mit bem gott. lichen

186) Thomae operculum 55 et 56 de universalibur. Similitudo sive species existens in anima est una numero et universalis. Ejus autem universalisa non est ex boo, quod est in anima, sed ex hoo, quod comperatur ad multa singularia se habentia opinata. — Universale est unum et plura, plura, in quantum in pluribus est, alioquin non posset praedicari de pluribus, ut homo in re est plura, quia de pluribus praedicatur. Est eutem unum in cognitione, quia, incet plura, secundum quod plure non constituunt unum intellectum, tamen plura, secundum quod similia sunt, constituunt unum intellectum, ita quod intellectus non potest distingui inter similia, in quantum sunt similia.

186h) Thomae opusculum 56 de universalibus. Quae-

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 563

lichen Berftanbe, welcher bie Dinge nach Begriffen berborbringt, mo bie Begriffe alfo bor ihren Objecten borausgeben.

hierauf beruhen die Grundfage bes Thomas von ber Babebeit. Das Wahre ift basjenige, wornach ber Berftand frebt, so wie bas Sute bas unmittelbare Object bes Billens ift. Wahrheit ift ber Zwed einer Ertenntnis. Eine Ertenntniß ift wahr, in so fern fie mit ber ertannten Sache übereinstummt. Wahrheit ift Uebereinstummung swischen bem Verstande und einer bestimmten Sache. Der Grund der Wahrbeit muß aus einem Verstande abgeleitet werden 187). Ein Ding fann aber auf eine sweisache Weise auf einen Berftand bezogen werden, entweder wie das zu Meffen de auf das zu Maßstab, ober wie der Raßstab auf das zu Messende, ober wie der Raßstab auf bas zu Messende, ober wie der Baben so viel ist, entweder an sich, ober zufällig. Das erste findet Statt

ut artificialia. Sed de rebus naturalibus cognitionem habere non possumus, misi praeexistant.
Quod est, quia nostra scientia causata est ab spris
et posterior est ipsis, quia noster intellectur non
intelligit eas, nisi per similitudines earum. Similitudo autem rei posterior est ipsa re, et ad hoo,
quod sit effectus, oportet quod praeexistat caura.
En quo sequitur, quod destructis rebus destructur
scientia, et non valet dicere, quod similitudines
remanserunt apud animam. Nam de similitudinibus illia non est scientia, sed de rebus, quarum
illae aunt similitudines.

187) Thomae Summa Theologiae, P. 1. q. 16. art. 1. Cum verum sit in intellectu, secundum quod conformatur rei intellectue, necesse est, quod ratio veri ab intellectu derivatur, ut res etiam intellectu vera dicatur, secundum quod habet aliquem ordinem ad intellectum.



#### 564 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

bei bem gotelichen Berftanbe, welcher urfprunglich practifc, productiv ift, von welchem baber bas Geyn ber Dinge abbangt. Go wie ein Runftwerf mabr obte falfch genannt wirb, je nachdem es mit ber Abficht unb bem Begriffe bes Runfliere übereinftimmt ober nicht. Auf biefe Beife ift jedes Ding mabr in Briebung auf ben gotelichen Berftanb, in fo fern es fo ift, wie es Bott porber gebacht bat, ober in fo fern es bie Mebnlich. feit mit ben ursprunglichen Begriffen in bem gottlichen Berffanbe erreichet. Das zweite findet bei bem fpeculatiben enblichen Berftanbe ber Menfchen Statt, auf melchen fich ble Dinge nur in fo fern beziehen, als fie bon bemfelben ertennbar find. Sier ift ber Berftanb mabt ober falfch, je nachbem er mit bem Dinge übereinftimmt, ober von bemfelben abmeicht. Babrbeit ift baber urfprunglich in bem gottlichen Berftanbe, abgeleiteter Beife in ben Dingen, in wie fern fie auf ben Berftanb ihres Urbebere bezogen werben 188). Demnach ift febes Ding

188) Thomas ibid J. c. Res autem intellecta ad intellectum aliquem potest habere ordinem vel per se, vel per accidens. Per se quidem habet ordinem ad intellectum, a que dependet secundum suum esse, per accidens autem, ad intellectum, a quo cognoscibilis est. Unde unaquaeque res dicitur vera absolute, secundum ordinem ad intellectum, a quo dependet, et inde est, quod res artificiales dicuntur verse per ordinem ad int-llectum nostrum; dicitur enim domus vera, quae assequitur similitudinem formae, quae est in mente artificis. -Et similiter res natura es dicuntur verse, secundum quod assequentur similitudinem apecterum, quae sunt in mente duvina. Dicitur enim verus lapis, qua assequetur propisam lapidio naturam secundum praeconceptionem intellectus divini, ergo ventus principaliter est in intellectu. secundario vero in rebue, secundum quod comparantur

#### Cholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 565

Ding mabr, wiefern ibm die feiner natur eigenthumlicht Form ober fein Befen jutommt, und das Ding und bas Babre find Wechfelbegriffe 189).

Benn bie Borftellungen ber Ginne ober bee blog begreifenden Berftanbes mit ben Dingen übereinftimmenb finb, fo ift in benfelben gwar ABabrbeit enthalten, aber brefe Bahrheit wird doch burch biefe Borftellungen felbft nicht ertannt. Beber bie Ginne, noch ber blog begrei. fende Berftand tonnen jene Uebereinftemmung einfeben, fondern fie nehmen fie blog auf. Der Berftand bingegen, in wie fern er in feinen Urtheilen berbinbet unb trennet (intellectus componens et dividens), vermag biefe Bufammenftimmung ju erfennen, unb urtheilt baber, ob bas Ding fo fen, wie es mabrgenommen und gedacht worden. Daber fommt nur ibm in bem elgentlichen Sinne, nicht ben Sinnen und bem begreifenben Berftanbe, Babrbeit ju. Db aber gleich in Gott fein Berbinben und Trennen gebacht merben fann; fo liegt

ud intollectum ut ad principium. Commenter, in libr. 2. de interpret, opusculum 45. tractatus de interpretatione. p. 548. (Lyon 1572.)

189) Thomas ibid art. a. 3. Omnis res est vera, secundum quod babet propriam formam naturae euge. — Ergo dicendum, quod verum est in rebus et in intellectu. Verum sutem, quod est in rebus, convertitur cum ente secundum substantiam, aed verum, quod sat in intellectu, convertitur cum ente, ut manifestativum cum manifestato. Mad diesem Maßtabe bestimmte auch Thomas den Berth der Bissenschaften. Die Metaphysif ist die gemissite Bissenschaft, weil sie das ene in quantum eon jum Ges genstande hat: hocht ungewiß ist die Logit, weil sie das Ding nur aus der zweiten Hand, die secundas intentionen, betrachtet, die ihr Sehn in der Seele und von der Seele haben. Opnseulum 56. p. 376.

#### 566 Bunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

liegt boch in feinen Borftellungen Die bochfte Babrbeit, weil er burch fie bie Dinge gang fo benft, wie fie find; fein Berftand ift ber Mafftab unb ber Grund alles Das frond und alles Berftanbes aufer ibm. Auf biefe Beife find alle Dinge nur mahr burch eine erfte urfprungliche Babrbeit, bie in bem gottlichen Berftande liegt, unb welcher fie ihrem Wefen nach gleich gemacht worben find; und wenn es gleich viele Wefen und Formen ber Dinge gibt, fo gibt es boch nur eine Babrbeit in bem gottlichen Berfanbe. Geben wir aber auf bie Bahrheit, fo wie fie in jedem erfchaffenen Berftande nach feinen eigenen Grunden liegt; fo gibt es in jebem berfelben biele Babrbeiten, in fo feen mehrere ertannte Dinge in bemfelben borhanden find 190). Durch biefe Beftimmungen mat ber Begriff ber Babrbeit felbft wenig aufgetlart worben. weil bas logifche und bas reale Befen nicht unterfchieben worden mar. Thomas hatte hauptfachlich bie metaphyfifche Babrbeit in Mugen, und grandete auf biefe auch bie logifche materiale, ließ aber babei bie Frage: wie bie lebereinftimmung eines Dinges mit ber gottlichen Ibee ertannt werben tonne, unbeantwortet. Gie ift freilich unbeantworte lich; aber eben barin befteht ber Sehler feiner Theorie, baff er Etwas, bas fich nicht erfennen laft, movon man blog eine Jbee bat, jum Dafftab und Rriterium ber Babrbeit machte.

Diefelbe Verwechfelung bes logischen und renten Wefens liegt auch ben Erörterungen bes Thomas über bie Begriffe, Ding, Wefen, Form und Materie jum Grunde, welche in ber Metaphyfit bes Ariftoteles eine hauptrolle fpielen.

Ding

### Scholaflifche Philosophle. Dritte Periode. 567

Ding beift überhaupt Alles, wobon ein bejabenber Gas fann gebilbet merben, wenn auch baburch nichte wirflich in ber Gache gefest wirb. In biefem Sinne beifen auch Degationen und Privationen als bie Blindbett Dinge. In ber engeren Bebeutung beift nur basjenige Ding, mas etwas in ber Sache mirflich fest. Diernach ift die Blindheit fein Ding '9'). Der Musbrud Wefen (essentia) wird nur bon Dingen in ber zweiten Bedeutung gebraucht; benn nach ber erften gibt es auch Dinge, ale bie Privationen, welche fein Wefen baben. Das Befen ift etwas, bas allen Dingen juwoburch berichlebene! Denge in verfchiebene tommt, Arten und Gattungen gefest werben. Da nun aber biefes burch bie Definition jebes Dinges ausgebruckt wirb, welche anzeigt, mas ein Ding ift, fo haben bie Philosophen ben Ausbrud Quibbitat an Die Stelle bes Worte Befen gefest. Eben baffelbe beift auch Sorm und Ratur, in fo feen man unter form bie Gewifbeit eines jeben Dinges, und unter Matur basjenige verftebt, mas bon bem Berftanbe auf legenb eine Beife gebacht und begriffen werben fann. nehmlich und eigentlich bezeichnet bas Dlug nur Gubflangen, minder eigentlich Accibengen. Das Befen ift Daber auch eigentlich nur in Gubftangen, uneigentlich in ben Accibengen enthalten. Die Gubftangen find aber theile einfach, theile jufammengefest. In beiben Arten ift bas Befen enthalten, aber in ben einfachen auf eine

<sup>291)</sup> Thomae opusculum 30 de ente et essentia. Secundo modo potest dici eua omne id, de quo affirmativa propositio potest formari, etiam si illud nihil ponat in re, per quem modum etiam privationes et negationes entia dicuntur. Dicimus enim, quod affirmatio est opposita negationi, et quod coecitae est in oculo. Sed primo modo non potest dici ens, nisi quod aliquid in re ponit.

### 568 Bunftes Dauptflud. Deltter Abschnitt.

eblere und mabrhaftere Weife, weil fie eine vorzüglichere Ermeng besiten und Grunde ber gusammengefesten find, wie 4. B. Gott, der die erfte und einfachfte aller Gub-flangen ift 192).

Die gufammengefesten Gubftangen befteben aus Sorm und Materie. Die Aufbellung biefer Begriffe bat fich Thomas befonders angelegen fenn laffen, ob es thm gleich bamit nicht gelungen ift. Giniges tann fenn, wenn es gleich noch nicht ift; Giniges ift fcon. Das erffere iff bas mögliche (esse in potentia), bas andere bas wirfliche Genn (esse in actu). Das Genn ift aber von boppelter Art. fubftantielles ober mefentitches unb oce centelled, j. B ein Menfch fenn, und ein weißer mufch fenn. Beiben Arten bes Genne entfpricht eine Diealichfeit. Gin Menich tann weiß, ber Game Laun Menfc fenn. Dadjenige, bem biefe Doglichfeiten jufommen, fann Darerte genannt werben. Bas ber Gubftang nach wirflich fenn tann, ift bie Materie, woraus etwas wird (materia ex qua); was dem Uccibeng nach wirtlich fenn fann, ift bie Daterie, worin etwas wird materia in qua). Der Game j. B. ift bie Materie, moraus ber Menfch wirb; ber Denfch bie Materte, morin bie Beife mirb. Eigentlich mirb basjenige, mas ber Gubftang nach mirtlich fepn tann, Die erfte Daterie, und mas als Accideng wirflich fenn fann, bas Gubject genannt. Der Game alfo, woraus ber Menfch werden tann, ift bie erfte Materie; ber Denich aber bas Gubject ber garbe. Durch bas Cubject wird bas Accideng wirflich, bas Accideng ift in einem Gubjecte. Die erfte Materie bagegen ift nicht in einem Gubjecte. Das Gubject existert vollig an und für fich, ohne baff ju feiner Erifteng etwas bingutommen müßte.

mufte. Der Menfch j. B. epiftiret, er mag eine beftimmte Farbe haben ober nicht. Die Materie aber hat
nur eine unvollständige, ober eigentlich gar teine Epifteng;
fe tann nur baburch jum Dafepn gelangen, baf Etwas
ju ihr hinjutamnit. Die Form gibt ber Materie bas
Dafepn, aber nicht bas Liccibeng bem Subjecce, sondern
mmgetehrt 193).

Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 569

Dasjenige, wodurch etwas erifliret, es fen ber Gubftang ober bem Accideng nach. fann überhaupt Form genannt werben. Der Mensch, der der Mog-lichfeit nach welß ift, wird durch die Weiße zu einem wirklich weißen, und der Same, der der Moglichkeit nach ein Mensch ift, wird durch die Seele zu einem wirklichen Menschen. Da die Form bewirkt, daß ein Ding wirtlich ift, so beißt sie eben beswegen selbst Wirklichteit feit (actus). Dujenige Form, welche ein Ding der Substanz nach wirklich macht, heißt substanzielle Form, beigenge aber, welche es dem Accidenz nach wirklich macht, accidentelle Form '94).

Die Entftebung (genoratio) ift eine Bewegung, ein Uebergang jur Form. Es gibt baber nach Berfchiedenheit ber Form eine fubftangielle, und eine cela-

193) Thomas opusculum 31 de principiis naturae.]

194) Thomas ibid. Sicut autem omne, quod est in potentia, potest dici materia, ita omne, a quo habet aliquid esse quodcunque, ait illud aive substantiale, sive accidentale, potest dici forma, sicut homo, cum sit potentia albus, fit per albedinem actu albus, et aperma cum sit potentia homo, fit actu homo per animam. Et quia forma facit esse in actu, ideo dicitur, quod forma est actus. Quod autem facit esse actu substantiale, dicitur forma substantialia, et quod facit actu esse accidentale, dicitur forma accidentalis.

### 570 Funftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

relative Enifichung. Jene finbet Statt, wenn ein Menfch entfteht baburch, bag bie Materie bie Rorm aus nimmt; biefe, wenn ber Menfch eine gemiffe garbe befommt. Durch jene wied ber Menich überhaupt, burch biefe wird ber Menfc Etwas. Das Entfteben ift Uebergang vom D'ditfena jum Genn; bas Bergeben Uebergang bom Genn jum Richtfenn. Dicht aus jebem Dichefenn fann Etwas entfleben, fonbern nur aus bemjenigen Richtsenenben, mas fenn tann. Das Entfteben fest alio breierfel boraus: 1) Etwas, mas fenn fann (Materie); 2) Etwas, bas noch nicht iff, mas es merben foll (Privation); 3) Etwas, woburch ein Wietliches wird (Form). Diefe brei Erforberniffe machen die Brincipien ber Datur aus. Die Form gibt bem entfiehenden Dinge Birflichfeit. Materie und Privation find in Anfebung bes Dinges einerlei, nur verichieben nach ber Begiebung, worin man fie nimmt. Detall und formlos fint bor ber Berbindung mit ber form einerlei; aber in einer Begiebung Ift bie Rebe bem Metall, in einer anbern bon ber formlofigfeit. Die Pribation ift baber ein jufalliges (pet accidens) Princip, weil fle in bet Materie vorlommt, ohne boch mefentlich ju ibr ju geboren. Daraus folgt aber nicht, baf fle nicht nothwendig fen; benn bas Uc. cibeng ift boppelt, norhwendig und trennbar. Die Daterce tann aber nie ohne alle Privation fenn, weil eine Form immer nothwendig bie andere ausschließt. Materie ift entweder ohne Form, und bann beift fie bie erfte Materie, ober fie bat ichon eine Form, wie bas Metall, che es eine Bilofaule wirb. Die erfte Materie tann nicht befiniet, und nur in Begiehung auf bie Form erfannt werben. Denn alle Definition wirb erft burch bie form moglich : fle verhalt fich baber ju allen mog. lichen Farmen und Privationen, wie bas Metall jur Bilbfaule. Die Materie tann fo wenig ale bie Form

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 571

entstehen; benn fonft murbe bie Materie wleber Materie, und bie Form wieder Form ind Unendliche voraussehen. Die erfte Materie tann auch für sich nicht wirllich vorhanden sehn; benn die wirtliche Griftens wird burch bit Form bestimmt, welche ber Materie nicht zusommt; und sie ift also bloß ber Möglichteit nach (secundum potentiam) vorhanden.

Materie, Form und Privation find inbeffen boch gur bollenbeten Entflebung eines wirflichen Dinges noch nicht binreichenb. Das Dogliche fann fich felbft nicht wirflich machen; es muß ein thatiges Princip ale mirtenbe Urfache bingulommen, Damit Die Goem aus ber Materie bervorgebe. Alles Birfenbe wirft ju einem 3mede; es muß bemnach auch eine Enburfache geben. Die Urfachen ber Dinge laffen fich alfo überhaupt auf vier Gattungen gurudführen, namlich ble materiellen, formellen, mirtenben unb Enburfachen. Mus ber 3medmaßigfeit ber Birfungen eines Dinges folgt aber nicht nothwendig, bag es ein verftanbiges Befen fen. Ein Ding tann nach 3meden wirten, ohne Diefelben ju fennen, ober fie einer bernunftigen Ueberlegung gemaß ju beftimmen. Phyfifche Rorper wieten gwede magig, find aber ju ihrer Birtfamteit nothwendig befimmet, und baben feine Musmahl. Berftanb ift nur bann mit zwedmäßiger Birlfamfelt eines Dinges berbunden, wenn und fo fern bie Thatigfelten beffelben nicht burch bie Matur, fonbern burch den überlegenben freien Billen bestimmt werben 195).

Da bie jufammengefesten Subftangen aus Materie und Form besteben, fo entfleht bie Frage: welche bon beiben bas Wefen berfelben begrunde? Die

### 572 Fünftes Dauptftud. Deltter Abichnitt.

Die Materie allein fann bas Welen berfelben nicht audmaten benn bas Wefen wird burch bas Gefchleche bes Dinges bestimmt, aber burch Die blofe Materie wirb tein Ding bem Gefchlechte nach ertennbar. Die gorm allein begrunbet aber bas Befen auch nicht, meil bas Wefen burch bie Definition ausgefage mirb, und bie Defin tion phi icher Dbf cte beibed, Form und Materie, nothwendig enthalten miif. Enblich tann auch bas Befen ber jufanonengesisten Gubftangen nicht in einem blogen Berhaltnif ber Materie jur form gefucht werben; benn blefes murbe ein dafferes Accideng fenn, mo. burch ber Gegenftand felbft nicht erfannt wurde. Es fann bemnach bas Befen berfelben in nichts anberm, als ebin in ber Bufammenfebung bon Daterie unb Sorm, befteben, und ift nicht mehr und nicht minber in ber Materie, als in ber gorm begrunbet 196).

In biefer Theorie von ben Principien ber Matur, welche nur eine beutlichere Entwickelung ber Ariftotell. fchen ift, werben logische Befen gu Realwefen, Refleriensbegriffe ju Principien, und bie Gattungen ber Dinge ju ben fubftangtellen Rormen ber Dinge gemacht. Dier entftanb nun nothwendig Die Frage nach bem Princip ber Individuation. ABie foll man erflaten, baff ein Denich ber Denfc überbaupt unb boch jugleich auch biefer inbividuelle Den fch ift? Was macht ein Indivibuum gu biefem bestimmten Inbivibuum und teinem anbern? Denn ba man einmal angefangen batte, afte Gigenfchaften und Befchaffenheiten ber Dinge aus ben beiben angenommenen Principien ber gorm und ber Materie abguleiten, fo mußte man auch aus ihnen bie befonberen inbivibuel. len Bestimmungen, bie in dem Indivibuum ju ben Mert.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 573

Mertmalen ber Gattung und Art hinzugefommen waren, abzuleiten suchen. Die Form tounte aber als das All-gemeinere eben so wenig ben Grund bes Individuellen enthalten, als die Materie, welche bas Gemeinsame war, bas allen materiellen Wefen zusommt, und von ben verschiedenen Formen erft seine Berschiedenheit erbalt. Indeffen nahm boch Thomas die Materie als das Princip der Individuation an, nur nicht die Materie ite schlechtweg, sondern die bezeich nete Materie (signata), das ift, diejenige, welche unter destimmeter Quantität ober Dimension gedacht wird, und welche macht, daß Etwas ein in Raum und Zeitverhältniffen anschauliches Ding wird. Daß durch diese Eirkelerklärung nichts erstärt werde, ist einleuchtend, und zudem verwicklie sich Thomas

197) Thomas opusculum 30 de ente et essentia. c. 2. 3. 5. opusculum 32 de natura materine et dimensionibus interminatis. c. 3. Gum ergo forma recipitur in materia, circumscriptis omnibus per intellestum dunonsionibus, fit aliquid ex stens in genere substantise et ultimam completam habens rationem individui in substantia. Sed non fit his et zuno demonstrabile sine dimensionibus determinatis et certis, quas habere necesse est, eo quod forma recipitur in materia, cum impossibile sit cape recipi in materia, quin constituatur corpus substantize, sub cujus propria figura sunt dimensiones ipeas. Et ideo dicitur, quod materia sub certie dimensionibus est causa individuationis; non quod dimensiones causent individuum, cum accident non causet suum subjectum; sed quia per dimonsiones certes demonstratur individuum bie et oune, sicut per signum proprium individui et inseperabile. - Siguatio ejus (materine) est este sub certis dimensionibus, quae faciunt esse his et auna ad sensum demonstrabile, opusculum 29 de principro individuationis.



#### 574 Bunftes Dauptflud. Dritter Abfchnitt.

Thomas burch biefelbe in große Berlegenheit, wenn bie Jubivibualitat ber Seelen, Der immateriellen Befen, bie nicht aus Materie und Form befteben, fondern fubfifterenbe formen finb, bebuciet werben follte. Es gibt, fagt er, breierlei gormen. Es gibt eine Form, bie ihr Gepn felbft ift, bon nichte Borbergebenbem etmas empfongt, und feinem Dachfolgenben fich mittheilt. Dieft form ift Gott, und baber allein abfolut einfach. Es gibt smeltene anbere Formen, welche gwar nicht mit ber Materie verbunden werden, aber boch nicht ibr Cenn felbft find, und bei welchen bas Wefen und bas Ceon jufammengefest ift; biefe find baber bon ber einen Cette enblid, bon ber andern unenblich, weil ibe Genn bon Dben berab burch ein Unbered begrangt ift, aber nicht berabmarte, weil fie mit feiner Materie berbunben werben. Es gibt beuttens Formen, welche burchaus enblich finb, weil fie nicht allein, wie jebe Rreatur, ibr Dafena ben einem anbern Befen baben, fenbern auch in eine Matreie aufgenommen werben, biefe find in bem Berbaltniffe, als fie mehr ober weniger in bie Materie eingestuft find, mehr ober weniger befchranft. Die meiten abgefonderten Formen bertreten fich felbft bie Geelle bes erften Gubjects, weil fie mit feiner Materie verbunden find. De fie blof aus form befteben, fo mache auch ber form ibr Wifen aud, unb ba bu frem gunterch erftes Gubject ift, fo indunibusfeffern fie fic feibft, fo bag ed fo vod Jubenduen, ats Sattungen und formen, gibt. Deunech maffer jebes Indiredunn auch jugleich Cattang finn, welches bed miberfreibenbenb SE 100

**Chaind** 

25 de marca marcales 35 de mar c, 3. apundos 32 de marca marcase, c. s. Ulim como entretrom la oberas openes, sea aliqua para imbinacion sus perma indistrución, quan autoristicada dicatas, illud quod nesses

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 575

Obgleich bie Grundbegriffe diefer Metaphpfil Ariftotelisch find, so hatte fie boch feibst einen andern Seift erhalten, und zwar durch bie innigere Beziehung auf Theologie, als den eigentlichen Zweck aller weraphpsichen Forschung, und wegen der Bermischung der Alexandrinischen und Arabischen Ideen mit den rein Aristotelischen. Daber ift auch Thomas nicht weit entfernt von einem ontologischen Emanationsspftem, wobon war bier und da Aeusterungen sindet

Diefer Tenbeng wegen ift bas Spftem ber Theologie bas hauptwert feiner wiffenschaftlichen Thatigfeit 200). 3mar scheint es, als wenn er barin mehr ein Spftem bet positiven trechlichen Lehren, als ber philosophischen Erstenntniffe beabsichtiget babe, weil er bie Theologie als eine Wiffenschaft aus höheren Principlen, als ber Bernunft, nämlich der offenbarten göttlichen Meisheit, bestrachtet.

tenet rationem primi subjecti est causa individuationis et divisionis speciei in suppositis. Primum
autem subjectum est, quod in alio recipi non potest. Et ideo formas separates eo ipso, quod in
alio recipi non possunt, habent rationem prami
subjecti, et ideo seipsis individuantur. Et cum in
ipsis non sit nici forma, est in eis forma secundum
rationem formas. Et ideo cum in eis sit idem suppositum et forma, en quo seipsis individuantur in
quantum habent rationem primi subjecti ad multiplicationem suppositorum, multiplicatur in eis forma secundum rationem formas, secundum as et
non per aliud, quis non recipiuntur in alio. Omnis enim talis multiplicatio multiplicat speciem, et
ideo in eis tot sunt species, quot sunt individua.

199) Man fehe j. B. opuiculum 30 de ente. o 3. Summa Theologiae, P. L. Qu. 8. art, r. Qu. 7. art 1.

200) In vier verschiebenen Berten bat Thomas bie Grunde fage ber Theologie entwickelt, in feinem Commencar

### 576 Sanftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

trachtet, welche über bie Philosophie erhaben fen, unb Inbeffen enthalten bie gwei erften biefelbe ergange. Theile bod mebe Philofophie, ale Dffenbarungelebre; er raifonnirt aus angenommenen Bernunfepeincipten, unb enticheibet aus benfelben borguglich bie aufgeworfenen Rragen. Wenn er auch bie Untoritat ber Bibel und ber Rirchenvater nicht ausschließt, fo ift bas Bange boch mehr eine Analpfe ber theologischen Begriffe, nur nicht gang rein und vollftanoig, fondern vermifcht mit ben Musfpruchen ber Autoritat, und bis auf gemiffe aus berfelben angenommene Principe, boch mit einem fabti-Ien bialettifchen Beifte, fortgeführt. Die Summe geichnet fich in Radficht auf Groff unb Form, und befonbers burch bie lette aus. Micht nur barum, weil in bem erften Theile propabeutifche Unterfuchungen über bie Biffenichaft, ihren Inhalt, Form, Principien angeftellt, fondern auch, bag bas Gange in brei Theile, mit beutlicherer Begiebung auf bie 3bie und ben 3med ber Biffenfchaft unterfchieden und abgefonbert wirb, morin fich eine flacere Unficht bes foftematifchen Geiftes offenbaret. In dem erften Theile wird namlich bon Gott als bem bochften Ibeal, bem bollfomminften Befen, und bemjenigen, mas burch bie gottliche Milmacht bervorgebracht worden; in bem gweiten Theile bon Dem

fber Peter bes Combarben Sentengen, in seinen quaeationibus disputatie, in feiner Biberlegung ber beibe nitchen Irrthamer (oontis Gentiles), und in seiner Summa Theologian. Bit haben bier aber nur bas lehte ju Rathe gezogen, theils weil uns die anderen Schriften nicht ju Gebote ftanben, theils weil biese Summa zu feinen spateren Schristen gehoret, welche er in bem Alter verfertigte, wo jeine Kenntnisse und Urs theile zur höchten Reife gesommen waren. Sie ift aus bengelben Grunde nicht vollendet, enthalt aber boch bie Moral, ben schappengten Theil bes Gangen.

#### Scholaftifde Philosophie. Dritte Periode. 577

bem Menfchen, ale Chenbilb Gottes, in fo fern er ein mie Beenunft und Freiheit wirtenbes Befen ift, bon ben Granben und bem bochften 3med feiner Sandlungen, bas ift, bon bem Streben ber Menfchen nach Gott, unb beffen Begentheil, ober bon Tugenben unb gaffeen; in bem beitten Theile bon Chriftus, bem Stiftee ber chriff. lichen Religion, und feinen jur Erlangung ber Gelinteit angeordneten Beilmitteln, ober ben Gatramenten, gebanbelt 201). Doch ift in ben einzelnen Theilen oft menig Bufammenbang gwifchen ben einzelnen Gagen, moran bie fortbauernbe Unbanglichfelt an bem Gewebnlichen in Rudficht auf Das Materiale ber Glaubensartitel und auf bie Methode ber Behandlung wohl Jauptfichlich Schuld ift. Thomas felle namlich gewiffe Fragen in Begrebung auf bie Glaubeneartifel auf, und führt ble Enticheibung berfelben erft nach Ungabe bes entgegen. gefenten, aus Autoritategrunden abgeleiteter. Gages, berbei, wobei nie eine ftrenge Ordnung, Bundigfeit und foftematifche Einheit erlangt werben tonnte. berbient biefes Spftem ber Theologie barum Aufmert. famtett, meil bie Coalition ber Theologie und Philofo. phie wirflich ju Stande gefommen ift. Denn wenn er oud bie Glaubensartifel ale Principe Diefer Biffenfchaft betrachtet, welche nicht bemonftrirt merben tonnen, aus welchen aber andere Gage bewiefen merben, fo bemeift

not a rationalis creaturae in Deum, tertio de Christo, qui secundum quod in principalis intentio bujus sacrae doctrinae est, Dei cognitionem tradere, et non solum secundum quod in se est, sed etiam secundum quod est principium rerum et finis carum, et specialiter rationalis creaturae, ad hujus doctrinae expositionem tendentes, primo tractabienus de Deo, secundo de motu rationalis creaturae in Deum, tertio de Christo, qui secundum quod homo via set nobie tendendi in Deum.

Tennem. Beich. b. Philof. VIII. 26.

# 578 Bunftes Hauptflud. Dritter Abschnitt.

er fie boch jumeilen birecte und indirecte burch philofophifche Grunde, welche er aus bem Ariftoteles und ben Mi-randrinern, borguglich auch aus bem Dionnfins bem Arcopagiten entlehnt, fo bag bierburch nicht allen Theo. logie und Philofophie, fonbern auch verfchiebene philofophifche Spfteme burch bie Begiebung auf einen 3med in die innigfte Berührung und Bereinigung treten. Enblich muß auch fein Beftreben, bie fpeculirenbe Betnunft in Schranten ju baiten, und eine Menge bon unpuben Rragen abzuhalten, wovon wir icon oben gefprochen haben, mit Rubm ermabnt werben. Ee mar bie Rolge bon feinem wiffenfchaftlichen Beifte, ber nicht aufe Gerathewohl, auch nicht um blos burch Gubtilitat ju glangen, fonbern nach einem objectiben miffenfchaftlichen 3mede auf Ertennenif ausging.

Die beiden erften Theile intereffiren und bier borjuglich, weil fie, obgleich mit einigen pofftiven Lebren und Grunden bermifcht, die hobere Metaphyfif entbalten. Wie werden baber einige hauptfage, welche feine Denfart, oder die Denfart bee fcholaftifchen Zeitaltere, und ben Fortichritt in ber Analyfe und Combination der Begriffe beurfunden, beraucheben.

Die Lehre von Gott hat beei Thelle, namlich von dem Wefen Gottes, von dem Unterschiede ber Perfonen, und von dem hervorgeben der Rreaturen aus Gott. Dem ersten Theile wird die Untersuchung von Gottes Dasen und der Ersenntnis deffelben, ob es unmitteibar gewiß oder bemonstradel sen, vorausgeschieft. Gottes Dasen schlich beift das unmittelbar gewiß ju sepn. Denn erstilch beift bas unmittelbar gewiß, deffen Erstenntnis und von Natur beiwohnt, wie bei den ersten Ersenntnisprincipien flar ift. Die Ersenntnist, daß Gott epistiet, ist und aber nach Damastenus angeboren. Zweitens. Nuch basjenige beißt unmittelbar gewiß, was begriffen wird, sobald als man die Begriffer verstanden

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 579

bat, welches ber Db lofoph in feinen analptifchen Bd. cheen bon ben erften Brincipien ber Demonftration erweift. Ber nun aber berftebt, was bas Bort Bott bebeutet, namtich ein Wefen, über welches ein großeres nicht gedacht merben fann (Unfelmus Debuction), ber flebet auch ein , baß biefes Wefen wirtlich ift. tend. Dag bir Babrbeit fep, ift an fich einleuchtenb. benn wer jenes laugnet, raumt ein, bag bie Dabrbeit fen : benn wenn bie 2Babrbeit nicht ift, fo ift es mabr, baf bie Babrbeit nicht ift. Dag aber bie Babrbeit fen, ift etwas Babred. Alfo muß bie Babrbeit fenn. Bott ift aber bie Bahrheit; alfo ift es an fich gewiß, baß Gott ift 202). Dagegen ftreitet aber, bag nach Ariftoteles 4 3. ber Detaphofit bas Gegentheil von bem, mas unmittelbar ertannt ift, nicht gebacht werben fann. Dun tann aber bad Gegentheil pon bem Cabe, Gott ift, nach Pfalm 52 gebacht merben. Alfo ift es nicht unmittelbar gewiß. Diefe Gegenfage vereiniget Thomas burch ben Goluffag: Gottes Dafeon ift an fich unmittelbar einleuchtenb, aber nicht in Beglebung guf und. Es fann Etwas auf eine boppelte Urt unmittelbar gewiß fenn, namlich an fich, ohne Begiebung auf une, und zweitene fomobl an fich, ale auch in Begrebung auf une. Gin Gat ift unmittelbar gewiß, wenn bas Pradicat in bem Begriffe bes Subjecte eingeschloffen ift, ale: ber Denfc ift ein Thier. Bibt es nun einen folden Cab, beffen Cubject unb Pranicat allen befannt ift, fo ift er auf bir greite Beife unmittelbar gemiß; ift bas aber nicht ber Sall, fo ift er

nos) Thomas ib. q. s. a.s. Practeres veritatemesse, est per se notum. Quin qui negat vernatem esse, concedit veritatem [non] esse. Si enim veritas non est, veritatem non esse. Veritatem esse, est aliquid verum, oportet quod veritas ait. Deus autem est ipsa veritas, Joh. 14. Ergo Deum esse, est per se notum.



#### 580 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

gen, die feine Renntnig von dem Subject und Pradicat baben. Diefem nach ift ber Cap: Gott ift, gwar an fich unmittelbar gewiß, weil bas Pradicat mit dem Subjecte ibentifch ift, ba Gott fein ergenes Genn ift; aber nicht fur une, weil wir nicht wiffen, was Gott ift, und er bedarf baber eines Beweifes ourch basjenige, was fur uns das Betanntere, in Rucfücht auf die Natur aber bas Unbefanntere ift, namlich durch

Die Wirfungen 203).

Bottes Dafeon ift bemonftelrbar, unb swee a posteriori, nicht a priori. bemonsteuet etwas a priori burch feine Urfache; a postoriori burch feine Wirfungen, in fo feen fie une betannter finb, ale ihre Urfache. Denn in fo fern tann bemtefen merben, bag bie eigenthumliche Urfache berfelben eriftire, weil nach ber Ubbangigfeit ber Birfung son der Urfache burch bie Birfung bie borgangige Eriftens ber Urfache nothwendig gefest wird. Schon bier. aus muß man ichließen, bag vorzüglich bie cosmologischen Beweisarten gefucht und gefchagt murben. Der ontologifche, welchen Un felm berfucht batte, fant fein Glud, und Thomas fcheint ber Rritif des Baunilo begutreten, bag aus bem Begriffe bee vollfommenften Wefens noch nicht bas Dafenn beffeiben folge, welches baber ichon gegeben fenn mußte, wenn ber Bemeis Galtigfeit haben follte 204) - eine Rritil, Die er felbft auf feine eigenen

203) Thomas ibid. Dico ergo, quad hace propositio, Deus est, quantum in se est, per se nota est, quis praedicatum est idem cum subjecto. Deus enim est suum esse, ut infra patebit. Sed quia nos non sciaius de Deo, quid est, non est nobis per se nota, sed indiget demonstrari per ea, quae sunt magis nota quo ad not et minus nota quo ad naturam, sculicet per effectus.

204) Thomas P. I. q. s. art. 1.

### Scholaftifche Philosophie. Delete Periobe. 581

Bebauptungen anzuwenden vielfaltig Beranlaffung batte finden tonnen.

Bei ber Frage, ob Gott epiffire, berdbrt er guerft amel Einmurfe. Erflend. Benn bon gwei Entgegenges festen bas Eine unenblich ift, fo muß bas Undere gang. lich gernichtet merben. Bir benfen und unter Gott bas anendliche Gut. Bare baber Gott mitflich, fo murbe tein Bofes in ber Belt gefunden werben. Dun finbet fic biefes wirflich, alfo exiftiet Gott nicht aof). 3meis tend. Bad burch wenigere Grunbe audgeführt werben tann, gefchiebet nicht burch mehrere. Dun merben alle naturlichen Birfungen auf ein Princip, bie Matur, und alle freie Thangfeiten auf ein anderes Princip, Bernunft und Billen, jurudgefuhrt. Alfo fcheint feine Roth. wendigfeit, Gottes Dafenn angunehmen 206). Siere auf führt er funf Beweidarten fur bas Dafenn Giot. a) Es muß ein erftes Bemegungeprincip geben, welches unbeweglich ift, (ber Mriftotelifche Beweis, nur in einer etwas andern Geftalt). b) Que bem Begriff einer mirfenben Urfache. Bir finben in ber Erfahrung eine Reibe bon wirfenben Urfachen.

205) Thomas P. I. q. a. a. 3. Videtur quod Deus non est Quie si unum contrariorum fuerit infinitum, totaliter destructur altud. Sed hoo intelligitur in nomine Deus, so. quod sit quoddam bonum infinitum. Si ergo Deus esset, nullum malum inveniretur, Invenitur autem malum in mundo; ergo Deus non est.

pauciora principia, non fit per plura. Sed videtur, quod omnia, quae apparent in mundo, possunt compleri per alia principia, supposito quod
Deus non sit, quia es, quae sunt paturalia, reducuntur in principium, quod est natura, es vero,
quae sunt a proposito, reducuntur in principium,
quod est ratio humana vel voluntas. Nulla igitur
necess.tas est ponere, Deum cesa.

### 582 Bunftes Saupeflud. Dritter Abfchnitt.

ift aber unmöglich, bag Etwas bie wirfenbe Urfache feiner fibft fen, weil es bann eriftiren mußte, ebe ed eriftert, mas unmöglich ift. Daber ift es unmöglich. bag bie Reibe ber wirfenten Urfachen ine Unenbliche fortgebe. Denn in einer folden Reibe ift bas Erfte Urfache bes Mittleren, und bas Mittlere Urfache bes Let. ten. Birb bie Urfache aufgehoben, fo wird auch die Birfung aufgehoben; fehlt bad Erfte in ben mirtenben Urfachen, fo wirb auch bas Bette und Mittlere nicht fenn. Babe es einen unendlichen Kortgang in ber Reibe ber wirfenben Urfachen; fo gabe es feine erfle toirfenbe Urfache, alfo auch feine lette Birtung und feine mittleren Urfachen. Diefes ift aber offenbar falfch; alfo muß man eine erfte mirtenbe Urfache annehmen, melde forr einftimmig Gott nennen 207). c) Que bem Begriff bes Doglichen (ober Bufalligen) und bes Dothwendigen. Es gibt unter ben Dingen einige, beren Genn und Dichtfenn moglich ift, wie biegenigen, bie ergeugt und gerftort werben. Es ift unmeglich, bag biefe Dinge immer epiflicen , well badjenige, bem bad Dicht-

207) Thomas ibid. Invenimus enim in istis sensibilibus case ordinem causarum efficientium, neo tamen invenitor, nee est possibile, quod aliquid sit causa efficiens sui ipsins, quia aic esset prius se ipso, quod est impossibile. Non autom est possibile, quod in causia efficientibus procedetur in sufinitum, quis in ominbus causis efficientibus ordinatis primum est causa medu, et medium est causa ultimi, sive media sint plura sive unum tan-Remota autem cause removetur effectus; ergo si non lucrit primum in causis efficientibus, non erit ultimum nec medium. Sed si procedatur in infinitum in causis efficientibus, non erit prima causa efficiens, et sie non crit effectus ultimus, neo ausae eficientes mediae, quod patet esse falsum. Ergo est necesse ponere aliquam causam efficientem primam, quam omnes Deum nominant.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 583

fenn nicht widerfpricht, auch juwellen nicht ift. Ware nun alles jufällig, so mare einmal Richts wirklich gemefen. Ware dieses wahr, so wurde auch jest Richts borbanden senn, weil baszenige, was nicht ift, nur burch bas Wirkliche jum Dasenn gelangen kann. Da dieses falfch ist, so konnen nicht alle Dinge jufällig senn, sondern es muß auch nothwendige geben. Ein nothwendiges Wesen hat aber den Grund seines nothwendigen Eenns entweder in einem Andern, oder nicht. Nun kann es aber bei den nothwendigen Dingen eben so wenig einen unendelichen Fortschritt geben, als bei den wirkenden Ursachen. Wir muffen also ein Wesen annehmen, das durch sich selbst nothwendig, und andern Dingen die Ursache der Nothwendigkeit ist. Dieses Wesen ist Sott 208).

208) Thomas ibid. Tertis via est sumpta ex possibili et necessario et tales est. Invenimus enim in rebus quaedam, quae sunt possibilis esse et non esse, cum quaccam invenientur generari et corrumpi et per consequens possibilia esse et non esse. Impossibile est autem, omnia, quae sunt talia semper esse, quia quod possibile est non esse, quandoque non est. Si igitur omnia sunt possibilia non esse, aliquando nihil fuit in tebus. Sed si hoc est verum, etiam nune nibil esset, quis quod non est, non incipit esse nisi per aliquid quod est. Si igitur nibil fuit ens, impossibile fuit, quod aliquid inciperet esse, et sie mode nibil esset, qued patet esse falsum. Non ergo omnia entia sunt possibilia, sed oportet aliquid esse necessarium in rebus, Omne autem necessarium habet causem sune necessitatis alrunde, vel non babet. Non autem est possibile quod procedetur in infinitum in necessariis, quae babent causam suas necessitatis. - Ergo necesse est ponere aliquid, quod sit per se necessarium, non habens causam necessitatis aliunde, sed quod est causa necessitatis alus, quod omnes dicunt Doum.



### 584 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

d) Mus bem Grabe ber Dinge. Es findet fich in ben Dingen etwas mehr ober meniger Wahres, Gutes, Coles u. f. m. Diefer Grabunterfchieb mirb aber bon berichtebenen Dingen ausgefagt, welche fich auf berichtebene Beife einem Erwad, bad ben bochften Grab bat, udbern. Es gibt alfo Etwas, welches bas Dabrfte, Beffe, Ebelfte, und folglich auch bad realfte Ding ift; benn nach Ariftoteles (Metaph. 2 B.) ift bas, mas am wahrften ift, auch am mehrften reales Ding. Bas in irgend einer Ert bas bochfte ift, ift bie Urfache von allen Dingen ber Mrt, fo mie bad Fener, bas am meiften warm ift, Die Urfache von allem Barmen ift (Urificteles ebendaf) Ed ift alfo Cemas vorhanden, mad allen Dingen Die Urfache ibres Genne, ihrer Gute und feber Bolltommenbeit ift, und biefes ift Gott 209). e) Mus ber Beltregierung. Bie nehmen mabr, bag elnige Dinge, Die ber Erfenntnif mangein, wie bie Da. turforper, boch eines Zwede megen wirfen, und biefes

200) Thomas ibid. Quarta via sumitur ex gradibus, qui in rebus inveniuntur. Invenitur autem in rebus aliquid magis et minus bonum et verum et nobile, et sie de aliis hujusmedi. Sed magie et minus dicuntur de diversis secundum quod appropinquant divernimode ad aliquid, quod manime est, slout magis calidum est, quod magis ap-propinquat maxime calido. Est igitur aliquid, quod est verissimum et optimum et nobilissimum et per consequens maxime eue; ham quee sunt maxime vera, aunt maxime entin, ut dicitur secundo libro Metaph. Quod autem dicitur maxime tale in sliquo genere est causa omnium, quae sunt illins genotis, sicut ignis, qui est maxime calidus, est causa omnium calidorum, ut in codem libro dicitur. Ergo est aliquid, quod omnibus entibus est causa esse et bonitates et cujuslibet perfectiones: et hoe dicimus Doum,

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 585

erhellet barque, baf fie entweber immer, ober boch meiftentheils auf eine beftimmte Beife mirfen, um bas Gie erreichen alfo ben 3med Befte ju erreichen. nicht burch Bufall, fonbern nach Abficht. Dinge, Die feine Ertenninig baben, tonnen nur bann auf einen 3med biamirten, wenn fie bon einem bentenben unb er-Kunenben Befen babin gerichtet werben. Es gibt alfo ein Befen, welches biefes in Unfehung aller Raturbinge thut, und diefes ift Gott 210). Best mollen wir feben, wie Thomas Die beiben angeführten 3meifel bebt. Gott murbe bas Bofe in feinen Berten nie jugelaffen baben, wenn er nicht fo allmachtig und allguelg mare, baf er auch aus bem Bofen Gutes herborbringen fonnte. Die Aulaffung bed Bofen beweift alfo feine unenbliche Gute. Begen ben zweiten erinnert er, bag bie Ratur nur burch Die Leitung eines boberen Urhebere fur einen beflimmten 3wed wirfe, baber auch bie Maturmirfungen auf Gott, ale auf bie erfte Urfache, bejogen merben muften. Berner muffe man auch die aus Abficht unternommenen Sanblungen auf eine bobere Urfache, ale menfchliche Bernunft und Bille fen, jurudführen, weil biefe beranberlich und unvolltommen fegen, ba alles Beranber-

ations rerum. Videmus enim, quod aliqua, quae cognitions carent, solicet corpora naturalia, operantur propter finem; quod apparet ex hoc, quod semper aut frequentius codem modo operantur, ut consequentur id quod est optimum. Unde patet, quod non a casu, sed ex intentions perveniunt ad finem. Es autem, quae non habent cognitionem, non tendunt in finem, nici directa ab aliquo cognoscente et intelligente, sicut sagitta a sagittante. Ergo est aliquid intelligens, a quo omnes res naturales ordinantur ad finem, et hue dicimus Deum.

### 586 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

liche und Unvollfommene auf ein unveranderliches, abfolut nothwendiges Wefen jurud ju fuhren fen 211).

Machbem Thomas burch biefe Grunbe, beren Beweistraft teiner Drufung bebarf, Gottes Dafenn bewiefen bat, wendet er fich jur Unterfuchung bes gott. lichen Befend. Dogleich er voraus erinnert, baf Gott nicht fomobi nach bem, mas er ift, als nach bem, was er nicht ift, erfannt merben tonne, fo gebet er boch in ber Tebuction ber gotelichen Eigenschaften über biefe Grange binaus, und bemonftriet auch Prabicate, welche nicht negatib, fonbern pofitib finb. Diefes mag wohl bavon berrubren, bag fich jene Grangbeftimmung ber Erfennenig nicht auf eine fritifche, fonbern ungefahre Chagung bes horizonts unferer Erfennenig grundet; baf ber Offenbarung ein Prarogativ bor ber Bernunftertennenig gefichert werben follte; bag auf ber anbern Seite burch bloffe Megationen fein Begriff eines Objects entfteht, daß bie meiften Gigenschaften, Die ber Bottheit Beigelegt werben, ontologifch, und baber gang leer an Inbalt find, und boch gleichwohl in bem Alterebume und

nullo modo sincret aliquid mali esse in operibus suis, nisi esset adeo omnipotens et bonus, ut bene faceret etism de malo. Hos ergo ed infinitam Dei bonitatem pertinet, ut esse permittat mala, ut ex eis eficiat bona. — Cum natura propter determinatum finem operetur ex directione alicujus superioris agentis, necesse est, ea quae a natura fiunt, etiam in Deum reducera sicut in primam causam. Similiter etiam, quae ex proposito fiunt, oportet reducere in aliquam altiorem causam, quae tiqu sit ratio et voluntas humana, quia hace mutabilia sunt et defectibilia; oportet autem omnia mobilia et deficere possibilia reduci in aliquod primum principium immobile et per se necessarium.

#### Scholaftifche Philofophie. Dritte Perlobe. 587

und bas Mittelalter bindurch fur objectiv reale Begriffe gehalten murben. Weiter unten werben wir feben, baff Thomas in biefem, wie in mehreren Puntten, gar nicht mir fid, einftimmig ift. Er gebet an ber Sanb ber Arifotelifchen Grundbegriffe bon form und Materie eines primi moventis immoti barauf que, ju jeigen, bag Bott einfach, bollfommen, unenblich, unveranberlich und einig fen. Diefe Gigenfchaften merben nicht fowohl felbft philosophisch entwidelt, ale biele mehr burch bialeftische Runft von Gott fcheinber bemiefen, in fo fern bie Erifteng Bottes, ale bee abfolut nothwendigen und realften Wefene, ale bemonftrirt porausgefest wirb. Dur in biefem Ginne baben bie Gage: Gott ift als bie erfte unbewegliche Bewegurfache, ale bas Urmefen und bas vollfommenfte Befen, unterperlich; old reine Birflichfeit (actus purus), ale bas bochfte But und ale bie erfte wirtende Urfache ohne alle Materie; in fo fern er nicht aus Form und Materie jufammengefest ift, ift er mit feinem Befen ibentifch, und fein Gepn nicht verfchieben bon feinem Befen; baf in ibm feine Accedengen find; baff er ale bas Urmefen bie erffe Urfache, bie abfolute Birtlichfeit und bas abfolute Genn abfolut einfach ift, und nicht in Die Bufammenfegung irgend eines Bef ne ale Geele ober form ober Materie ber Welt, wie Einige gemeint baben, eingeben tonne; baf Gott ale b'ae erfte Formalprincip alles Genne bas bolltommenfte Defen ift, ba bolltommen barjenige ift, in fo fern es wirtlich ift, und bem nach bem Grade feiner Bolltommenbeit (bas beißt alfo feiner Birtlichfeit) nichts febit 212); bag er ale bie erfte mirtenbe Urfache aller Dinge

enim dicitur aliquid esse perfectum, secundum denim dicitur aliquid esse perfectum, secundum quad est actu: nam perfectum dicitur, cui nihil deest accundum modum suas perfectionis.

#### 588 Fünftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Dinge und als bas burch fich felbst subsistirende Sepa bie Boltommenheiten aller Dinge auf vorzügliche Beise in sich begreife 213); baß alle Seschopfe mit Gott eine Rebnlichteit haben, weil er das erste allgemeine Princip bes Senns ift, welches doch in teiner Gattung over Art entbatten ist, baber jene Arbnlichfeit weber specifisch noch generisch, sondern nur analogisch ist; einen verfländigen Sinn. Er wendet durchaus die metaphysischen ontologischen Begeisse des Aristoteles an, um den Begriff der Gottheit als des Urwesens und der ersten wirfenden Ursache zu bestimmen, wobei immer das reale Dasen dies genschaften Gottes, seine Einheit, Underänderlichtett, seine Allgegenwart und Unendlichteit, haben dadurch uns streitig an analytischer Deutlichteit gewonnen.

Aber auffallend ift es, bag auch nicht eine einzige moralische Eigenschaft Gottes, um beren millen boch erft jene ontologischen ein Intereffe und Saltung erlangen, entwickelt worden ift. Gelbft ber Gab, baß Gott gut,

215) Thomas ibid. art. 2. Quidquid perfectionia est in effectu, oportet inveniri in causa effectiva, vel secundum candem rationem, si sit agens univocum, ut homo generat hominem; vel eminentiori modo, ai ait agena aequivocum, sicut in sole est similitudo corum, quae generantur per virtutem solis. Cum ergo Deus sit prima causa effectiva rerum, oportet omnium rerum perfectiones pracezustere in Deo secundum eminentiorem modum. - Deus est ipsum esse per se subsistens; ex quo oportet, quod totam perfectionem essendi in se contineat - Cum Deus sit ipsum esse subdecase. Omnaum autem perfectiones pertment ad perfectionem essendi; secundum bos enim aliqua perfects sunt, quod aliquomodo esse habent. Unde sequitur, quad nulleus rei persectio Deo desit.

## Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 589

gut, und bas bochfie Gut fep, bat bier nur einen theoretifch . fpeculativen Ginn , und jmar mieberum aus ber Urfache, weil er burchaus ben materialen Grund. fagen bed Uriftoteles folgt. Es verbient aber biefe metaphpfifche Unterfuchung bier eine Stelle, nicht allein, weil fie bie Bafis einer Theorie bon bem Bofen ift, welthe in fpateren Beiten bon Leibnig metter ausgebildet worben, fonbern auch, well Thomas auch gelegentlich einen Berfuch macht, fittlich proftifche Begriffe auf theoretifche jurud ju fubren. Gut ift badjenige, to eldes bon allen begebret wirb. Begebret wirb etwas in bem Berhaltniffe, ale es gut ift. tommen ift etwas, in fo feen es wirtlich (actu) ift. But und Ding ift alfo ber Sache nach eins; gut fest nur ju bem Begriffe bed Dinges bad Berbaltnif ju bem Begebrungebermogen bingu, baf es begebrunge. werth ift "'4). Das Gute ift fein Bufas ju bem Begriffe eines Dinges, buf ber Begriff bes lettern burch jenen auf eine engere Ophare eingeschranft murbe, wie ber ber Combination ber Begriffe Gubftang, Quantitat, Qualitat, gefchiebet. Denn bie legten wenden ben Ste griff

sunt idem secundum rem, sed different secundum rationem tantum. Ratio enum boui in hoc consistit, quod aliquid ait appetibile. Unde Philoso phus in Eth. dicit, quod bonum est, quod emma appetunt. Manifestum est autem, quod anum quodque est appetibile, secundum quod est perfectum; nam omnia appetunt suam perfectionem. In tantum est autem perfectum unumquodque, in quas tum est actu. Unde manifestum est, quod in tantum est aliquid bonum, in quantum est ens; esse enim est actualitas omnis rei. Unde manifestum est, quod bonum et ens sunt idem secundum rem; sed bonum dicit rationem appetibilis, quam pon dicit ens.

### 590 Bunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

griff bee Realen auf irgent eine Quibbitat ober Wefen an, woburch bie Sphare bee Realen verengt mirb; biefes gefchiebet aber bei bem Begriffe bes Guten nicht, welcher nur bas Mertmal bes Begehrlichen und ber Bollommenbeit bingufugt, welche dem Genn felbft, in welcher Ratur es fic auch finde, jufommt 215). Bute wird unter bem Begriffe einer Enbur fache (Endimed) gebacht, ba es badjenige ift, welches von Mitem begebret wirb, biefes aber bas Bief und ber 3med ift. Doch fest ber Begriff als Enburface ben Begriff ber wirfenden und der formalen Urfache voraus; benn bas Erfte in bem hervorbringen ift bad lette in bem berborgebtachten, namlich bie form. - Gut unb Goon find in bem Dbjecte ibentifch, weil fie einerlei Runda. ment, namlech bie form, baben, baber auch bas Gute als ichon gelobt wirb, aber boch in bem Begriffe (ober Werhaltniffe) verichteben. Das Gute beziehet fich name fich auf bas Begehren, bas Ochone aber auf bie Ertenntniffraft. Denn Ochon beift, mas in bet Unichauung gefailt, und es beffebet in ber geborigen Proportion, weil ber Ginn an bem richtig Abgemeffenen, ale bem ibm Mehnlichen, Wohlgefallen findet. Der Ginn und gebe Ertenntniftraft ift ein gemiffes Berbaltnif. Das Erfennen gefchiehet burch eine Berabne lichung; Mebnlichfeit beziehet fich aber auf bie form, bas Schone alfo auf die Formalurfache 216).

BUTTAN

e15) Thomas ibid. art. g. Substantia, quantitas, qualitas, et ea, quae sub eis continentur, contrabuot ens applicando ens ad aliquam quidditatem seu naturam. Sic autem non addit aliquid bonum super ens, sed rationem tantum appetibilis et perfectionis, quod convenit ipsi esse in quacunque natura sit; unde bonum non contrabit ens

quae visa placent; unde pulchrum in debita pro-

### Scholaftifche Philosophie, Dritte Periode. 591

Miles Gute beftebet in Daff, Mrt und Drb. nung. Denn gut ift Etwas, in fo fern es vollfommen if, und volltommen ift es, wenn ibm nach ber Are fetner Bolltommenbeit nichte fehlet. Bebes Ding ift aber bas, mas es ift, burch feine Form, Die Form fest ferner etwas Anberes voraus, und bat Etwas jur nothwendigen Folge. Bur form wirb vorausgefest eine getoife Beftimmung und Abmeffung ber Brincipien, fomobl ber materialen, ale ber wirfenben. Darin befteht bas Daf. Durch bie Urt wirb bie Roem bezeichnet; benn burch die Form wirb Bebes in feine beftimmte Urt gefest. Daber beift es auch, bag bie Babl bie Art beftimme, weil bie Definitionen, welche eine Urt angeben, wie Bablen find, in fo fern eine bingugefeste ober meggenommene Differeng in ben Definitionen bie Urt veranbert, wie in ben Bablen eine bingugefehte ober meggethane Einbeit. Auf Die Form aber folgt bie Reigung jum 3med ober jur Danblung, ober ju etwas Arbnlichem, weil febes Ding, in fo fern es in ber Wirflich. tett ift, nach bemjenigen ftrebt, was ihm feiner gorh nach angemeffen ift. Diefes gehort jum Bemicht unb jur Dronung \*17). Die Eintheilung bes Buten in bas

portione consistit, quia sensus delectatur in rebus debite proportionatis, sicut in sibi similibus. Nam et écusus ratio quaedam est et unnis virtus cognoscitiva. Et quia cognitio fit per assimilationem, similitudo autem respicit formam; pulcthrum proprie pertinet ad rationem causes formalis.

217) Thomas ibid. ert. 5. Bonum omne, cum sit per suam formam principiorum commensuratio praecedit, et quam sequitur inclinatio vel ad opus vel ad finem, consistit in modo, specie et ordine.

— Praecaigitur autem ad formam determinatio sive commensuratio principiorum acu materialium seu efficientium ipsam. Et hoe significatur per modum.

### 592 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

bas Auftanbige, Dubliche und Angenehme fcheint gwar fich allein auf bas, was ben Menfchen gut ift, ju beziehen; indeffen burfen wir nur den Bege ff bed Guten mit treferem und allgemeinerem Blid betrachten. um ju finben, bag biefes eine Eintheilung bes Guten an fich ift. Gut ift Etwas, in fo fern es Gegenftanb und bas Biel bee Begehrens ift. Die Begraugung ber Thatiafeit bee Begebrens tonnen wir aus ber Ratur ber Bewegung eines Rorpers erfennen. Begrangt wirb bie Bewegung eines Rorpers an fich burch bas Lette, morauf fie gebet, bergleichungsmeife auch burch bas Ditttere, woburch man ju bem Besten gelangt, und alles werb eine Grange ber Bewegung genannt, mas einen Theil ber Bewegung begrangt. Die lette Grange bet Bewegung fann auf boppelte Beife genommen werben : einmal fur bie Gache feibit, mobin bie Bewegung gebet. als Ort ober form; zweitens fur bie Rube ober bas Bermeilen in berfelben. Bas nun bei ber Thatigfeit bes Begehrens vergleichungeweise ale ein Mittel ju etmas Unberm begrangt, beißt bas Dasliche. jenige,

modum; unde dicitur, quod mensure modum praefigit. Ipsa autem forma significatur per speciem, quia unumquodque per formam in specie constituitur; et propter hoe dicitur, quod numerus apeciem praebet, quia definitiones significantes apeciem numeri secundum Philosophum in 8 Metaph. Sicut enim unitas addita vel subtracta variat apeciem numeri, ita in definitionibus differentia apposita vel subtracta. Ad formam autem consequitur inclinatio ad finem aut ad actionem, aut ad aliquid hujusmodi; quia unumquodque in quantum est actu egit et tendit in id, quod sibi convenit secundum auam formam. Et hoe pertinet ad pondus et ordinem. Unde ratio honi, secundum quod consistit in perfectione, consistit etiam in modo, specie et ordine.

### Scholaflifde Philosophie. Deltte Periobe. 593

jenige hingegen, mas als bas lette, bie Thatiafrit bes Begehrens ganglich Begrangenbe, ober als eine Gache, worauf bas Begehren an fich gehet, begehret wirb, beigt bas Unftanbige. Was aber bie Thatigfeit bes Begehrens, wie bas Berharren in bem Berlangten begrangt, ift bas Angenehme \*18).

Sott als ble wirtenbe Urface aller Dinge und bas hochfte Object alles Strebens ift nothwendig gue. Denn Gutift Etwas, in fo fern es Gegenstand bes Begehrens ift; jedes begehret aber feine Bollfommenheit; Bollfommenbeit aber und die Form ber Wirtung ift eine gewiffe Aehnlichkeit mit bem Wirfenben, da alles Wirtende bas Aehnliche von fich hervorbringt. Daher ift jedes Wirtende Gegenstand des Begehrens, und enthalt in fich den

\$18) Thomas ibid, art, 6. Bonum est aliquid, in quantum est appetibile et terminus motus appetitus d cujus quidem motus terminatio considerari potest ex consideratione motus corporis naturalis Terminatur autem motus corporis naturalis simpliciter quidem ad ultimum, secundum quid autem etiam ad medium, per quod itur ad ultimum, quod terminat motum, et dicitur aliquid terminus motus in quantum aliquam pertem motus terminat. Id autem quod est ultimus terminus motus potest accipi dupliciter, vel ipsa rea, in quam tenditur, utpote locus vel forms, vel quies in re illa. Sic ergo in moru appetitus, id quodest appetibile terminana motum appetitus secundum quid ut medium, per quod tenditur in aliud, vocatur u tile, Id autem, quod appetitur ut ultimum terminans totaliter motum appetitus, sicut quaedam res, in quam per se appetitus tendit, vocatur hou est um, quia honestum dicitur, quod per se desideratur, Id autem, quod terminat motum appetitus ut quies in re desiderata, est de la otabile.

Cennent. Gefd. b. Philof. VIII. Zb.

### 594 Sanftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Grund bes Guten; Diefer ift namlich badjenige, mas an ibm begehret wirb, namlich, bag man Behnlichfeit mit ibm erhalte. Da nun Gott bie wirfende Urfache aller Dinge ift, fo ift einleuchtenb, baf ihm ber Begriff bes Guten jutommt. 3mac tonnte es icheinen, als mate Diefes falfch, well bas Bute in Dag, Art und Dronung beftebt, welches fich mit Gott, ale bem Unermeglichen, nicht reimen laft. Allein obgleich blefe Merfmale bes Suten nur ben Befchopfen jufommen, fo find fie boch aud in Gott ale Urfache. Denn Gott fommt to ju, Uber allen Dingen Mag, Art und Dronung ju geben. wie fonnen alle Dinge ein Berlangen nach Gott haben, ba fie ibn nicht alle erfennen, und alles nur feine eigene Bolltommenbeit begehret? Alle Dinge ftreben nach Bott, indem fie ihre eigene Wollfommenbeit munichen, in fo fern bie Bollfommenheiten aller Dinge Mebnlichtelten bes gottlichen Geone find. Einige bon ben Dingen, welche nach Gott berlangen, ertennen ibn an fich, weldes ber bernunftigen Datur eigentbamlich jufommt. Einige ectennen nue gewiffe Mittheilungen ber gottlichen Bute, welches fich auch auf die finnliche Ertenntnig er-Ginige haben nur ein naturliches Begehren obne Aredt. Erfenntnig, weil fie bon einem boberen erfennenben Befen auf ihren 3med gerichtet merben 119). Bott ift aber

219) Thomas P. I. q. 6. art. 1. Bonum enimaliquid est secundum quod est appetibile, unumquodque autem appetit suam perfectionem, perfectio autem et forma effectus est quaedam similitudo agentis, nam omne agens agit sibi simile. Unde ipsum agens est appetibile et babet rationem boni; hoc enim est, quod de ipsu appetitur, ut ejus similitudo participetur. Cum ergo Deus sit prima causa effectiva omnium, manifestum est, quod aibi competit ratio boni et appetibilis.

#### Scholaftifde Philofophie. Dritte Perlobe. 595

aber nicht etwa in einer Art ober Orbnung ber Dinge, fondern ichlechthin bas hochfte But. Denn aus ibm, ale ber erften Urfache aller Dinge, fliefen alle Bolltommenheiten, die Objecte eines Berlangens find, aus, und find in ihm auf eine eminente Beife gegrunde 220).

Die Beantwortung ber fich auf bie Milgegen mart begiebenben Fragen verbient ebenfalls, bag mir etmas bei ibr bermeilen, weil man fiebet, mobin eine fteife Unbanglidfeit an frembe aufgenommene Brunbfage führet, und mit welcher bialeftifchen Runft und Bemanbtheit feine Ropfe fich alebann ju belfen miffen. Ueber die Eriffeng Gottes in ben Dingen werben vier Rragen aufgeworfen: 1) ob Gott in allen Dingen fen; 2) ob Gott allenthalben fen; 2) ob Bott allenthalben feinem Befen, feiner Dacht und Begenmart nach fep; 4) ob bas Allenthalbenfenn Gott allein gutomme. Erfte Frage. Rachbem er bier Einwurfe und 3meifel Gott ift uber alles, alfo nicht in allem; was in einem Dinge ift, wirb von bemfelben eingefchloffen, Gott aber wird nicht von ben Dingen eingeschloffen, fonbern er umfolieft fle vielmebr, und daber find Die Dinge in Gott, aber nicht Bott in ben Dingen (nach Auguftinus lib. 83. qu. 29); ferner je fraftvoller ein Birfendes ift, in befto größere Berne erftredt fich fein Wirfen, Gottes Birfe 9 p 2 famfeit

220) The mas ibid, art, 8. Deus est summum bonum simpliciter et non solum in aliquo genero vel
ordine rerum. Sio enim bonnm Deo attribuitur,
in quantum omnes perfectiones desiderates effluent
ab eo, sicut a prima causa. Sio ergo oportet quod
cum bonum sit in Deo sicut in prima causa omnium
non univoca (sed acquivoca), quod sit in co excellentissimo modo, et propter hoc dicitur summum bonum.



#### 596 Funftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

famtelt muß fich baber auch auf bie Dinge erfreden, bie von ihm entfernt find; Gott fann nicht in Damonen fenn, weil Licht und Finfternif nichte mit einander gemein haben tonnen ;] aufgeftellt bat, fest er benfelben eine Bibelftelle entgegen, Jef. 26, nach melder Gott MDes wirft, und alfo in Allem ift. Darauf wird bie Thefis auf folgende Urt bewiefen. Gott ift in allen Dingen nicht als ein Thell ihres Befens, ober ale Uc. eibent, fonbern fo wie das Birfende bemienigen, morauf es wirft, gegenwartig ift. Denn alles Birfenbe muß mit bemjenigen, worauf es unmittelbar wirft, in Berbindung fteben, und es burch feine Rraft berühren; baber auch nach Ariftoteles Physic. VII, bas Stmegte und Bewegende jugleich fenn mug. Da nun Gott bas Genn felbft burch fein Befen ift, fo muß bas et. fcaffene Genn feine eigenthumliche Birfung fenn, fo wie bad Beuerigmachen eine eigenthamliche Wirtung bes Reuers felbft ift. Diefe Berfung beingt Gott in ben Dingen berbor, nicht allein, wenn fie anfangen ju fenn, fondern auch, fo lange fie in bem Ceyn erhalten werben, fo wie bas Licht in ber Luft bon ber Gonne bewirtt wird, fo lange bie guft erleuchtet bleibt. lange ale ein Ding fein Genn bat, muß ihm alfo Gott nach ber Urt, wie es bad Gepn bat, jugegen fenn. Das Genn ift aber bas Innigfte, und mas in bem tiefften Grunde einer Gache ift, weil es bas formale bon allem ift, was fich in ber Sache finbet. Rolglich muß Bott in allen Dingen auf bad innigfte fegn 221). Gott

ear) Thomas P. L. q. 8. art. 2. Opertet enim omne agens conjungi ei, in quod immediate agit, et sua virture illud contingere, — Cum autem Deus sit ipsum esse per suam essentiam, opertet quod essa creatum sit proprius effectus ejus, sicut ignire est proprius effectus ipsius ignis. Hunc au-

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 597

ift baber gmat nach ber Bortrefflichfeit feiner Datur über Alles, aber jugleich als Wirfendes in Allem. -Dogleich bie torperlichen Dinge in etwas find, mas fie umfditeft, fo enthalten boch bie geiftigen Dinge basjenige, worin fle find, wie bie Geele ben Rorper. -Die Birfung einer Rraft, wenn fle auch bie wirtfamfle mare, gebet auf bas Entfernte nur in fo fern fie auf baffelbe burd Dittel mirft. Darin beftebt aber Gottes borgugliche Rraft, baf er in Allem unmittelbar wirft, baber ift Richts von ihm entfernt, als batte es nicht Gott in fic. Doch beifen bie Dinge von Gott entfeent wegen ber Berichiebenheit ber Ratur ober ber Gnabe. -Much in ben Damonen ift Gott, in fo fern in ihnen eine Matur, aber nicht in fo fern in ihnen eine Berunftaltung ober Schulb ift, Die nicht bon ihm berrubrt. In fo fern. fie alfo gemiffe Dinge find, ift Gott allerdinge in ihnen : in folden aber, bie feine berunftaltete Matur baben, ift er abfolute an).

Bott

tem effectum causat Deus in rebus non solum quando primo esse incipiunt, sed quamdiu in esse conservactur. Quamdiu igitur res habet esse, tam diu oportet quod Deus adsit ei secundum modum, quo esse habet. Esse autem est illud, quod est magis intimum cuilibet, et quod profundius omnibus inest, cum sit formale respectu omnium, quae in re sunt. Unde oportet quod Deus sit in omnibus rebus et intime.

222) Thomas ibid. In daemonibus intelligitur et natura, quae est a Deo, et deformitas naturae, quae non est absolute concedendum, quod Deus sit in daemonibus, sed cum hac additione, in quantum sunt res quaedam, in rebus autem, quae nominant naturam non deformatum, absolute dicendum est Deum esse.

#### 598 Bunftes Bauptflud. Dritter Abichnitt.

Bott ift an allen Dreen. Der Det ift ein gewiffed Ding. Etwas tann in einem Drte auf gweifache Art fepu: mietelbar, bermittelft anberer Dinge, fo wie bie Be- ngen bed Orts in bem Orte finb; ober Bumittelbar, fo wie bas Dertliche in bem Dete ift. Muf beibe Breen tann Gott in gewiffem Ginne an allen Deten fen. Erfens baburch, baf er allen Dingen ihr Cepn, ibre Rraft und Birtfamteit, und bie Rraft, etwad ju erfüllen (vim locativam), gibt. 3metene, bas Derte liche eft in einem Orte, in fo fern es benfelben erfüllt. Bott erfüllt jeben Det, nicht wie ein Roeper, in fo fern biefer teinen anbern Rorper neben fich in bem Drte bulbet, fonbern fo, bag es anbern Dingen nicht unmeglich wirb, in bemfelben Dete ju fenn, ober bielmehr, et erfüllet alle Derter baburch, bag er allen ortlichen Dingen bas Genn gibt, woburch fie alle Derter erful-Ica 23). Gott ift aber in allen Dingen auf eine boppelte Beife. Erfilich nach Urt ber wirfenben Urfache,

dam, esse aliquid in loce potest intelligi duplicator. Vel per modum aliarum rerum, id est, sicut dicitur aliquid esse in aliis rebus quocunque modo, sicut accidentia loci sunt in loco, vel per modum proprium loci, sicut locata sunt in loco, Utroque autem modo secundum aliquid Deus est in omni loco, quod est esse ubiqua. Frimo quidem sic est in omni loco, ut dans eis esse et virtutem et operationem, sic anim est in omni loco, ut dans eis esse et virtutem et operationem, sic anim est in omni loco, ut dans eis esse et vim locativam. Item locata aunt in loco, in quantum replant locum, et Deus omnem locum replet, non aicut corpus (corpus onim dicitur replare locum, in quantum non compatitur secum aliquo loco, non excluditur, quin alia sint ibi; imo per hoc replet omnia loca, quod dat esse omnibus locatis, quae replant omnia loca.



#### Sholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 5

fo ift er in allen Dingen. 3meitene, fo wie bad Dojece ber Birffamfeit in dem Mirtenben, wie bas Erfannte in bem Erfennenden, bas Berlangte in tan, Begebrenben ift, fo ift Bott befondere in beenunftigen Befen , bie ibn wirklich und beftandig ertennen und fieben. Da blefes aber bie bernunftige Ratur burd bie Gnabe bat, fo fagt man, Bott fen in ben Beiligen burch bie Gnabe. In allen übrigen bon Bott ericaffenen Dingen ift Bott auf eine breifache Weife, welche auch in menfchlichen Dingen gefunden wirb. Man fagt bon einem Ronige, er fen in feinem gangen Reiche, namlich burch feine Dacht, wenn er auch nicht allenthalben gegenmartig ift. Durch feine Gegenwart ift Etwas in anbern Dingen, wenn biefe in feinem Babrnehmungstreife finb, fo fagt man, baf alle Dinge in einem Daufe Emem gegenmartig finb, wenn er auch feiner Gubftang nach nicht in jebem Theile bes Daufes ift. Rad ber Gubffang ober bem Defen ift Etwas in bemjenigen Dete, in welchem feine Gubftang ift. Gott ift nun burch feine Dacht, Begenwart und Befen in allen Dingen, in fo fern alle Dinge feiner Macht unterworfen finb, alle bor feinen Mugen offen ba liegen, und in fo fern er als Die Urfache bee Genne jedem Dinge jugegen ift. Gegen bas Erfte freiten bie Danichaer, welche behaupten, ber gottlichen Dacht fenen blod bie geiftigen unb unterperlichen Dinge, Die fichtbaren und forpeelichen aber ber Macht bed anbern Princips unterworfen; gegen bas Zweite biejenigen, welche gwar Alftes ber gotelichen Macht unterwerfen, Die gottliche Borfebung aber nicht bis an bie unteren Rorper erftreden; gegen bas Dritte biejenigen, melde gwar eine allgemeine Borfebung glauben, bagegen aber behaupten, Gott babe nicht alle Dinge, fonbern nur bie erften Ereaturen unmittelbar erfcaffen, und bie letten brachten wieber anbere Dinge berbor. Begen biefe muß man fagen, bag Gott in allen

### 600 Funftes Dauptflud. Dritter Abschnitt.

allen Dingen ift burch fein Befen =24). Rach biefer Bebauptung, bag Gott auch feinem Befen nach in allen Dingen fen, bitte man vermuthen follen, Thomas murbe auch ber Lebre bes Alexandrinifchen Reuplatonismus, baf Gott bad Formale jebed Befens fep, bul-Digen. Milein bie Erbre bed Chriftenthums, bag Gott ale Urheber aller Dinge unendlich erhaben fen uber alle enbliche Raturen, machte, bag er, gleich anbern Rirchen-Sebrera, bier einleufte, und bas Befen ber Bottheit als wefentlich verichieben von bem Wefen ber erichaffenen Dinge fit bachte. Ja er wollte biefes fogge burch folgenbes Raifonnement bemonfteiren. Die Dinge merben nicht burch ibr Genn unterschieben, weil biefes allen gemein ift. Alfo muß entweder Die Grifteng in fich berfchiebenartig, ober bie Dinge, welchen es gulommt, muffen berichiebenartig fenn. Erfteres ift unmöglich, folglich fann nur bas lette mabr fenn. Dare nun Bottes Befen bie form aller Dinge, fo mußte Mued Eine fenn, weil Gott es ift, und fein Dafenn auch fein Wefen ausmacht #24b). Diefer Mudweg führt aber die fpeculirenbe Bernunft, wenn fle confequent fenn wollte, auf Diefelbe Ri ppe, welche bermieben werben follte. Denn ba Bott allen Dingen bas Genn gibt, ba bas gottliche Genn alle Realitaten in fich begreift, ba fein Wefen und Genn identifch und eine und einfach ift, fo muß bas Cenn ber erfchaffenen Dinge auch wenigftens ein Theil bee gottlichen Befene, und Die Gefchepfe baber auch in gemiffer Sinfict wenigstens ibentifch fenn mit bem Coopfer. Da ferner Gott bie Dinge aus Dichte gefchaffen , b. b., aus nicht fegenden ju mietlichen gemacht, und gwar nach bem Borbild ber Joee, Die in bem gettlichen Berffanbe ift, wodurch fie ibr Befen ober ihre Form erhalten baben,

224) Thomas ibid. art, 5. 224b) Thomas contra Gentiles, L. I. c, 26.

#### Scholaftifche Philosophie, Dritte Perlobe. 601

baben, fo muffen bie Dinge jum Theil mit Gott ibentifch, bas ift abnlich fenn 225). 3mar nimmt Thomas eine Bielbeit bon Ibeen in bem gottlichen Berftanbe an, unb et mußte fie annehmen, nach bem Grundfage, daß Gott ble causa exemplaris von Allem, mas ift, alfo von ber Sotalitat ber Dinge, Die fich in ihren Begriffen unterfceiben, ift; allein er tonnte biefe Bielbeit ber Ibeen bennoch nicht bedueiren aus bem gottlichen Wefen, ohne bie behauptete Ginbett bes Genne und Wefens ju gerfid. ren, und feine borgebliche Demonstration ift nur ein Blendwert. Diefe Demonstration ift folgende. Bei teber Birfung ift ber lette 3med eigentlich bie Abficht ber Saupturfache. Das Gute, Die Bolltommenbeit in ben wirtlichen Dingen, ift ble Bollfommenheit der Ord. mung bee Universums. Diefe Dronung bee Untversums ift alfo ber lette 3med ber Botebeit. Dat fich Gott biefe borgefest, fo mußte er auch eine 3bee bon berfelben Saben. Die Ibee bes Bangen fest aber die Ibeen bon bemjenigen boraus, aus welchem bas Gange befebt. 21160

225) Thomas P. L. q. 44. art, 3. Deus est prima causa exemplaris omnium 'rerum. - Ad productionem aliculus rei ideo necessarium est exemplar, ut effectus determinatam formam consequatur. -Manifestum est autem, quod es, ques paturaliter fiunt, determinatas formas consequantur. Hace autem firmarum determinatio oportet quod reducatur aicut in primum principium in divinam sapientiam, quae ordinem universi excogitavit, qui in rerum distinctione consistit, Et ideo oportet dicere, quod in divina sapientia sunt rationes omnium rerum, quas supra diximus ideas, id est, formas exemplares in mente divina existentes. Quae quidem, licet multiplicentur secundum respectum ad res, tamen non sunt realiter aliud a divina essentia, prout ajus similitudo a diversia participari potest diversimode.



Alfo muffen in bem gottlichen Berftanbe befonbere Ibeen bon allen Dingen fenn. Daß biefes mit ber gottlichen Einfachbeit nicht ffreitet, erfiehet man barans, bag bie 3Dee eines Bertes in bem Berftanbe bes Bertmeifters ift als etwas Gebachtes, nicht wie Etwas, moburch gebacht wirb, ober ale eine Form, Die einen wirflichen Denfaft macht. Es ift nicht gegen bie Einheit bee gottlichen Berftanbes, Bieles ju benfen; es murbe aber bamit ftreiten, wenn er burch biele Objecte geformt murbe. Es find alfo viele Ibeen in bem getelichen Berftanbe als Diefes lagt fich fo begreiflich mabon ibm gebacht. Gott ertennet fein Befen vollfommen, alfo auch nach allen meglichen Beifen und Geiten, bon benen es erfennbar ift. Es fann aber nicht allein nach bem, mas es an fich ift, fonbern auch, in mie fern es auf irgenb eine Urt ber Mebulichfeit ben Gefchopfen mittheilbar ift, erfannt werben. Bebe Rreatur bat eine eigene gorm, in wie fern fie auf irgend eine Beife ber Mebnitchfeit bed gottlichen Wefene theilhaftig ift. In fo fern alfo Gott fein Befen ertennet als in biefer ober jener Ratur nach. bilbenb (imitabilem), ertennt er es als eine eigene Form und 3bee berfelben Rregtur 226). Da inbeffen

est) Thomas P. I. q. 15, art. 11. In quolibet effectu illud, quod est ultimus finis, proprie est intentum a principali agente. Illud autem, quod est optimum in rebus existens, est bonum ordinis universi, ut patet per Philosophum 12 Metaph. Ordo igitur naiversi est proprie a Deo intentus. — Sed si ipse ordo universi est per se creatus ab eo et intentus ab ipso, necesse est quod habeat ideam ordinis universi. Retio autem alicujus totius haberi non potest, sisi habeantur proprise rationes corum, ex quibus totum constituitur, unde sequitur, quod in mente divina sunt plures ideae. Hoc autem quomodo divinae simplicitati non repugnet, facile est videre, si quis consideret, ideam operae esse

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Peelode. 603

Sott als reine immaterielle Intelligeng fich felbft erfennet und volltommen burch fich felbft ertennet, ba Gottes Deuten und Erfennen nicht verschieben ift von feinem Genn und Wefen, ba in ihm ber dentenbe Berftanb, bas Sebachte, die bentbare Form und bas Denfen ein und baffelbe ift 227); ba er ferner andere von ihm verfchiebene

in mente operantis elcut quod intelligitur, non autem sicut species, que intelligitur, que est forma faciens intellectum in actu. - Non est autem contra simplicitatem divini intellectus, quod multa intelligat, sed contra simplicitatem ejus esset, si per plures species ejus intellectus forma-retus. Unde plures ideae su et in mente divina ut intellectae ab ipso. Quod boo modo potest videri, Ipse enim essentiam suam perfecte cognoscit, unde cognoscit esm secundum omnem modum, quo cognoscibilis est. Potest autem cognosci non solum secundum quod in se est, sed secundum quod est participabilis accundum aliquem modum similitudinis a creaturis. Unaquaeque autom creatura habet propriam speciem secundum quod aliquo modo participat divinas essentiae similitudinem, Sie igitur in quantum Deus cognoscit suam essentiam, ut sie imitabilem à tali creatura, cognoscit eam ut propriam rationem et ideam hujus preaturne.

227) Thomas P. I. q. 14. art. 1, 2. 3. 4. Intelligere son est perfectio et actue intelligentis. Intelligere non est actio progrediens ad aliquid extrinsecum, sed manet in operante sicut actio et perfectio ejus, prout esse cet perfectio existentis. Sicut enim esse consequitur formam, ita intelligere sequitur speciem intelligibilem. In Deo autem non est forma, quae sit aliud quam summ esse. Unde cum ipsa sua essentia tit etiam apecies intelligibilis; ex necessitate sequitur, quod ipsum ejus intelligere sit ejus essentia et ejus esse. Et sio patet ex omnibus praemissis, quod in Deo intellectus

### 604 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

fchiebene Dinge nur in fich felbit, b. l. in feinem Wefen, weiches absolut einfach ift, erfennet 228): fo bleibt es, ungeachtet jener Demonitration, vollig unbegreiflich, wie Gott etwas Unberes, als fich felbit und bie Ibentität feines Wefens erfennen tonne.

Dan fiehet icon baraus, bag Thomas bie Granjen, welche er anfanglich fur bie Ertenntnig Gottes aufgeftellt batte, es fen namlich nur eine negatibe, feine pofitibe Erfennenig möglich, faft burchaus überfcheitten bat. Er murbe burch zwei entgegengefiste Tenbengen, burch einander miberftreitenbe Autoritaten fcmanfend, und durch teine ficheren Erfennenigprincipien geleitet. Muf ber einen Seite erfannte er ein naturlidies Streben in ber menfchlichen Bernunft nach Erfenninig Gottes, als bem bochften Biele, welches umfonft und gwedlos fenn murbe, wenn eine Erfenninig Gottes nicht möglich mare. Berner ichien fogar eine anschauenbe Ertenninif bes gotte lichen Befend nothwenbig, wenn ein Bernunfemefen ber Geligfeit theilbaftig merben foll, weil bie Geligfeit in ber bechften Thatigfeit ber Bernunft, welches bas Unfcauen ber Gottbett nach ihrem Befen ift, gefest tourbe 229). Muf ber anbern Geite erfannte er nach ben Musipruchen ber Offenbarung und groffer Riechenlehrer, baf ber menfchliche Geift feiner Datur noch ju fcmach fen, Bott ju ertennen, wie er ift. Denn ju biefer Ertennenif geboret eine Alebalichfeit ber Erfenneniftraft mit

intelligens, et id quod intelligitur, et species intelligibilis, et ipsum intelligere, sunt omnino unum et idem. Unde petet, per hoc, quod Deus dicitur intelligens, nulla multiplicites ponitur in ejus substantis.

228) Thomas ibid. art. 5.

289) Thomas P. L. q. 12, art, 1.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 605

Bott, welches in bem bon Bott felbft abgeleiteten Lichte ber Bernunft beflebt, und entweder in bem Maturvermegen ber Bernunft, ober in einem binjugetommenen Gefchente ber Enabe gegrunbet ift. Aber von Geiten bes ertennbaren Objecte, welches mit ber Erfenntnig. fraft vereiniget fenn muß, tann feine Arbnitchfelt eines ericaffenen Befene baju blenen, Gottes Befen baraus ju ertennen, weil burch bas Diebere bas Dbere nicht erfannt werben tann, weil Sottes Wefen felbft fein Cepn ift, weiches bei feiner Rreatur Ctatt finbet, weil endlich bas goteliche Wefen unumfchrante Alles auf eine überfchmengliche Beife begreift, mas nur immer bon einem erfchaffenen Berffanbe gebacht und ausgebrudt werben fann, jebes erfchaffene Befen bingegen nach elnem Begriff ber Beisheit, ber Rraft, ober felbft bes Senns u. f. w. beftemmt ift. Dan muß baber fagen, bag gum Erfennen bes gottlichen Befens eine Mebnlich. felt ber Erfenntniffraft erforbert werbe, bas ift, bas Licht ber gottlichen Gnabe, welche ben Berftanb jur Erfennenif Gottes flarfe 330). In ber Rolge geigt er, bag

sensibilem quam intellectualem duo requiruntur, scilicet virtus visiva et unio rei visae cum visa. Non enim fit visio in actu, nisi per hoc, quod res visa quodammodo est in vidente. Si autem esset una et cadem res, quae esset principium visivae virtutis, et quae esset res visa, oporteret videntem ab illa re et virtutem visivam habere, et formam, per quam videret. Manifestum est autem, quod Deus est auctor intellectivae virtutis, et ab intellectu videri potest. Et cum ipsa intellectiva virtus creaturae non sit Dei essentia, relinquitur, quod sit aliqua pazticipativa similitudo ipsius qui est primus intellectus. Unde et virtus intellectualis creaturae lumen quoddam intelligibile dicitur quasi a prima luce derivatum; sive hoe intelligatur



#### 606 Bunftes Dauptflud. Dritter Abschnitt.

ein enblicher Berftand burch bas naturliche Bicht Gottes Befen nicht erfennen, noch weniger begreifen tann. Denn jede Erfenntnif eines Gegenftanbes richtet fich nach bem Mage bes Erfenneniffrermogens, in fo weit namlich ber Gegenftanb in bem Ertennenben ift, und pon bemfelben aufgefaßt merben fann. Es gibt aber breierlei Dinge. Emige, beren Befen nur in einer inbivituellen Materie ift, wie alle Rorper; Ginige, bie fur fich befteben, nicht in einer Materie, aber nicht ihr Genn felbft find, fondern es nur haben, unterperlide Gubftangen, toie Die Engel. Gottes Art ju existiren besteht aber baren, daß er fein fubftangtelles Gepn ift. Die Erfenntuif berjenigen Dinge, welche ihr Senn in einer inbivibuellen Ratur haben, ift und naturlich (connaturale), weil unfere Geele, burch welche wir erfennen, bie form irgend einer Materie ift. Die Seele bat aber smei Erfenntuiffrafte, Die eine, melde burch ein forperliches Organ, und bie anbere, welche ohne daffelbe fich thatig erweifet. Die erfte ift ber Ginn, ber bie Dinge, in fo fern fle in einer inbivibualen Materie finb, unb baber nur bas Gingelne; Die zweite ber Berftanb, ber feiner Matur nach zwar bie Dinge erfennet, in fo fern fte ihr Cenn in einer individualen Daterie baben, aber boch nicht, in fo fern fle bas find, fonbern bon ber Da. terte nach ber Betrachtung bes Berftanbes abftrabirt werben, alfo im Magemeinen, was ber Sing nicht fann. Der Berffand ber Engel bat bas Bermogen, bie immateriellen Dinge ju erfennen, welches über bas Bermogen

de virtute naturali, sive de aliqua perfectione auperaddita granae vel gloriae. — Dicendum ergo, quod ad videndam Dei essentiam requiritur aliqua simulitudo en parte visivae potentiae, scilicet lumen divinae gloriae confortans intellectum ad videndum Deum.

#### Scholaftifche Philofophie. Dritte Periode. 607

unferes Berftanbes in bem gegenwärtigen Leben, ba er mit einem Rorper vereiniget ift, binausgebet. fubfifterenbe Genn, Die Gotebeit ju erfennen, gebet aber aber bie naturlichen Rrafte jebes endlichen Beeftanbes, außer in fo fern fie felbft fich burch bie Onabe mit einem enblichen Berftande als erfennbarer Begenftand berbinbet, und bie natuelichen Rrafte beffelben erbobet und verftarfet, meldes bie Erleuchtung bes Derftan. bes ift. Aber auch bie Erfenntnif eines fo erleuchteten Berftanbes bat ihre Schranten, in fo fern fle nie jum Begreifen bes gettlichen Wefene gelangen fann. Gelbft bas Unichauen bes gottlichen Befens ift in biefem Leben gar nicht möglich, außer burch ein Bunber, wie bei Mofes und Paulus. Denn bie Geele ift in biefem Leben ihrem Genn nach an eine torperliche Materie gebunden. Mur in fo fern fie fich von ber Materie loereift, erhalt fie Empfanglichfeit fur bie Borftellung abgefonberter immaterieller Befen. Daber werden in ben Eraumen und ben 3uftanben ber Beiftesabmefenheit gottliche Dffenbarungen unb bie Bufunft mabrgenommen 331). Inbiffen fann bie Bernunft boch in biefem leben Gott burch natürliche Rrafte ertennen, nach feinem Dafenn und ale bie etfte und volltommenfte Urfache, nur aber nicht nach bem, was er an fich ift. Denn unfere naturliche Ertenntnif fangt bon bem Ginne an, und fle erfiredt fich fo weit, ale fle burch ble finnliche Ertenntnig geben fann. Dun finb swar bie finnlichen Objecte Birfungen bee Gottheit, bie aber bet Rraft ber Urfache nicht gleich tommen. Blus ihnen tann folglich nicht bie gange gottliche Rraft und bad Befen ber Gottheit erfannt werben. gleichwohl Birfungen And, welche von ihrer Urfache abbargen, fo fonnen fie und boch fo melt fubren, bag this

### 608 Funftes Dauptflud. Dritter Abfchnitt.

wir von Gott fein Dafenn und mas ihm ale erfter unb bolltommenfter Urfache jufommen muß, namlich fein Berhaltnif ju ben Gefchopfen, ertennen tonnen. Dag er namlich bie Urfache von Allem ift, bag er fich van affen Befchopfen unterfcheibet, weil er nichts von allen ift, und bag bie Gefchopfe bon ihm abfteben, nicht meif in ibm irgend ein Mangel Ctatt finbet, fonbern weil er uber Mues vollfommen ift 232). Diefes ift alfo ein befcheibener, in gewiffe Grangen eingeschloffener Dogmatismue, ber bie Folge bon ber, obgleich nicht beutlich entwidelten Erfenninif gemiffer Schranten bes menfch. lichen Ertennend, und ber burch miflungene Berfuche fchuchteen gemachten fpeculirenben Bernunft ift. Mus bem Grunbe mar er auch bon ben bergeblichen Derfuchen, bie Erinitat ju bemonfteiren, jurudgefommen, und betrachtet fie nur ale Raifonnemens, wodurch nicht Der

232) Thomas ibid, art. 18. Naturalis nostra cognitio a sensu principium sumit. Unde tantum se nostra naturalia cognitto extendere potest, in quantum manuduci potest per sensibilia. Ex sensibilibus autem non potest usque ad boe intellertus noster pertingere, quod divinam esteatiam videat. quia creaturae sensibiles sunt effectus Dei virtutem causae non adaequantes. Unde ex sensibilium cognitione non potest tota Dei virtus cognosci, et per consequens nec ojus essentia videri. Sed quia sunt ejus effectus a causa dependentes, ex eis in hoc perduci possumus, ut cognoscamus de Deo. an est, et ut cognoscamus de ipse ea, quae necesse est ei convenire, secundum quod est prime omnium causa excedens omnia sua causate. cognoscimus de ipeo habitudinem ipsius ad creaturas, quod sciliost omnium estonus, et differentism orraturarum ab ipso, quad scilicet ipse non est sliquid corum, quae ab co causantur, et quod baco non removentur ab co propter ejus defectum, sed quis super excedit.

### Scholaflifche Philosophie. Dritte Perlode. 609

ber Dauptfag bemiefen, fonbern nur gezeigt werbe, bafimit bem angenommenen Dauptfage bie fic baraus ergebenben Kolgen jufammenftimmen, wie bei einer angenommenen Soppothefe, J. B. dem Ptolemdifchen Beltfpfteme 233). Es mar aber nicht leicht, ben Speculationegeift in biefen Grangen ju balten, weil biefe bogmarifch zu Rolge gemiffer aus Artitoteles Philofophie angenommener objectiver Grundfage fefigefitat maren; weil er jelbft eine bobere, auf Erleuchtung bes Berftanbes und Offenbarung geflugte Erweiterung bes Berftanbes nicht aus fchlog, fonbern oft aus biefer Quelle ichopfte, und bamit phitofophifche Dypothefen und Gage verband. Es lag in jenen abgeftedten Grangen eine Denge interiffanter, fur bie Bernunft bochft angrebender Speculationen, eine Menge michtiger, eine befriedigenbe Beantwortung beifchenber Fras gen, meldes alles ber befcheibenen, fich an bie Bahrheiten ber Diffenbarung anschließenben Bernunft eine große Sphare bon Ermeiterung und Ausbreitung barbot. Thomas bat fich mit philosophischem Beifte, mit ungememern

233) Thomas P. L. q. 32, art, z. Ad aliquem rem dupliciter inducitur ratio. Uno modo ad probandum sufficienter aliquam radicem. Also modo inducitur ratio, non quae sufficienter probet radicem, sed quae radici jam positae ostendat congruere consequenter effectus. Stout in astrologia ponitur ratio excentricocum et spicyclocum ex hoe, quod hae positione facts possuut salvari appares tia sensibilia circa motus coelestes; non tamen ratio haec est sufficienter probans, quia euam forte alia positione fecta salvari possent. Primo orgo modo potest induci ratio ad probandum Deum esse unum et similia. Sed secundo modo se babet ratio, quae inducitur ad manifestacionem Trinitatis; quis sedicet Trinitate posita congruunt hujusmodi rationes, non taemo ita, quod per has rationes sufficienter probetus Trinitas personarum,

Cennent. Beich. b. Philof. VIII. Sb.

# 610 Funftes Sauptflud. Deitter Abichnitt.

meinem Salent bes analytifchen Scharffinns, mit ber Muflofung berfelben beschäftiget, wenn er gleich durch Die angenommenen Ertenntnifprincipien weit tiefer in einen positiven Dogmatiemus hintingefahrt murbe, als er mit ben Borten einraumt. Der augenfcheinlichfte Beweis bavon ift biefes, baf er erft, nachbem er bie Ibee ber Sottheit, als bes abfolut bollommenften Hewefens, entwickelt bat, binterber bie Frage unterfucht, wobon er batte ausgeben muffen, ob und in wie feen bas allerrealfte Befen auch ertennbar fen, wo binterber Die Bemertung, baf Gott nur negatibe, nach ben Drabicaten, bie ibm nicht gutommen, erfennbar fen, ju fpåt tam. Die 3bee, welche Thomas von Gott batte, ift febr erhaben. Er benft fich Bott als ben Real . grund alles Genns, als bas abfolute Ibral ber Bolltommenbeit, bas bochfte Gut, unb ale ben abfoluten Grund ber Erfenntnif Inbem et aber bas Dafenn und und Babrbeit. bas Berbaltnif biefes vollommenften Befens ju bet Belt, welches blos Gegenstand eines Bernunftglaubens fenn tann, bemonftriren, und jum Gegenftanbe bee fpeculativen Ertenneniffes machen will, verwickelt er fich in welche bie bon ibm angenommenen Speculationen, Brangen ber Erfennbarteit nicht nur überfchreiten, fonbern auch mit anbern theoretifchen und praftifchen Wahrbeiten in Biberftreit fteben. Diefes jeigt fich befonbers in ber Theorie bon bem Guten und Bofen in ber Belt. Diefer muffen wit aber Die Goopfungelebre bee Tho. mas borausichiden, in welcher er eigentlich bie Grund. juge ber Theologie, b. i. ber Ertenntnif Gottes entwidelt.

Nachdem Thomas bewiefen bat, baß Gott als ein Immaterielles Wefen Erkenntnig auf bie vollfommenfte Weife besigt, und Diefe vollfommenfte Erkenntnig mit großem

## Scholaftifche Philosophie, Dritte Perlobe, 611

grofem Charffinn ausführlich ertlart, und bie Berfdiebenheit berfelben bon ber menfchlichen (1. B. bag Bott Muts nicht im Allgemeinen, fondern bas Inbiotbuelle auf bas beutlichfte erfenne, bag Gott nidis ord. turfit, fonbeta alles auf einmal auf bas vollommenfte erfenne) ins Bicht gefest bar, wobei immer vorausg fest wird, baf Gott Die erfte Urfache alles Birtlichen ift, bag baber feine Erfenntnig bon fich felbit theoretifch, bon ellen übrigen Dingen praftifch und theoretifch jugleich fen, baf die Ibeen Bottes fcopferifch find. bag er burch feine 3been bie Dinge und ihr Befen urfp ung. lich mache, bag er baber bie Babrbeit ber Dinge felbit fen; daß alles, mad ift, in fo fern ed ift, mabr und gut fep 334); bag Bottes Ertenntnig allein emig unb unveranberlich fen; bag ber Gottbeit als erfter Intelligeng, beren Gena ibentifch mit ihrem Denten ift, Leben und Bille jufomme; bag Gott, ba die Bollfommenbeit bes Billens barin befleht, bas Bute, bas man befist, anbern mitjutheilen, fich feibft und andere Dinge wolle, fich als 3med, anbere Dinge als bem 3med untergeord. net, baf fie namlich Theil nehmen an ber getelichen Sute 215); baß Gott feine Bollfommenbeit ale letten Dq a

e34) Thomas P. I. q. 16. art. 3. Sicut bonum convertitur cum ente, ita et verum. Sed tan en sicut bonum addit rationem appetibilis aupra ena, ita et verum comparationem ed intellectum. A. 4. Deus cum sit suum esse intelligere et mensura omnis esse et intellectus, in ipso non solum est veritant sed ipse summa et prima veritas est.

e55) Thomas P. I. q 19. art. 9. Cum ad perfectionem voluntatis apectet, ut bonum, quod que habet, aluis communicet, hoc divinam prarcipue voluntatem decet, ut se et alia velit, se ut firem, cetere vero ut ad finem ordinata, id est propter se, quo condecet ejus summam bonitatem alia par-

ticipare,



#### 612 Junftes Sauptflud. Dritter Abschnitt.

abfolut und nothwendig wolle, anbere Dinge aber nur unter det Borausfegung, bag er fie will 216); daß alfo ber gottliche Berftanb und Bille bie Urfache von Allent ift; daß Bott mit einem einzigen einfachen Afte Alles in feiner Gute will, und fein Bille baber feine Urfache hat; bag fein Bille burchgangig und immer erfullt wieb, weil er bie allgemeinfte Urfache aller Dinge ift, unter welchen bie befonberen Urfachen begriffen find; bag ber gottliche Bille unveranderlich ift, ob er gleich bie Beranderung einiger Dinge wollen fann; bag ber gottliche Bille nicht allen, fonbern nur einigen Begenflauben feines Billens Mothwendigfeit auferlegt, ober bag er wollt, einiges gefchebe nothwendig, einiges jufallig, und baber einis gen Birfungen Ratururfachen, andern freie Urfachen angewiefen babe 217); nachbem er noch einige Lebren über die Liebe, Gerechtigfeit und Allmacht Gottes por-

236) Thomas ibid, art. 5. Cum bonitas divina sic proprium divinas voluntatis objectum, ad quam alia ordinantur ut ad finem; bonitatem ipsam suam Deus absolute et necessario vult, alia vero a se, non necessario nisi ex suppositione tantum, supposito emm, quod velit, non potest non velle.

divins sit efficacissima, non solum sequitur, quod fiant sa, quae Deus vult fieri, sed quod so modo fiant, quo Deus ea fieri vult. Vult autem quaedam fieri Deus necesserio, quaedam contingenter, nt sit ordo in rebus ad complementum universi. Et ideo quibusdam effectibus aptavit causas necessarias, quae deficere non possunt, ex quibus effectus de necessitate proveniunt, quibusdam autem aptavit causas contingentes defectibiles, ex quibus contingenter eveniant. Non igitur propterea effectus voliti a Deo eveniunt contingenter, qua causae proximae sunt contingenter, sed propterea, qua Deus voluit eos contingenter evenire, contingentes causas ad eos praeparavit.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 613

ausgeschickt hat, so hat er bie Lebre bon ber Schopfung als bem Entflehungsgrunde aller Dinge vorbereitet. Sie folget so naturlich, daß sie fur eine philosophische Demonstration gelten tann, jedoch nur fur ben ersten Unblid, denn bei weiterer Rachforschung welfet es sich aus, daß er vorber die Eigenschaften Gottes nur immer hypothetisch entwickelt hatte, daß wir udmlich ein Wefen, welches als Urwesen und als erste Uesache alles Wirklichen gedacht wird, mit diesen Eigenschaften und benten muffen, daß er nunmehr die Sppothesis in Thesis verwandelt.

Jebes Ding hat nothwendig fein Dafepn von Gott. Denn wenn Etwas in einem Dinge gefunden wird durch Mittheilung, so muß es nothwendig von demjenigen verursacht senn, dem es wesentlich jutommt. Gott ift bas felbstständige Senn, welches nur einzig ift, folglich muß Allem übrigen, was Dafenn hat, wenn es auch noch so verschieden in Unsehung der Bollommenheit oder Unvollsommenheit des Senns ift, sein Dasenn von Gott mitgetheilt worden senn 238). Was nicht nothwendig jum Wesen eines Dinges gehört, das verdanft basselbe einer außern Ursache. Das

258) Thomas P. I. q. 44. art. 2. Necesse est dicers, omns ons, quod quocunque modo est, a Deo esse. Si enim aliquid invenitur in aliquo per participationem, necesse est, quod causetur in ipso ab eo, cui essentialiter convenit. Ostensum autem est supra, quod Deus est ipsum esse per so subsistens, et quod est aubsistens non posset esse nisi unum — relinquitur ergo, quod omnia alia a Deo non sint suum esse, sod participant esse. Necesse est igitur, quod omnia quae diversificantur secundum diversam participationem essendi, ut sint perfectius vel minus perfecte, causati ab uno primo ente, quod perfectissimum est.

### 614 Bunftes Sauptflud. Dritter Mbichnitt.

Befen erftredt fich nicht meiter, ale auf bad Subject bes Dinges, und umgefebrt. Diefelbe Eigenfchaft fann alfo nicht mehr Dingen mefentlich jufommen. Gemeinfame Eigenschaften, bie mehr Dingen gutommen, finb alio biefen nicht mefentlich, fonbern rubren bon einer dufern Urfache ber. Allen eriftirenben Dingen wird bas Genn ale gemeinfame Eigenschaft beigelegt. Entweber lft alfo Eines von ihnen bie Urfache bes Unbern, ober fie baben faigmitlich eine auftere Urfache, bie burch fich felbft mefentlich exiflirt. Da bie enblichen Dinge emanber nicht felbit verurfachen tonnen, fo ift bas Erfte un. moglich. Die Urfache aller borbanbenen Dinge ift alfo Bott, ber burch fich felbft mefentliches Genn bat. Die Urfachen berhalten fich ferner, wie bie Birtungen; je allgemeiner bie Wichungen, befto allgemeiner find bie Urfachen. Dofenn ift unter allen Birfungen bie allgemeinfte; bie Urfache berfeiben muß alfo auch bie allgeo meinfte fenn 238 b).

Auch ble erfte Materis hat ihr Dafenn bon Gott. Dadjenige, mas bie Urfache ift von ben Dingen, in fo fern fie Dinge find, muß Urfache fenn nicht allein bavon, baß fie biefes und jenes find, nach ben jufdligen ober substanziellen Formen, sonbern auch von allem bemjenigen, was auf irgend eine Brife ju ibrem Genn gehoet, also auch von ber ersten Materie 239).

Das hervorbringen aller Dinge burch Gott als bie allgemeinfte Urfache, ober bie Emanation aller Dinge aus Gott, beift Schopfung, und zwar Schopfung aus Bott, beift ichte, weil vor ihr fein Ding voraus. gehet, fondern alles urfprunglich aus Gott hervortriet, Dinge werden, die vorber nicht Dinge, b. i. Richts waren.

238 b) Thomas contra Gentiles. II, c, 6, 15, 259) Thomas P, l. q. 44, att. 2.

# Scholastifche Philosophie. Dritte Periode. 619

maren. Die Nothwendigfeit einer Schopfung aus Michts folgert er baraus, daß man bei Sottes Wirfungen entweber annehme, daß etwas borber existite, ober baß Nichts vorber existite, und ba man bet der ersten Unnahme biefe Existens nicht ind Unendliche boraussehen konne, weil barin ein innerer Wiberspruch liege, man bet einem Erften fteben bleiben muffe, vor welchem teine Existens weiter bergeht \*40).

Micht zufrieden mit biefem nichts beweisenden Raifonnement, suchte er einige Einwurfe, welche in altern
und neuern Zeiten gegen die Lehre von der Schöpfung
aus Nichts gemacht warden waren, und allerdings die Unbegreiflichfeit berfelben ins Licht sehen, zu widerlegen, womit es ihm aber nicht sonderlich gelingen wollte, weil fte zum Theil auf Gaben der Aristotelischen Philosophie beruheten, die er ohne weiteres als gultig angenommen hatte. Er fter Einwurf. Was erft ins Dasen fommen soll, muß vorber möglich senn. Was aber möglich ift, hat ein seidendes Vermögen. Dieses fest aber schon

240) Thomas P. L. q. 45, art, 1. Non solum oportet considerare emanationem alicujus entis particularis ab aliquo particulari agente, aed etiam emanationem totius entis a causa universali, quae est Deus, et hano quidem emanationem designamus nomine creationis. Quod sutem procedit secundum emanationem particularem, non praesupponitur emanationi, sicut si generatur homo, non fuit prius homo, sed homo fit ex non homine et album ex non albo. Unde el consideratur emanatio totius entis universalis a primo principio, impossibile est, quod aliqued ens praesupponatur huic Idem autem est nibil quod nullum ens. Sicut igitur generatio hominis est ex non ents, quod est non homo, ita creatio, quae est emanatio totius esse, est ex non ente, quod est nihil. Contra Gentiles. II. 16.



#### 616 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

ein wirfliches Ding als Gubject boraus, in welchem es ale Bermogen befindlich ift. Demnach muß bor bet Schopfung ein realer Urftoff vorbanben gemefen fenne und die Schopfung aus Dichte ift unmöglich. Darauf antwortet Thomas mit bem Abicenna, bag bie Borausfepung ber Doglichfeit und bes leibenben Bermogens bur bet Dingen, bie aus anbern Ratuebingen unb burch beren Rrafte entfteben, aber nicht bei folden Statt finde, bie nur von Gott nach übernaturlicher Rraft berporgebracht werben. 3meiter Einwurf. Dadjenige, woraus Etwas wirb, unb zwar nicht jufallig, muß in bem Beworbenen noch fortbauern. Wenn nun Etwas aus Dichte murbe, fo muffre bad Dichte ober ein Theil beffelben in diefem Etwas noch fortbauern und bebarren. Dann ware ober baffelbe Ding zugleich Ermas und Richts, mas fich widerfpricht. Thomas weicht biefem Einwurfe baburch aus, bag er bie Schopfung aus Dichts über alle Borftellbarteit binaus rudt. Dritter Ein. wurf. Es ift unmöglich, baf ein fortbauernbes Befen jugleich entfteht und eriffirt. Indem es entftebt, eriftirt es noch nicht; ift es aber ichon entftanben, fo eriftirt ed, aber entflicht nicht. Es fann nicht jugleich fenn und nicht fepn. Goll nun Gott etwas Fortbauernbes berborbringen, fo mußte bas Werben beffelben bor bem Gepn bergeben; nun erforbert aber bas Berben mieber ein Gubject, und ift ohne baffelbe unbentbar. Berben fest alfo ein Subject boraus, woraus es wirb, und bie Schopfung aus Michte ift unmöglich. Thomas laugnet bie Allgemeinheit bee Gages, bag bor allem geworbenen Gepn ein Werben bergeben muffe, weil man unter Berben auch ein Geworbenfenn verfiebe, mo alle Eriftent aufhore; wenn man j. B. fage: ein Ding bore auf, fich ju bewegen, ba fen bas Berben ein Bemorbenfenn ber geenbigten Bewegung. Bierter Gin. wurf. Mus Richts wird Richts, ift ein bon allen Phia

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 617

lofophen angenommener Grundfas. Bott fann aber, ungeachtet feiner Allmacht, boch nicht gegen bie erften Grundfase etwas bewirten. Thomas fcrantt biefen Grundfat ein auf die besonderen Mirtungen aus Naturnesfachen, welche bei ihrem Birten etwas als Stoff porausfeben muffen. Und in diesem Sinne haben ihn auch nur die Alten verftanden 241).

Die Belt ift ewig, laft fic nicht bemonftrie ren, ba bas Genn ber Welt bon bem Billen Gottes abbangt, und abfolut nothwendig Gott nichts will, als fich felbft. Dag fle angefangen babe ju fenn, fann aber eben fo menig bemonftrirt werben. Denn ber Unfang aller Demonftration ift ber Gat, bag Etwas ift. 3a ben abstracten Begriffen abstrahlet man aber bon ben Raum . und Zeieberhaltniffen, und bie Uniber. falien find baber allenthalben und immer. Daber lagt fich nicht bemonfteiren, baf ber Menich, ber himmel, ber Stein nicht immer gewefen fen. Chen fo wenig aber fann es bon Geiten bes Urbebere ber Welt bewiefen werben, Denn ber Bille ber Goetheit fann burch Bernunft nur in bemjenigen erforicht merben, mas Gott norhmendig wollen muß, welches aber nicht bie Gefcopfe Gottes Wille tann aber bem Denfchen offenbaret merben, morauf fic ber Glaube flugt. Die Bt. merfung, baf ber Unfang ber Welt nur, wie Die Dreis embert, ein Glaubendartitel fen, fest er bingu, fen febr nothig, bamit man nicht burch vergebliche Berfuche einer Demonstration ben Unglaubigen Etwas ju fachen gebe 343).

Die Bielheit und Unahnlichteit ber Dinge rubrt von ber Beisheit und Gute Gottes ber. Denn

<sup>241)</sup> Thomas P. I. qu. 45. a. s. in Magistr, sentent. L. H. Dist. 1, qu. t. art. 2.

<sup>242)</sup> Thomas P. I. qu. 46, a. t. 2.

# 620 Sunftes Sauptflud. Dritter Abidnitt.

Das Bofe ift nur in bem Guten, als feinem Subjecte, und zwar nicht negative, fonbern nur privative. Das Bofe ichlieft in aber nicht negatin, fonft mußten auch Dinge, bie ger nicht find, ober Dinge, welche Birtlichfeit baben, barum bofe fenn, weil fie ble Mealitat eines anbern Dinges nicht haben, j. B. ber Menfc, ber nicht bie Gefdmindigfeit bes Riches, ober bie Starte bes lomen bat, fonbern privatio, wie bie Blindheit ale Beraubung bes Gefichte. Das Subject ber form und ber Beraubung ift aber ein und baffelbe, namlich bas mogliche Ding (ens in potentia), es fen nun fchlechthin ober in einer Begiebung möglich. Es ift aber einfenche tenb, bag bie Form, woburch Etwas bas mirflich mirb. mae es ift, eine Bollfommenbeit und ein But ift, jebes Ding alfo, in fo fern es wirflich ift, gut ift. Cben fo aber auch bas mögliche Ding (ble Materie), in fo fern es Benehung auf bas Bute bat, Die Form annehmen fann 347).

2046

universi requirit, ut sint quaedam, quae a bonitam deficere possint, ad quod aequitur, ea interdum deficere. In boo autem consistit ratio mali, ut scilicet aliquid deficiat a bono. Unde manifestum est, quod in rebus malum invenitur, sicut et corruptio. Nam et ipsa corruptio malum quoddam est.

\$47) Thomas ibid. a. 5. Subjectum autem privationis et formae est unum et idem, so, ens in potentia, sive sit ens in potentia simpliciter, sicut materia prima, quae est subjectum formae sub stantialis et privationis oppositae; sive sit ens in potentia secundum quid et in actu simpliciter, ut corpus diaphamim, quod est subjectum tenebrarum et lucis. Manifestum est autem, quod forma, per quam aliquid est in actu, perfectio quaedam est et bonum

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 621

Das Bofe geenichtet bas Gute, aber nicht gang. Es gibt namilch ein breifaches Gute. Das Eine wirb burch bas Bofe gang aufgehoben, unt biefes ift bas bem Bofen entgegengefette Gute. wird burch bie Sinfternif bas Licht, burch bie Blindheit Das Geficht ganglich aufgehoben. Das zweite Gute ift, was burch bas Bofe weber gang aufgehoben, noch verminbert wird. Diefes ift bas Bute ale Gubject bes Durch bie Rinfternif wirb bie Gubffang ber Bofen. Luft nicht im geringften berringert. Gin brittes Gute wirb burch bas Bofe gwar verminbert, aber nicht gang. lich gernichtet, namlich bie Sabigfeit bes Gubjecte für ble Realitat (habilitas subjecti ad actum). Dufe Berminberung ift nicht fo ju benten, wie bei den Bablgroßen durch Gubtraction, fonbern wie bei ben Qualt. taten ober formen burch Rachlaffung ober Abfpanuung (remissio), welcher bie Erhohung bes Grabes. Anfpannung (intentio), entgegengefest ift. Die gebachte Jabigfeit (habilitas) wird namlich durch Dispositionen, melde bie Materie fur ble Reglitat borbereiten, erhobet; te mehr folder Dispofttionen borbanben finb in einem Subjecte, befto fabiger ift es, eine Bolleommenbeit und form anjunehmen; je mehrere und ftacfere entgegengefeste Dispositionen aber vorbanden find, befto mehr mirb bas Gubject gefchmacht und abgefpannt. Ronnen bie entgegengefesten Dispositionen nicht ins Unendliche berpleifaltiget und erhobet merben, fo mirb auch bie gt. bachte Sabigfeit nicht ins Unenbliche verringert, wie biefes

bonum quoddam, et sic omne ens in actu bonum quoddam est. Et similiter omne ens in potentia, in quantum hujusmodi bonum quoddam est, secundum quod habet ordinem ad bonum. Sicut enim est ens in potentia, ita et bonum in potentia. Relinquitur ergo, quod subjectum mali sit bonum.

# 618 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt

Denn Gott gab ben Dingen ihr Dofenn, um ihnen feine Wollsommenheit mitjutheilen, und fie an ihnen barjufiellen. Da biefes nun nicht burch ein einziges Geschöpf geschehen tonnte, so brachte er viele und verschiedene bervor, bamit burch bas eine erfest werden tonnte, mas dem andern fehlte. Die Bollsommenheit, welche in Bott einartig und einfach ist, ist in den Geschöpfen vielssach und gertheilt. Go ftellt bas Weltgange die gottliche Wollsommenheit weit vollommener bar, als ein einzelnes Geschöpf vermag, indem sie ben Indegriff aller Realitäten in dem höchsten Grad, die in Gott vereiniget find, in wiendlich viele Arten und Grade gertheilt dar-stellt 241).

Alle Dinge, welche Gott bervorgebracht bat, machen nur eine Welt aus. Denn fie fichen alle in beftimmten Berhaltniffen ju einander und ju Gott, und gehoren burch biefe Einheit ber Ordnung ju einer Welt 344).

In biefen Gagen liegt bie Theorie bes Thomas vom Bofen. Unter bem Bofen fann nicht irgend ein Wefen, Form ober Natur berftanben werben, ba alles,

245) Thomas P. s. qu. 47. a. t. Producit enim Deus ret in case propter suam bonitatem communicandem oresturis et per cas repraesentandam. Et qu'a per unam oresturam sufficienter repraesentari non potest, produkit multas oresturas et diversas, ut quod deest uni se repraesentandam divinam bonitatem, suppleatur ex alia. Nom bonitate, quae in Deo est simpliciter et uniformiter, in creaturis est multipliciter et divisim. Unde perfectius participat divinam bonitatem et repraesentat eam totum universum, quam alia quaecunque creatura.

244) Thomas ibid, art. 3.



# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 619

mad ift. in fo fern es ift und Realitat befigt, jebe Boll. tommenbeit bes Gepns ein Gegenstand bes Begebrens ift, und fein Befen ermas anderes, als feine Erifteng und Bollfommenbeit begebret. Das Bofe fann alfo nur In ber Abmefenbeit bes Guten, bed Realen befteben, unb es ift in fo feen weber bas Epiftirenbe noch bas Gute 245). Die Bollfommenbeit bee Bangen, welche nicht ohne eine Bleibeit und Berichtebenbeit ber Dinge und ber Grabe bes Genne möglich mar, machte auch bas Da. fenn bes Gofen nothwendig. Denn bie Bollftanbigfeit aller möglichen Grabe ber Realteat fonnte nicht ohne Unabnlichfeit ber Grabe fenn. Ein Grab ber Gate beftebt barin, baf Etwas gut fenn fann, obne babon abjumei. chen, ein anberer barin, baf es babon fich entfernen, mangelhaft werben fann. Und biefe Grabe find wirflich porbanben. Go mie es Wefen gibt, welche ungerfterbar und verganglich find, fo gibt es auch beren, melde bon ber Bollommenbert fich entfernen tonnen, welche Deglichteit jur Folge bat, baft fie fich wirtlich bavon Die Bolltommenheit bed Gangen machte bas Dafenn folder Wefen nothwendig. Darin liegt aber ber Grund bee Bofen 346).

Des

- 245) Thomas P. L. q. 48. w. s. Bonum est omne 1d. quod est appetibile, et sie cum omnis natura appetat auum esse et suam perfectionem, necesse est dicere, quod esse et perfectio cujuscunque naturae rationem habeat bonitatis. Unde non potest esse, quod malum significet quoddam esse, aut quandam naturam aut formam. Relinquitur esgo, quod nomine mali significetur quaedam absentia boni, et pro tanto dicatur, quod malum neque est existens neo bonum.
- 245) Thomas ibid. art. s. Sicut igitur perfectio universi requirit, ut non solum sint entis incorruptibilis, sed etiam corruptibilis; its perfectio

# 620 Junftes Dauptflud. Dritter Abidmitt.

Das Befe ift war in bem Guten, feinem Cubicces und zwar nicht negative, fonbern unt privatire Das Bife folieft in Ach eine Gutfeenung bes Guten. Diefe Entfernung ift aber aucht negatio, fout muften auch Denge, bie dat unde find, core Dinge, welche Buffich beit baben baren beit fien. weil fie bie Mealudt eines anbern Dungen wicht baben, 3 G. ber Wemit, ber micht bie Beiten ed glod des Nobes. Der bie Stänfe bie Limen bet fonbere beibatib. wir bie Glinbbeit ale Berenburg bee Gefebel. Des Gubnet ber feen und ber Propertiens if ober ein und baffilbe, namlich baf maglink (hang eve in percentia), es fir nun fahrfichen eber er einer Brichann nannlich. Es ift aber emirmdthey, but he firm, todard fitted has worked made west is it, word fieldenmenten und ein Gun if. intes Dong o de. in it imm of wordend ift, pur ift. Gier fe abe and but me in Durg ber Marre , at it im es to berg sur des Can bat, du finen ameriant Bank Sell.

200

the first of her distribute the first and th

The state of the s

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 621

Das Bofe jernichtet bas Gute, aber nicht gang. Es gibt namlich ein breifaches Bute. Das Gine wird burch bas Bofe gang aufgehoben, unt Diefes ift bas bem Bofen entgegengefeste Gute. wird burch bie Finfternif bas licht, burch bie Blindbeit bas Geficht ganglich aufgehoben. Das zweite Gute iff, was burch bas Bofe weber gang aufgehoben, noch bermindert wird. Diefes ift bas Gute als Gubject bes Durch die Finfternif wird bie Gubftang bet Bofen. Luft nicht im geringften berringert. Ein brittes Gute wirb burch bas Bofe gmar berminbert, aber nicht ganglich gernichtet, nambich bie gabigteit bes Cabjecte für ble Realitat (habilitas subjecti ad actum). Berminderung ift nicht fo ju benten, wie bei ben Bablgroßen burch Gubtraction, fonbern wie bei ben Qualitaten ober formen burch Dachlaffung ober Abfpanuung (remissio), welcher bie Erhobung bes Grabes. Anfpannung (intentio), entgegengefest ift. Die gebachte Gabigfeit (habilitas) wird namlich burch Dispositionen, welche Die Materie fur Die Realitat borbereiten, erhöhet; je mehr folcher Diepoficionen borbanden find in einem Subjecte, befto fabiger ift ed, eine Bollfommenheit und Form angunehmen; je mehrere und ftactere entgegengefeste Dispositionen aber vorhanden find, befto mehr wird bas Gubject gefchmacht und abgefpannt. Ronnen bie entgegengefesten Diepositionen nicht ine Unenbliche ber-Dielfaltiget und erhobet merben, fo mirb auch bie gebachte Sabigteit nicht ine Unenbliche verringert, wie biefes

bound quoddam, et sie omne ens in actu bonum quoddam est. Et similiter omne ens in potentia, in quantum hujusmodi bonum quoddam est, secundum quod habet ordinem ad bonum. Sicut enum est eus in potentia, ita et bonum in potentia. Relinquitur ergo, quod subjectum mali sit bonum.



# 622 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bi. fee ber Sall ift bei ben activen und paffiven Qualita. ten ber Elemente. Go tonnen Ralte und Reuchtigfeit, woburch ble Empfanglichfeit ber Materie fur Die form bed Feuere berringere wirb, nicht ind Unenbliche bermehrt werben. Ronnen aber bie entgegengefesten Did. politionen ine Unenbliche bermehrt werben, fo wirb auch Die Rabigfeit ind Unenbliche verminbert, ohne boch gang gernichtet gu merben, weil fie immer in ihrer Burgel, bas ift bie Gubftang bee Gubjeces bleibt. Wenn grote fchen bie Sonne und bie Luft ichattige Rorper in unend. licher Reibe geftellt merben, fo nimmt bie Babigteit ber Luft ind Unenbliche ab, boch wird fie fo lange, ale bie Luft bieibt, nicht ganglich geeftort, well fie bon Matur burchfichtig ift. Go fann auch ju ben Gunben ind Une enbliche ein Bufat gefcheben, woburd bie gabigfeit ber Crele fur die Gnabe immer mehr berminbert wird, inbem die Gunben als Dinberniffe gwiften und und Gott treten; aber jene Sabigfeit wird boch nie ganglich in ber Geele gernichtet, weil fie aus ber Matur ber Geele folgt 448).

Das Bofe in ben vernünftigen Befen ift entweber Strafe ober Schuld. Das Bofe til bie Beraubung bes Suten, welches in ber Bollfommenheit und Realitat (actus) besteht. Die Realitat ift gedoppelt, die erste und zweite. Die erste ist bie Form und Pollständigkeit ber Sache; die zweite die Birtsambeit. Das Bose entsteht also auf zweisache Urt. Einsmal burch Entziehung der Form ober eines zur Bollfandigkeit gehörigen Theils, wie Blindheit, Berstümmes lung, Zweitens burch Entziehung ber gehörigen Birtsamfeit, indem sie entweber ganz und gar fehlt, aber bas rechte Maß und die rechte Ordnung nicht hat. Da

# Scholaftifche Philosophle. Dritte Perlobe. 623

bas Gute eigenthamliches Object bes Willens ift, fo findet fich auch bas Bofe im eigentlichen Ginne in den bernanftigen Befen. Das Bofe nun, welches burch Entgiebung ber Form und Bollftandigfeit entsteht, gehört
unter ben Begriff ber Strafe, benn bie Strafe ift dem
Willen juwiber. Dieses erhellet vorzüglich aus der
Boraussehung, daß Alles der gottlichen Borsehung und
Gerechtigleit unterworfen ift. Das Bose aber, welches
burch die Entziehung ber gehörigen Wirtsamteit in ben
Gegenständen des Willens entsteht, gibt ben Begriff von
Schuld. Denn das wird Einem zur Schuld angerechnet, wenn er von ber vollsommenen handlung abweicht,
beren er durch seinen Willen machtig ift 249).

In ber Schuld ift mehr Bofes, als in ber Strafe, man mag nun unter biefer eine Berausbung ber forperlichen Guter (finnliche Strafe), oder übersbaupt bie Beraubung ber Gnabe und ber herrlichfeit berfteben. Denn Erftens wird ber Menfch burch bas Schulbubel bofe, aber nicht burch das Strafübel. Denn bie Schuld besteht in einem ungeregelten Afte bes Willens. Der Menfch heißt aber nur gut nach feinem guten

e49) Thomas ibid, a, g. Quia vero bonum simpliciter est objectum voluntatia malum, quod est privatio boni, secundum specialem rationem invenitur in creaturis rationalibus habentibus voluntatem. Malum igitur quod est per subtractionem formes et integritatis rei, habet rationem poenae, et praecipue supposito, quod omnia divinae providentiae et justitiae subdantur. De ratione enim poenae est, quod sit contratis voluntati. Malum autem, quod consistit in subtractione debitae operationis in rebus voluntariis, habet rationem culpae. Hoc enim imputatur slicui in culpam, cum deficit a perfecta actione, cujus dominus est secundum voluntatem.

# 624 Bunftes Sauptftud. Dritter Mofchnitt.

guten Billen, bermege beffen er von Allem, was er bat, einen guten Gebrauch macht, und bofe nach feinem bofen Billen, burch welchen er auch von dem Guten, das et hat, einen bofen Gebrauch macht. Die Gerafe besteht aber in einer Beraubung beffen, wobon der Wille einen Gebrauch macht. Iweitens. Gott ift Urheber von bem Strapubel, aber nicht von dem Schuldübel. Das Strafübel beraubt die Rreatur eines Guten, es sen erschaffenes, oder bas unerschaffene, wie Elindbeit und Mangel bes göttlichen Auschaffenen. Das Schuldübel ift aber eigeneisch dem unerschaffenen Gute entgegengesist, weil es der Erfüllung des göttlichen Willens und ber göttlichen Liebe, womit das göttlichen Willens und ber göttlichen Liebe, womit das göttliche Gute in sich seloß geliebt wird, wiberstreitet 250).

Die wichtige Frage, welche ben Grund ber Birffichleit des Sefen in ber Beit bettifft, beantwortet zwar Thomas, aber nicht vollftandig; er übergehet den wichtigften Theil berfelben, namlich die Urfache bes fittlichen Odfen, mit Stillschweigen, mahrscheinlich aus dem fillen Bewußtsenn, bag eine confequente Berfolgung ber

citer consideratur in bona operatione vel bono usu rerum habitatum. Utimur autem rebus omnibus per voluntatem. Unde ex bona voluntate, qua homo bene utitur rebus habitis, diestur homo bomus, et ex mala malus. — Quia ergo ipas culpa consistit in deordinato actu voluntatis, poena varo in privatione aliculus cotum, quibus utitur voluntata, perfectius habet rationem mali culpa quam poena. Deus est auctor mali poena, non autem mali culpas. — Malum vero culpas epponitur proprie bono increato. Contratiatur enum impletiona divinate voluntatis et divino ameri, quo bomum divinum in aespeo amatur et non solum secondum quod participatur a creatum.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 625

ber einmal angenommenen Grunbfage auf Refultate führen werbe, bie er nicht als mabr anerkennen tonnte, baff namlich Gott bie Urfache aues Bofen in ber Welt fep.

Das Bofe muß nothwenbig feine Urfache haben, benn es ift ber Mangel bes Guten, was bon Matur ift, ober vorhanden fenn follte. Daß aber Etwas bon feiner natürlichen und gehörigen Einrichtung abfaut, tann nur baburch gefcheben, baff eine Urfache borbanden ift, Die es aus berfelben beraudreißt, fo wie bas Comere Dur burch etwas Treibenbes in Die Bobe gerrieben mirb. Das Birfenbe verläßt feine Urt gu mirten nur megen eines Siebern ffes. Urfache von Etwas fann aber nur bos Ding, und ba alles, in fo fern es ift, gut ift, bas Gute fenn. Alfo muß bas Gute, boch nicht an fich, fonbern nur gufallig, Urfache bee Bofen fenn, nicht als wirtende Urfache, Form und 3med, benn biefe fchliegen fcon eine Bolltommenbeit in fich, fonbern nur ale materiale Urfache, weil es bas Gubjece bee Bofen ift. Eine formale Urfache bat bas Bofe nicht, benn es ift bielmehr eine Beraubung ber Form; auch feine 3med. urfache, weil es eine Aufhebung bee Berbaltniffes ju bem geborigen 3mede ift. Die mirfenbe Urfache ift ebenfalls nicht an fich, fonbern nur jufallig Grund bon bem Gofen. Das Bofe werb naml ch auf verfchiebene Birt in ber Thatigfeit (actione) und in ber Birfung (einertu) bervorgebracht In bem erften galle enificht es ourch ben Mangel einer bon ben Bebingungen bet Thatigleit, es fen ber Saupt . ober ber Inftrumental. uefache; fo entftebt ber Mangel in ber Bewegung eines Thieres entweder megen ber Comache ber Beweglraft, wie in den Rnaben, ober megen Untauglichfeit bes Bert. geage, wie in ben tahmen. Der Wirfung nach wirb bas Bofe in einer anbern Cache, ausgenommen ble Tennem. Bejd d. Dbilof. VIII. Eb. St F



# 618 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnite

Denn Gott gab ben Dingen ihr Dafenn, um ihnen feine Bollfommenheit mitjutheilen, und fie an ihnen bargusfiellen. Da biefes nun nicht burch ein einziges Geschöpf geichehen konnte, so brachte er viele und verschiebene bervor, bamit burch bas eine erlett werben konnte, was bem andern fehlte. Die Bollfommenheit, welche in Gett einartig und einfach ift, ist in ben Geschöpfen viels fach und zertheilt. So ftellt bas Beltganze bie göttliche Bollfommenheit weit vollsommener bar, als ein einzelnes Geschöpf vermag, indem fie den Inbegriff aller Realitäten in bem hochsten Grad, die in Gott vereiniget find, in viendlich viele Arten und Grade zertheilt bar-stellt 241).

Male Dinge, welche Gott bervorgebracht bat, maden nur eine Welt aus. Denn fie fieben alle in befimmten Berhaltniffen ju einander und ju Gott, und gehoren burch biefe Einheit ber Ordnung ju einer Welt \*44).

In Diefen Cagen liegt bie Theorie bes Thomas vom Bofen. Unter bem Bofen fann nicht irgend ein Wefen, Form ober Natur verftanden werben, ba alles,

245) Thomas P. 2, qu. 47. a. r. Producit enim Deus res in esse propter suam bonitatem communicandam creaturis et per ess repressentandam. Et qu'a per unam creaturam sufficienter repraesentant non potest, producit multas creaturas et diversas, ut quod deest uni ad repraesentandam divinam bonitatem, supplestur ex alia. Nam bonitate, quae in Deo est ampliciter et uniformiter, in creaturis est multipliciter et divisim. Unde perfectius participat divinam bonitatem et repraesentat eam totum universum, quam alia quaecunque creatura.

244) Thomas ibid, art. 3.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 619

mad ift, in fo fern es ift unb Realitat befigt, febe Boll. tommenbeit bee Genns ein Gegenffand bes Begehrens iff, und tein Wefen ermas anberes, als feine Epifteng und Bollfommenbeit begebret. Das Bofe fann alfo nur in ber Abmefenbeit bes Guten, bes Realen befteben, unb es ift in fo fern meber bas Exiftirenbe noch bas Bute 145). Die Bolltommenheit bes Gangen, welche nicht ohne eine Bleibeit und Berfchiebenheit ber Dinge und ber Brabe bee Senne moglich mar, machte auch bae Dafenn bes Gofen nothwendig Denn bie Boliftanbigfeit affer moglichen Brabe ber Realitat fonnte nicht ohne iln. abnlichfeit der Grabe fenn. Ein Grab ber Gute beftebt barin, baf Etwas gut fenn fann, ohne babon abjumeichen, ein anberer barin, baf es babon fich entfernen, mangelhaft merben fann. Und biefe Grabe find mirflich Go mie es Befen gibt, welche ungerftorbar borbanben. und verganglich find, fo gibt es auch beren, welche von ber Bolltommenbert fich entfernen tonnen, melche Moglichteit jur Folge bat, baft fie fich wirtuch bavon Die Bollfommenheit bed Gangen machte bas Dafenn folder Befen nothwendig. Darin liegt aber ber Grund bes Bofen 240).

Das

- e45) Thomas P. L q. 48. a. z. Bonum est omno id, quod est appetibile, et sie cum omnis natura appetat suum esse et auam perfectionem, necesse est dicere, quod esse et perfectio cujuscunque naturae rationem habeat boustates. Unde non potest esse, quod malum significet quoddam esse, aut quandam naturem aut formam Relinquitur esgo, quod nomine mali significetur quaedam absentia bons, et pro tauto dicatur, quod malum neque est existeus nec bonum.
- 245) Thomas ibid. art. 2. Sicut igitur perfectio universi requirit, ut non solum sint entis incorruptibilia, sed etiam corruptibilia; its perfectio

# 620 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Das Bofe ift nur in bem Guten, als feinem Subjecte, und jmar nicht negative, fonbern nur privative. Das Bofe folieft in fic eine Entfernung bes Guten. Diefe Entfernung ift aber nicht negativ, fonft mußten auch Dinge, bie gar nicht find, ober Dinge, welche Birflichfeit haben, barum bofe fenn. weil fie ble Realitat eines anbern Dinges nicht haben, j. B. ber Menfch, ber nicht bie Gefdmindigfeit bes Riches, ober bie Gtarte bes Lomen bat, fonbern privativ, wie die Blindheit als Beraubung bee Gefichte. Das Gubject der form und der Beraubung iff aber ein und baffeibe, namlich bas mog. liche Ding (ens in potentia), ed fen nun ichlechthin ober in einer Begiebung möglich. Es ift aber einleuch. tenb, baf bie Form, modurch Etwas bas wirflich mirb, mad ed ift, eine Bollfommenbeit und ein Gut ift, jebed Dina alfo, in fo fern es wirtlich ift, gut ift. Cben fo aber auch bas mögliche Ding (bie Materie), in fo fern es Begrebung auf bas Bute bat, Die Form annehmen Tann 947).

Des

universi requirit, ut sint quaedam, quae a bonitate deficere possint, ad quod sequitur, ea interdum deficere. In boo autem consistit ratio mali, ut scilicet aliquid deficiat a bono. Unde manifestum est, quod in rebus malum invenitur, sicut et corruptio. Nam et ipsa corruptio malum quoddam est.

047) Thomas ibid. a. 5. Subjectum autem privationis et formae est unum et idem, ec. ens in potentia, sive sit ens in potentia simpliciter, sicut
materia prima, quae est subjectum formae subetantialis et privationis oppositaes sive sit ens in
potentia secundum quid et in actu simpliciter, ut
corpus diaphanum, quod est subjectum tenebrarum
et lucis. Manifestum est sutem, quod forma, per
quam aliquid est in actu, perfectio quaedam est et
bonum

# Scholaftifche Philosophie. Deltte Periode. 621

Dus Bofe gernichtet bas Bute, aber nicht gang. Es gibt namlich ein breifaches Gute. Das Gine wird burch bas Bofe gang aufgehoben, unt biefes ift bas bem Bofen entgegengefeste Gute. wird burch bie Finfterniß bas Licht, burch bie Blindheit bas Geficht ganglich aufgehoben. Das zweite Bute iff, was burd bas Bofe weber gang aufgehoben, noch bermindert wirb. Diefes ift bas Bute als Subject bes Durch die Finfternig wird bie Gubftang ber 25 d fen. Luft nicht im germaften berringert. Gin brittes Gute wird burch bas Bofe gwar bermindert, aber nicht gang. lich gernichtet, namuch bie Sabigfeit bes Gubjecte für bie Realitat (habilitas subjecti ad actum). Berminberung ift nicht fo ju benten, wie bei ben Bablgraften burch Gubtraction, fonbern wie bei ben Qualitaten ober formen burch Dachlaffung ober Abfpanuung (remissio), welcher bie Erhobung bes Grabes. Anfpannung (intentio), entgegengefest ift. Die gebachte Sabigfeit (habilitas) wirb namlich burch Dispositionen, welche Die Materie fur Die Reglitat borbereiten, erhöhet; je mehr folder Dispositionen borbanben finb in einem Subjecte, befto fabiger ift es, eine Bollommenbeit unb Form anzunehmen; je mehrere und flactere entgegengefeste Dispositionen aber borbanden fird, beffe mehr mud bas Gubject gefchmacht und abgefpannt. Ronnen bie entgegengefesten Dispositionen nicht ins Unendliche berpleifaltiget und erhobet merben, fo wied auch bie gebachte Babigfeit nicht ins Unenbliche verringert, wie biefes

bonum quoddam, et sic omne ens in setu bonum quoddam est. Et similiter omne ens in potentia, in quantum hujusmodi bonum quoddam est, secundum quod habet ordinem ad bonum. Sicut enim est ens in potentia, ita et bonum in potentia. Relinquitur ergo, quod subjectum mali sit bonum.

# 622 Funftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

bi fee ber Sall ift bei ben activen und paffiven Qualita. ten ber Elemente. Go tonnen Ralte und Reuchtigleit, woburch bie Empfanglichkeit ber Daterie fur bie form bes Feuers bereingert wirb, nicht ine Unenbliche bermehrt werben. Ronnen aber bie entgegengefehren Did. politionen ine Unenbliche bermehrt merben, fo mirb auch Die Rabigteit ind Unenbliche berminbert, obne boch gang gernichtet gu merben, weil fle immer in ihrer Burgel, bas ift bie Gubftang bee Gubjeces bleibt. Wenn gwifden bie Conne und die guft fcattige Rorpte in unend. licher Meibe geftellt werben, fo nimmt bie Sabigfeit ber Laft ind Unenbliche ab, boch wird fie fo lange, ale bie Luft bleibt, nicht ganglich gerfidet, weil fie bon Datue burchfichtig ift. Go fann quch ju ben Gunben ind Unendliche ein Bufag gefcheben, woburch Die Sabigfeit ber Crele fur die Gnade immer mehr vermindert wird, inbem bie Gunben ale Dinberniffe gwifchen und und Bott treten; aber jene Sabigfeit mirb boch nie ganglich in ber Grele jernichtet, weil fie aus ber Ratur ber Grele folgt #48).

Das Bofe in ben vernünftigen Befen ift entweder Strafe ober Schuld. Das Tofe ift die Beraubung bes Guten, welches in der Bollfommenheit und Realität (actus) besteht. Die Realität ift gedoppelt, die erste und zweite. Die erste ist die Form und Pollfandigkeit der Sache; die zweite die Bietsamsteit. Das Bose entsteht also auf zweisache Urt. Einmal durch Entziehung der Form oder eines zur Bollfandigkeit gehörigen Theils, wie Blindheit, Berftummes lung. Zweitens durch Entziehung der gehörigen Bietsfamteit, indem sie entweder ganz und gar fehlt, oder bas rechte Maß und die rechte Ordnung nicht hat. Da

### Scholaftifche Philofophie. Deitte Periode. 6:3

bas Bute eigenthumliches Object bes Willens ift, fo findet fich auch bas Bofe im eigentlichen Sinne in den vernünftigen Befen. Das Bofe nun, welches durch Entifehung ber Form und Bollftandigfeit entsteht, gehört unter ben Begriff ber Strafe, denn die Strafe ist dem Willen juwider. Diefes erhellet borgüglich aus der Boraussehung, daß Alles der göttlichen Borsehung und Berechtigfeit unterworfen ift. Das Bose aber, welches durch die Entziehung der gehörigen Wirtsamfeit in den Gegenständen des Willens entsteht, gibt den Begriff von Schuld. Denn das wird Einem zur Schuld angerechnet, wenn er von der vollfommenen Sandlung abweicht, beren er durch seinen Willen mächtig ist 249).

In ber Schuld ift mehr Bofes, als in ber Strafe, man mag nun unter diefer eine Berau-bung ber torperlichen Guter (finnliche Strafe), ober über-baupt bie Beraubung ber Gnabe und ber herrlichfeit berfteben. Denn Erftens wird ber Menfch burch bas Schuldubel bofe, aber nicht burch bas Strafübel. Denn bie Schuld besteht in einem ungeregelten Afte bes Willens. Der Menfch heißt aber nur gut nach seinem guten

249) Thomas ibid, a. g. Quia vero bonum simpliciter est objectum voluntatis malum, quod est privatio boni, secundum specialem rationem invenitur in creaturis rationalibus babentibus voluntatem. Malum igitur quod est per subtractionem formas et integritatis rei, habet rationem poenae, et praecipue supposito, quod omnia divinae providentiae et justitise subdantur. De ratione enim poenae est, quod sit contraris voluntati. Malum autem, quod consistit in subtractione debitus operationis in rebus voluntariis, habet rationem culpae. Hoc suim imputatut alieui in culpam, cum deficit a perfecta actione, cujus dominus est secundum voluntatem.



# 624 Bunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

guten Billen, bermöge beffen er bon Allem, was er hat, einen guten Gebrauch macht, und bofe nach seinem bofen Wellen, burch welchen er auch bon bem Guten, bas er hat, einen bofen Gebrauch macht. Die Etrafe besteht aber in einer Beraubung besten, wovon ber Wille einen Gebrauch macht. Zweitens. Gott ist Urheber von bem Strafibel, aber nicht von bem Schuldubel. Das Strafübel beraubt die Rreatur eines Guten, es sen erschaffenes, ober das unerschaffene, wie Blindheit und Mangel bes getelichen Anschauens. Das Schuldubel ift aber eigentlich dem unerschaffenen Sute entgegengesetzt, weil es der Erfüllung des getelichen Willens und der getelichen Liebe, womit das getellichen Willens und ber getelichen Liebe, womit das getelliche Sute in sich seibst geliebt wird, widerstreitet 250).

Die wichtige Frage, welche ben Grund ber Btellichteit bes Bofen in ber Welt betrifft, beantwortet zwar Thomas, aber nicht vollständig; er übergebet den wicheigften Theil berfelben, namlich die Urfache des fittlichen Bofen, mit Stillschweigen, wahrscheinlich aus dem fillen Bewußtsen, daß eine consequente Berfolgung ber

e50) Thomas ibid, a. 6. Borum hominis simplicater consideratur in bona operations vel bono usu rerum habitarum. Utimur autem rebus omnibus per voluntatem. Unde ex bona voluntate, qua homo bene utitur rebus habitis, dicitur ho no bonus, et ex mala malus. — Quia ergo ipsa culpa consistit in deordinato actu voluntatis, poena vero in privatione alicujus corum, quibus utitur voluntae; perfectius habet rationem mali culpa quam poena. Deus est auctor mali poenae, non autem mali culpae. — Malum vero culpae opponitur proprie bono incresto. Contrariatur enim impletioni divinae voluntatis et divino amori, quo bonum divinum in serpao amatur et non solum secundum quod participatur a creature.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 625

ber einmal angenommenen Grunbfage auf Refulrate führen werbe, Die er nicht als ma'r anerfennen tonnte, baft nämlich Gott bie Urfache auce Bofen in ber Belt fep.

Das Bofe muß nothwendig feine Urfache baben, benn es ift ber Mangel bes Guten, mas von Matur ift, poer porbanden fenn follte. Daß aber Etmas bon feiner natürlichen und geborigen Einrichtung abfallt, pur baburch gefcbeben, baf eine Urfache porhanben ift, bie es aus berfelben beraudreißt, fo wie bas Comere pur burch ermas Ereibenbes in Die Dobe getrieben mirb. Das Biefenbe verläßt feine Urt ju wiefen nur megen eined Dinberniffes. Urfache von Etwas fann aber nur bas Ding, und ba alles, in fo fern es ift, gut ift, bas Gute fenn. Alfo muß bas Gute, bach nicht an fich, fonbern nur gufdlieg, Urfache bed Bofen fenn, nicht als wirfende Urfache, form und 3med, benn biefe foliegen fcon eine Bolltommenbeit in fich, fonbern nur als materiale Urfache, weil es bas Gubject bee Bofen iff. Eine formate Urfache bat bas Bofe nicht, benn es ift bielmehr eine Beraubung ber Form; auch feine 3mede urfache, weil es eine Aufhebung bes Berbaltmiffes ju bem geborigen 3mede ift. Die mirfenbe Urfache ift ebenfalls nicht an fich, fonbern nur jufallig Grund bon bim Edfen. Das Bofe mirb naml ch auf verfchiebene Urt in ber Thatigfeit (actione) und in ber Birfung (enertu) bervorgebracht In bem erften galle entfleht es ourch ben Dangel einer bon ben Bedingungen ber Thangfeit, es fen ber Saupt - ober ber Inftrumentalurfache; fo entfleht ber Mangel in ber Bewegung eines Thieris entweder megen ber Comache ber Bewegfraft, wie in ben Rnaben, ober megen Untquglichfeit bee Berf. scuns, wie in ben tabmen. Der Wirfung nach wirb bas Bofe in einer anbern Cache, ausgenommen bie Leunem. Beid D. Philof. VIII. 26. Nr

# 626 Sunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

eigenthumliche Wirfung bee Birfenben, jumeilen burch die Rraft des Wirfenben, jumellen burch ben Mangel berfelben, jumeilen burch bie Abmefenheit ber Materie, erjeugt. Das Erfte, wenn auf Die von bem Birfenben beabsichtete form nothwendig ble Beraubung einer anbern form erfolgt. Je volltommener baber bie Rraft bed Reuers ift, befte volltommener brudt ed feine Form ein, befto mebr gerftoret es bas Entgegengefeste. erfolgt alfo aus ber Bollfommenheit bes Feuers bas Berberben ber Luft und bes Baffere, aber boch nur jus fallig, weil bas Beuer nicht ben 3med bat, bem Baffer feine Form gu rauben, fonbern nur feine form berborjubringen, burch bad lette aber jufallig Jenes bemirtt. Ift ber Mangel aber in ber eigenen Birfung bed Fenere, daß es namlich nicht marmet, fo rubrt biefes bon einem Mangel in der Thatigfeit, und entfernter Beife von bem Mangel eines Peincips, ober bon bee Unfabigfeit ber Materie ber, daß fie namlich bie Birffamfeit bes Feuers nicht aufnimmt. Aber auch felbft biefes mangelhafte Genn trifft bad Gute (Reale) nur jufallig 251).

Sott als bas hoch fte But fann bie Urface bes Bofen nur jufallig fenn. Das
Bofe, bas in bem Mangel ber Thatigfeit besteht, rührt
allezeit bon einem Mangel bes Birfenben her. Dieses
fann aber auf Sott als Urfache nicht jurudgeführt
werben, well in ihm teln Mangel, sonbern die hochste
Bollommenheit ift. Dagegen weiset bas Bose, bas in
bem Verderbnis eines Dinges bestehet, sowohl in den
Gegenständen der Natur, als des Billens, auf Gott
als seine Urfache hin. Denn in so fern ein wirkendes
Ding durch seine Kraft eine Form hervordringt, auf
welche Berderbnis und Mangel folgt, verursacht es

# Scholaflifche Philosophie. Dritte Periode. 627

burch feine Rraft jenes Berderben und jenen Mangel. Es ift aber offenbat, bağ bie Form, welche Gott bauptsfachich in ben erschaffenen Dingen beabsichtiget, Die Bollfommenheit ber Ordnung bes Sangen ift. Diese Ordnung bes Gangen ift. Diese borhanden find, welche fehlen tonnen und zuweilen wirfslich fehlen. Und so verursacht Gott badurch, bag er bie Bollfommenheit ber Ordnung bes Gangen bewirft, mittelbarer Beise und gleichsam jufdlig bas Berderben ber Dinge; er macht lebendig und tobtet. Bur Ordnung bes Gangen gehort auch die Ordnung ber Gerechtigteit, nach welcher den Gundern eine Steafe jugefügt werden muß. Diernach ift Gott auch Ursache des Straf- übels, aber nicht bes Schuldübels \*5:).

Man fichet, wie Thomas immer nur hauptfachlich bon bem physischen Uebei fpricht, und ben Grund bes moralischen übergebet. Denn wollte er consequent sepn, so mußte er behaupten, bas moralische Bose ift norhtwendig, weil eine vollftandige Reihe endlicher Bernunft-wesen von verschiedenen Graden der Reaft zur Ordnung bes Ganzen gehore, damit solche die unendliche Bollstommenheit Gottes barftellig machen konnte. Alls solche Reaftellig machen konnte.

ationis consistit, semper causatur ex defectu agentis. In Deo autom nullus defectus est, sed summa perfectio. Unde malum, quod in defectu actionis consistit, vel quod ex defectu agentis causatur, non reducitur in Deum sicut in causam. Sed malum, quod in corruptione rerum sliquarum consistit, reducitur in Deum sicut in causam. Et boc patet tam in naturalibus, quam in voluntariis. Dictum est enim, quod aliquod agens in quantum cua virtute producit aliquam formam ad quam sequitur corruptio et defectus, causat sua virtute illam corruptionem et defectum. Manifestum est autom.

# 628 Funftes Sauptflud. Dritter Abidnitt.

geborte fie aber in ben nothwendigen 3med ber Gottbelt. Sie burfte teinen Mittelgrad ber Bernunfefraft ubergeben, wenn nicht bie Orbnung bes Gangen geftort werben follte. Alfo gehoren fehlenbe und funbhafee Denfchen nothwendig in ben Plan ber Gotthelt. Es ift nicht fchmer ju entbeden, warum er biefe Ibeen, Die naturlich aus feinen Dramiffen folgen, nicht entwickeite; Gott murbe bann etwas mehr ale accidentelle Urfache (ein Begreff, ber fich überhaupt nicht mit ber Datur elner unendlich bollfommenen Intelligeng paaren will) bes Bofen fenn; es murbe bie Freiheit bes Billens und bie Berechtigteit ber gotilichen Strafen ine Gebrange gtfommen fenn, welches Refultat fich auch aus anbern Behauptungen, g. B. ber allgemeinen Mitwirfung Gottes, ergibt. Es ift, um biefe Folgerung abjuhalten, noch lange nicht genug, mit bem Thomas einen Unterfchieb gwifden ber Realitat und Regation in einer funbigen Sandlung ju machen, und bie erfte auf Gott ale bie erfte Urfache, und bie zweite auf bie eingeschranter zweite Urfache jurudiguführen 253). Diefe Unter-

autem, quod forma, quam principaliter Deus intendit in rebus creatis, est bonum ordinis universi.
Ordo autem universi requirit, quod quaedam sint,
quae deficere possint et interdum deficiant. Et
sic Deus in rebus causando bonum ordinis universi,
ex consequentia et quasi per accidens causat corruptiones rerum, secundum illud quod dicitur:
Dominus mortificat et vivificat. — Ad ordinem
autem universi pertiaet ordo justitiae, quae requirit, ut peccatoribus poena inferatur. Et secundum
hoc Deus est auctor meli, quod est poena, non autem mali, quod est culpa.

a53) Thomas ibid. Adsecundum dicendum, quod affectus causae secundus deficientis reducitur in causam primam non deficientem quantum ad id quod habet entitates et perfectionis, non autem ad id

### Cholaftifche Philosophie, Dritte Periode. 629

Unterfcheibung berliert ihre Bebeutung, menn man fie in bem Bufammenbange feiner Lebre bon Gottes Bief. famileit als erfter Urfache betrachtet. Denn ba Gott in allen wirfenben Dingen unmittelbar und auf das innigfte wirfet, ohne boch bie Birtfamteit ber untergeordneten Urfachen aufjuhrben, indem er allen Dingen ihre form und ihr Befen ertheilet, ben endlichen Bernunftmefen bie Reaft ju benten nicht allein gibt, fonbern ihrem Berfande auch bie bentbaren Formen einbruckt, nicht allein ben QBillen gibt, fonbern auch benfelben auf eine jureichenbe Beife ole bochftes Gut beweget, und überhaupt jebes wirtenbe Befen ale erfte Urfache jum Bleten erft in Bewegung fest 3f4); fo ift Gott nicht allein bon ber Realitat, fondern auch bon ber Megation und Befchranfung ber Realgrunb. Uebrigens ift nicht ju berfennen, bag in biefen Ibeen in anberer hinfict etwas

id quod habet de desectu. Sieut quidquid est motus in claudicatione, cansatur a virtute motiva, sed quod est obliquitatis in ea, non est ex virtute motiva, sed ex cuivitate cruris. Et similiter quicquid est entitatis et actions in actione mala, redu itur in Deum sicut in causam, sed quod ibi est desectus, non causatur a Deo, sed ex causa secunda desiciente.

954) Thomas P. 1. qu. 105. a. t. 2. 3. 4. 5. Similiter considerandum est, quod si sint multa agentia ordinata semper secundum agent, agit in virtute primi agentis. Nam primum agent movet secundum ad agendum. Et secundum hoc omnia agunt in virtute ipsius Dei. Et ita ipse est causa omnium actionum agentium. — Et quia forma res est intra rem et tanto magis, quanto consideratur ut prior et universalior, et ipse Deus est proprie causa ipsius esse universalis in rebus omnibus, quod suter omnia est magis intimum rebus, sequitur, quod Deus intime in omnibus operetur.

# 630 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Großes liege, ber Reim ju einem, die Bernunft überrafchenben Spiteme. Die Lebre bes groken Leibnis von ber beften Welt und feine Theodicee find wirtlich nichts anderes, als eine inflematischere Entwickelung einiger beim Augustin und Thomas bortommenben Begriffe und Anfichten.

Rach ber Schopfungelebre im Magemeinen gebet Thomas jur fpeciellen Betrachtung ber Engel und ber Menfchen über. Der erfte Theil ber Lehre ift reich an mannigfaltigen Speculationen über bas Befen, bie Birtungen, Die Berbaltniffe ber immatertellen Geifter gu einanber und ju ben nieberen. Thomas fpeculativet Ropf, Der bier weniger fich felbft in Schranfen balt, als bei ber Lehre bon Gott, weil er ba meniger ju befor. gen hatte, ber Bernunfterfenntnig ju viel einguraumen, und ber Offenbarung ju biel ju bergeben, bat aus Arifiotelifchen und Meuplatonifchen Gagen und ben fcon reichlicher in ben Rirchenvatern fich finbenben Behaup. tungen ein beinabe vollftanbiges Enflem ber Beifterlebre berfertiget, welches ibm ichon allein ben Damen eines Engele ber Rirche und englifchen lebrere batte erwerben muffen. Er beantwortet mit großer bialeftifcher Gub. tilitat alle bie Engel betreffenben Bragen, um ihr Befen, Gepn, Berhaltnif ju anbern Befen und ju einander, Ibre Birtungeart gu beftimmen, mit folder Ausführlichfeit, mit foldem Schein bee Biffens, mit Ausfoliefung ber geringften Abndung einer Ungewifibeit, baff es fceint, ale mußte er bies alles aus unmittelbaver Belehrung ber Engel, ober aus einer intellectuellen Unichauung berfelben gefchopft baben. Er beruft fich Indef immer auf philosophische Gage ober auf lebren ber Bibel, und aus beiben brachte fein fruchtbarer Beift biefee Enftein einer wiffenfchaftlichen Pneumatologie burch Sulfe ber Dialeftit ju Stanbe, welches bei allem Schein

# Schotaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 631

boch nur ein luftiges Gebaube ift, weil es ihm an einem feften Boben fehlt, und weil es nur baburch entstand, bag von ben Berftanbesbegriffen ein objectiver materialer Gebrauch gemacht wurde, ohne die Befugnif baju bor allem außer Zweifel ju fegen. Es ift genug, bag wir diefe Pueumatologie nach einigen Fundamentalfagen, und nach ihrem übrigen Inhalte im Allgemeinen eharafeterifiren.

Rothwendig muß man annehmen, unterperliche erichaffene Wefen gibt. Denn ber 3med, welchen Gott bei Schaffung ber Belt fic borfette, ift bas Gute, welches in ber Berabn. lichung mit Gott beftebt. Die Hebnlichfeit einer Birfung mit ihrer Urfache finbet bann Gtatt, menn bie Birfung bie Urfache in Unfebung ber Urt und Beife, eine Birfung berbargubringen, nachabmet. Gott bringt bie Gefcopfe durch Berftand und Billen berbor. Alfo muß es einige bernunftig bentenbe Rreaturen geben, weil obne biefes bie Bolltommenbeit bes Beltgangen nicht möglich ift Da nun bad Denten und Bollen nicht bie Birfung eines Rorpers ober einer torperlichen Rraft fenn fann, fo muffen biefe bentenben Rreaturen untorperlich (egn 255). Die Engel tonnen nicht aus Materie und form jufammengefest fenn, wie unter anbern 2 bicebron in feinem Buch: Quelle bes Lebens, geglaubt bat. Er nimmt an, Dinge, bie in bem Berftanbe

255) Thomas P. I. qu. go. a. 1. Necesse est ponere aliques executare incorporene. Id enim, quod
prescripue in rebus creatie Deus intendit, est honum, quod consistit in assimilatione ad Deum.
Perfects autem assimilatio effectu ad causam attend tur, quando effectus imitatur causam secundum
illud, per quod causa producit effectum, sicut eslidum facit calidum. Deus autem creaturam producit

# 632 Bunftes Bauptflud. Dritter Mbfchnitt.

ftanbe unterichieben murben, mußten auch an fich ale Dinge betrachtet berfchieben fepn. Run bente fich bet Berftand in einer untorp elichen Gubffang Etwas, moburch fle bon ber torperlichen berichieben fen, und Etmas, worin fie mit berfelben übereinitimme. I.nes ift bie Borm, biefes bie Materie ber untdeperlichen Gub. fangen, welche mit ber ber torperlichen ibentifch ift. Die Form einer unterperlichen Gubftang ift baber ber Materie ber unterperlichen Dinge auf eben bie Art eingebrudt, wie bie form ber Quantitat ber Materie ber torperlichen Dinge. Diefes ift aber nicht moglich, weil fouft ein und daffelbe numerifche Ding terperlich und geiftig jugleich mare. Es mußte alfo angenommen metben, bag ein anberer Theil ber Materie bie forperliche und ein anderer die geiftige form aufnehme. Allein bas Theilen in Theile tommt ber Materie nur ju, in fo fern fie unter Quantitat gebacht wirb. Es ift aber unmoglich, fich bie Daterie ber geiftigen Befen ale ber Quantitat unterworfen gu benten, bie geiftige Gubftang fann aber überhaupt gar feine Materie haben. bie Birfungsart febes Dinges richtet fich nach ber De-Schaffenhett feiner Gubftang. Das Denfen ift aber eine gang immaterielle Birfungdart, welches aus bem Db. jecte bee Denfend erhellet, burch welches geber Denfact feine Form und wirtliche Befchaffenbeit erbalt. Object mirb gedacht, in fo fern es von ber Materie ab. gefonbert wird, weil die Formen in ber Materie indivi-

ducit per intellectum et voluntatem. Unde ad perfectionem universi requiritur, quod sint sliquas
creaturae intellectuales. Intelligere autem non potest esse actus corporis nec aliculus virtutus corpoteas, quin omne corpus determinatur ad hie et
nunc. Unde necesse est ponere ad hoc, quod universum ait perfectum, quod sit aliqua incorporea
creatura.

# Scholaflifche Philofophie. Dritte Perlobe. 633

buelle Formen find, welche ber Berftand als individuell nicht borftellt. Jebe bentende Subftang ift baber immateriell. Es ift aber nicht nothwendig. daß die Dinge, welche der Berftand unterscheibet, auch an fich unterschieben sepen, weil der Berftand die Dinge nach seiner Matur, nicht nach der Natur der Dinge sich vorstellt. Daber sind die materiellen Dinge, welche unter dem Berstande find, auf eine einfachere Beise in dem Bersstande, als sie an sich sind. Die Engel dagegen, welche über unfern Berstand sind, tann sich der Berstand nicht vorstellen, wie sie an sich sind, sondern nur auf die Weise, wie er zusammengesetzte Dinge wahrnimmt 256).

Die Anjahl der Engel überfteigt jede Bahl ber materiellen Dinge. Denn bie Bollfommenheit bes Univerfums ift der 3med der Gottheit bei der Schopfung. Je
bollfommener Etwas ift, in besto großerer Quantitat ift
es baher von Gott hervorgebracht. Diese Quantitat ift
bei materiellen Dingen die Große ber Ausbehnung, bei
ben Geistern die Bielheit 257).

Die Engel find alle bentende Gubftangen nach unenblichen Graben ber Dentfraft verfchieben. Jeber Engel ift in Rudficht auf bas Mehr ober Weniger ber Dentfraft eine Art für fich, es gibt aber nicht zwei Engel, die zu einer Art gehorten. Die Bollfommenheit ber

256) Thomas ibid, a. c.

<sup>257)</sup> Tho mas ibid. a. 5. Et hujus ratio est, quis cum perfectio universi sit illud, quod praecipus Deus intendit in creatione rerum, quanto sliqua sunt magis perfecta, tanto in majori excessu sunt creata a Deo: sicut autem in corporibus attenditur excessus secundum magnitudinem, its in rebus incorporeis potest attendi excessus secundum multitudinem.

# 634 Fünftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

ber englischen Matur erforderte eine Bervielfaltigung ber Arten, aber nicht eine Bervielfaltigung ber Individuen in einer Art. Die Engel find ihrer Natur nach ungerflorbar; benn Etwas ift nur babucch jerftorbar, bag feine Form von ber Materie getrennt wirb 358).

Die Bergleichung ber Engel mit ben Rorpern, mit bem Orte, mit ber Bewegung, bietet mannigfaltige Fragen bar, j. B. find die Engel mit Rorpern naturlich vereiniget? Ronnen fie Rorper annehmen? Sind fie in einem Orte; find fie jugleich an mehreren Dertern, mehrere jugleich an einem und demfelben Orte? Db fie drelich bewegt werden, durch 3wischenraume hindurch geben; ihre Bewegung augenblicklich oder successive ift. Dies ift auch der Fall, da er die Erfenntnisfraft ber Engel an sich, in Beziehung auf die Erfenntnismittel, erkennbaren Objecte, Erkenntnisart, den Willen berselben, die Liebe, die Schopfung, die Bolltommenheit, und Schuld oder ben Fall der Engel und ihre Strafen besonders betrachtet.

Die Schöpfung ber Korpermeit. Auch bie Rorpermeit hat ihr Dafenn von Gott emspfangen, nicht von einem bofen Principe. Denn Alles, mas ift, bat eine gemeinsame Ursache bes Sepne, welche Gott ift. Gott hat die Korpermelt ju einem Zweck bervorgebracht, welcher seine Bate und Bolltommenheit ift. Wenn wie nach bem Zweck eines Ganzen und seiner Theile fragen, so sinden wir, daß jeder einzelne Theile megen seiner Wirfung, wie das Auge zu dem Seben, ein uneblerer Theil wegen eines edleren, wie die Lunge wegen des Perzens, die Sinne wegen des Vergens, die Sinne wegen des Verfandes, alle Theile endlich wegen

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 635

wegen ber Bollfommenhelt bes Sangen ba finb, wie bie Materie wegen ber Form. Iche einzelne Rreatur ber fichtbaren Welt bezieht fich auf ihre Wirfung und Boll- fommenheit, bit unebleren Geschöpfe auf bie ebleren, wie bie unter bem Menscher fichenben Wefen auf ben Menschen; alle einzelnen Seschöpfe auf bie Bollfommenbeit bes Sangen, bas Sange endlich mit allen seinen Theilen auf Gott als ben letten Zweck, in so fern in ihnen burch eine Nachbildung Sottes Gute zu felner Werberr- lichung bargestellt wird 259).

Gott ift bie wirfenbe unmittelbare Urface aller torperlicen Befchopfe. Ginige nehmen an, bag bie Dinge aus Bott flufenweife hervorgegangen find; von ibm fen nämlich bie erfte Areatur unmittelbar bervorgegangen, biefe babe eine anbere bervorgebracht, und fo meiter bie jur torperlichen Ratur. Diefe Onpothefe ift aber falfc. Denn bas berporbringen ber torperlichen Matur gefchiebet burch bie Chopfung, burch welche auch die Materie felbft bervorgebracht mird. Die Babrbeit biervon wirb fo bemiefen. Je bober eine Urfache ift, auf befto Debreres erftredt fich ihr Derborbeingen. Das, mas ben Dingen als Gubftrat untergelegt ift, ift immer allgemeiner, als basjenige, mas jenes formt und einfchrantt; fo ift bas Gryn allgemeiner, als bas leben unb Denten, bie Da. terie allgemeiner, ale bie Form. In fo fern Etwas mehr Gubftrat ift, in fo fern gehet es birecte aus einer boberen Urfache berbot. Das erfte Gubftrat in al-Ien Dingen gebort alfo fur bie Caufalitat ber oberften Urfache. Gine untergeordnete Urfache fann alfo nichts berverbringen, ohne Etwas vorausjufepen, mas bon ber boberen Urfache bewirft worden. Die Ochopfung ift aber

<sup>259)</sup> Thomas P. I. qu, 65. a. 2, a.

# 636 Bunftes Sauptfind. Dritter Abfchnitt.

aber bas hervorbringen einer Sache nach ihrer gangen Subftang, fo bag nichts vorausgefest wird, mas unerschaffen, ober von einem Anbern erschaffen fep. Daber kann tein Wefen außer Gott, ber bie erfte Urfache ift, fcuffen 260).

Die Formen bet Rorper find nicht von ben Engeln berborgebracht, sondern haben ihr Dafenn unmittelbar von Gott, werden aber aus der Materie vermittelft der gei-fligen Gubftangen ober Engel entwittelt (educuntur). Emtge haben die Meinung gehabt, bag alle forperliche Formen von geiftigen Gubftangen ober Engeln abgeleitet fepen, und zwar auf eine zweifache Art. Plato nämlich nahm an, daß bie Formen, welche

260) Thomas ibid. a. g. Hace positio est impossibilis, quis prima corporalis creaturas productio est per creationem, per quam etiam ipea materia producitur. Imperfectum enim est prius quam per-Impossibile est autem, aliquid creari nisi fectum a solo Deo. Ad cujus evidentiam considerandum est, quad quanto aliqua causa est auperior, tanto ad plura se extendit in causando. Semper autem id, quod substernitur in rebus, invenitur communius, quam id, quod informat et restringit ipsum, sicut esse quam vivere et vivere quam intelligere, et materia quam forma. Quanto ergo aliquid est magis substratum, tauto a superiori causa directe procedit. Id ergo quod est primo substrutuio in omnibus, proprie portinet ad causalitatem supremae causae. Nulla igitur secunda causa potest aliquid producere, non praesupposito in re producta alique, quod causatur a superiori causa, Creatio nutem est productio alicujus rei secundum suam totam substantiam nullo praesupposito, quod sit vel increatum, vel ab aliquo creatum. Unde relinquitur, quod nihil potest aliquid creare nisi solus Deus, qui est prima causa,

# Scholaftifche Philosophle, Dritte Perlobe. 637

in ber torperlichen Daterie find, bon gemiffen, obne Materie fubfifterenden Formen burch eine gewiffe Dittheilung abgeleitet und gebildet merben. Es gebe einen immateriellen, fubfiftirenben Denfchen, Pferb u. f. m. bon welchem die finnlichen Indibibuen gemade murben, in fo fern in ber torperlichen Materie ein Einbrud burch Uffimilation ober Theilnehmung bon jenen abgefonberten Rormen gurudbleibe. Dach ber Orbnung ber Formen nehmen baber bie Blatoniter eine Orbnung ber abgeion. berten Gubftangen an, ; 3. es gibt eine abgefonberte Cubftang, bas Pferb, melde bie Urfache aller Dierbe ift; uber biefe ift bas abgefonberte Leben, bas Leben an fich, die Urfache alles Lebens; über biefe bad Ginn an fich, bie Urfache alles Gepne. Avicenna bagegen bebauptete mit einigen Undern, Die Kormen ber torperlichen Dinge fubfiftieten nicht an fich in ber Materie, fondern allein in bem Berftanbe; von ben Formen in bem Ber-Ranbe ber geiftigen Gefchopfe, Die fie Intelligengen, wir aber Engel nennen, famen alle Formen in der forperlie den Materie ber, wie bon ben Formen in beni Berftanbe eines Runftlere bie Formen ber Runftwerte. fcheint auch bas binaus ju laufen, mas einige neuere Reger fagen : Bott fen groar ber Echopfer aller Dinge, aber bie forperliche Materie fey bon bem Teufel gebelbet, und burch berichtebene Formen unterfchieben worben. Alle biefe Deinungen icheinen aus einer Murgel berborgeteimt ju fenn, bag man namlich nach ber Urfache bet Formen forfchte, ale entflanden brefe an fich. Aber nach Artitoreles entftehr eigenelich nur bas Bufammengefehte. Den Formen ber berganglichen Dinae aber fommt ju, bag fte jumeilen finb, jumeilen nicht find, baburch, bag bas Bufammengefeste entfleht und bergeht, ohne bag bie Formen feibft entiteben ober vergeben. Den Formen tommt nicht an fich Genn ju, fondern bad Bufammengefeste betommt bas Gryn burch bie Formen. Jebem aber



# 638 Sunftes Sauptfiud. Dritter Abichnitt.

aber tommt bas Berben ju, wie bas Genn. Wenn alfo bas Arbniche burch Arbniches erzeugt wirb, fo barf bie Urfache ber forperlichen Formen nicht in einer immateriellen form, fonbern in einem Bufammengefesten gefucht merben, fo mie biefes Fruer von biefem Feuer erzeugt wirb. Die forperlichen Formen merben alfo nicht baburch bervorgebracht, daß fie bon einer immateriellen Rorm gleichfam eingegoffen werben, fonbern baburch, baff bie Materie bon einem jufammengefehten wirkenben Befen (agente) aus ber Daglichkeit in Die Birflichleit verfest wird. Da aber bas jufammengefeste Biefenbe, welches der Rorper ift, nach Muguftmus bon ber erichaf. fenen geiftigen Gubftang bewegt wirb, fo muffen auch Die torperlichen Formen von ben geiftigen Gubftangen abgeleitet werben, boch nicht fo, baf fie biefelben eingie-Ben, fondern nur jur form bewegen. Die Formen bes englischen Berftandes, melde bie Reime und Eneftebungs. grunde (rationes seminales) ber torperlichen Formen find , muffen julett auf Gott ale bie erfte Urfache ju-Bei ber erften hervorbringung rudgeführt merben. ber forperlichen Rreatur wird aber teine Bermanblung ber Doglichteit in Die Bieflichfeit in Ermagung gejogen. Daber find bie Rorperformen, welche bie menfchlichen Leiber bei ihrem erften Entfleben batten, unmittelbar bon Bott bervorgebracht, bem allein ale eigenthumtle der Urfache die Materie auf ben BBint geborcht 361).

Mach

261) Thomas ibid, a. 4. Sie igitur formse corporales causanter non quasi influxae ab aliqua immateriali forma sed quasi materia reducta de potentia in actum ab aliquo agente composito. Sed quia agent corpus, movetur a substantia spirituali creata, ut dicit Augustinus (de Troutais III, 4. V, 3.), sequitur ulterius, quod etiam formas corporales a substantia spiritualibus deriventur, non tanquam influentibus formas, sed

# Scholaftifde Philosophle, Dritte Periobe. 639

Dad ber befonberen Betrachtung ber geiftigen unb forperlichen Rregtur tommt bie Unterfuchung auf ben Denfchen, in fo fern er aus einer geiftigen und forperlichen Matur gufammengefest ift. Die Ratur bes Dene fchen gebort für ben Theologen von Gtiten feiner Geele, bon Seiten feines Rorpers aber nur, in fo fern biefer In einem gemiffen bestimmten Berbaltniffe gur Geele ficht. Co führte er nach Anleitung ber Ariftotelifchen Begeiffe, boch auch mit Einmifchung anberer, ein giemlich voll-Ranbiges metaphpfifches Lebrgebaube von ber menfchliden Geele auf, welches auf eine rationale Erfenntnig bon ber Geele ausgeht, und ungeachtet diefer perfehlten Abficht boch ein großes Intereffe bat. Das Wefen ber Ceele an fich und in ihrer Bereinigung mie bem Rorper, Die Rraft ber Geele ober ihre Bermogen, und Die Wirfungen ber Geele, machen bie brei großen Begenftanbe aus, welche in Unfebung ber Geele unterfucht merben. Die Immaterialitat ber Geele beweift er baraus, baff Die Geele bas Princip bes Lebens ift, bag bas Leben fich burch zweierlei Wirfungen offenbaret, burch Ertenntnif und Dewegung; bag fein Rerper bas erfte tebeneprincip fenn tann, weil es fonft jum Befen bes Rorpere geboren mußte, lebenb ju fenn. Diefes fommt nur einigen Rorpern ju, in fo fern fie gerabe folche Ror. per find. Daß fle aber foiche Rorper find, baben fie

tenquem moventibus ad formas. Ulterius autem teducuntur in Deum sicut in primam causam etiam species angelici intellectus, quae sunt quaedam seminales rationes corporalium formarum. In prima autem corporalia creatuise productione non consideratur aliqua transmutatio de potentia in actum. Et ideo formas corporales, quas in prima productione corpora humana habuerunt, sunt immediate a Deo productae, cui soli ad autum obedir materia tanquem proprime causae.

# 640 Bunftes Sauptflud. Dritter Mbfchnitt.

burd ein Princip, welches bie Birflichfeit (actus) ober Korm ift, und biefes ift bie Geele 261). Die Geele ift ein unterperliches fubfiftirendes Princip. Denn ber Menfch fann burch ben Berffand bie Raturen aller Rorper ectennen. Dastenige, mas einige Dinge ertennen tann, barf utdied bon benfelben in feinem Befen baben, weil es fonft bie Ertenntnif anberer Dinge binbern murbe, fo wie wir feben, bag bie Bunge bes Rranten, welche burch gallichte, bittere Gafte mobificiret ift, nichte Guffes empfinden fann. Datte atfo bas bentenbe Brincip in fich bie Ratur irgend eines Rorperd, ober gefcabe bas Denfen burch ein forperliches Organ, fo tonnte es nicht alle Rorper erfennen 203). Die Threrfeelen find nicht fubfiftirenb. Die alteren Philofophen machten feinen Unterfchieb gwifchen bem Ginn und bein Berftand, fonbern legten beibes cinem forperlichen Princip bei. Plato unterfchieb beibes, und bezog es auf ein untorperliches Peincip, indem er annahm, bag bas Denten, wie bas Empfinben, ber Ceele an fich jufame. Daraus folgte aber, bag bie Thierfeelen auch fubfiffirten. Da aber nach Ariftoteles bas Denfen Die emgige Thatigfeit ift, welche Die Seele obne ferperliches Degan verrichtet, bas Empfinden aber allegeit mit einer Beranberung bes Rorpers verbunben ift, alfo nicht ber Geele allein, fonbern bem Bufammengefetten jutommt, bie Thierfeelen alfo nichts burch fla

aficui corpori, quod sit vivens vel etiam principium vitas, per hoc, quod est tale corpus. Quod
autom est actu tale, habet hoc ab aliquo principio,
quod dicitur actus ejus. Anima ergo, quae est
primum principium vitae, non est corpus, sed corporis actus.

263) Thomas ibid a, e,

# Scholaftifche Philofophie. Deitte Periode, 642

fich felbft, abgefonbert bon bem Rorper, wirfen, fo fubfiftiren fie nicht 264).

Die Geele ift Form eines gewiffen Rote. pere, und ale folde nicht aus Materie unb form gufammengefest. Denn Daterie ift Dog. lichfeit. Ale Form fann fie baber nicht Materie fenn. Diefes erhellet auch aus ber Denifraft ber Stele. Bas bon einem Unbern aufgenommen wirb, wird nach ber Graenfdaft des Aufnehmenben aufgenommen. Jebes Ding wird ertannt, fo wie feine Form in bem Ertennenben ift. Die benfinde Scele erfennet eine Cache ibrer Datur nach absolute, j. B. ben Stein, in fo fera er absolute Die Form Des Steine ift alfo absolute nach ber formalen Ratur ber Geele in ibr. Demnach ift Die Geele eine abfolute Form, aber nicht aus Form und Materie jufammengefest. Bare fie biefes, fo murben alle Formen ber Dinge ale inbibibuelle bon ihr aufgenommen, und nur bas Gingelne bon ibr gebacht werben 265).

In

264) Thomas ibid, a. 3.

265) Thomas ibid. a. 4. Manifestum est enim, quod omne quod recipitur in aliquo, recipitur in eo per medum recipientis. Sto autem cognoscitur unomquodque, sicut forma ejus est in cognoscente. Anima autem intelle tiva cognoscit rem aliquam in sua natura absolute, puta lapidem, in quantum est lapis absolute. Est igitur forma lapidus absolute ser undum propriam rationem formalem in anima intellectiva. Anima igitur intellectiva est forma absoluta, non autem aliquid compositum ex materia et forma. Si enim anima intellectiva esset composita ex materia et forma, formas rerum reciperes tur in ea ut individuales, et aic non cognosceret mei singu are.



# 642 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

In fo fern ble Seele nicht and Materie und form jufammengefest, fonbern blos gorm ift, ift fie ungerftorbar. Berftd.e mirb Etwas auf zweifache Beife, an fich ober zufällig. Bas fubfiftire, tann nicht jufallig, bas ift, wenn etwas Unbered erjeugt ober gerfiort wird, erjeugt ober gerftort werben. Denn bas Erjeugt . und Berftortwerben tommt einem Dinge, wie bas Cenn, bas burch bie Erzeugung erlangt, burch bie Berftorung eingebuft wirb, ju. Bas alfo ein Genn burch fich bat, tann nicht anbers, ale burch fich erzeugt und gerfiert werben. Dingen, melche nicht fubfiftiren, wie bie Accibengien und bie materialen Formen, fommt bas Entfteben und Berftortwerben burch Die Erzeugung und Berfideung bes Bufammengefesten gu. Die Thierfeelen fubfiftiren nicht, aber bie menfchliche Geele fubfiftirt. Daber werden bie Thierfeelen gerftort, wenn ibre Rorper gerfidet werben. Die menfchliche Grele aber mußte, wenn fie follte jerflort werden, burch fich felbft gerfidet merben, mas bet jedem Gubfiftirenben, bas nur Korm ift, unmöglich ift. Denn mas einem Dinge an fich jufommt, ift bon bemfelben ungertrennlich. Der Form, welche Birtlichfeit ift, fommt bas Gepn an fich gn. Daber auch bie Materte in fo fern ein mirt. ',des Geon erlangt, als fie bie form befommt. Dun ift es unmöglich, bag bie gorm bon fich felbft getrenut werbe, alfe ift es auch unmöglich, baß fie aufhore gu fepn. Doch gefest auch, bag bie Seele, wie Ginige behaupten, aus Materie und Form jufammengefest mare, fo mußte fie boch ungerftorbar fenn. Berftorung findet nur Statt, too fich eine Entgegenfebung finbet. Erjeugen und Berftoren gefchiebet aus bem Entgegengefesten in bas Entgegengefeste. Die himmlifchen Rore per find ungerftorbar, weil fie feine ber Entgegenfegung unterworfene Materie baben. In der bentenben Ceele tann teine Entgegenfehung Statt finben. Denn mas in ibr

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 643

ibr ift, nimmt fie nach der Art ihres Senns auf. Das Aufgenommene in ihr ift nicht entaegengesest, da sicht bie Begr ffe der entgegengesesten Dinge nicht entgegenges sett find, weil das Entgegengeseste unter einer Wiffenschaft begriffen ift. Darum kann die Seele nicht jerftors das sepie. Dierzu kommt noch folgende Betrachtung. Unes hat ein natürliches Berlangen, auf seine Weise zu sicht fich nach der Erkenntnis. Der Sinn erkennt das Senn nur in der Beschränfung des Orts und der Zeit (aub hie et nune); der Berstand absolute ohne Zeiternschranstung. Daber wünscht sedes bentende Wesen von Natur immer zu senn. Ein natürliches Berlangen kann aber nicht vergeblich sepn; also ist sede bentende Substanz uns zerflördar 266).

Die Bereinigung ber Seele mit bem Rorper hatte für biele Denter gar nicht bie Schwierigkeiten, welche erft in neueren Zeiten burch bie Refferion auf ben Segenfat bes Materiellen und Immateriellen ins Licht gesetzt wurden. Denn fte war nichts anders, als eine Verbindung ber Form mit ber Materite, bergleichen in ber ganten Ko perwelt vorfam 267), und nur darin hatte ber Mensch als ein zusammengesetzes Wesen etwas Besondertes, daß feine Form, die Seele, eine für sich bestehende Form mar, welches bet den Korpern nicht Statt fanv. Uebrigens bestreitet Thomas mit viel Gewandeheit und psychologischer Einsicht Averroes Behauptung von der Seinbeit

266) Thomas ibid, a 5.

<sup>267)</sup> Thomas qu. 76. s. 7. Forms sutem per se ipsum facit rem esse in actu, cum per essentiam anam sit actus, nec dat esse per aliquod medium. Undo unitas rei compositan en materia et forma est per ipsam formam, quae secundum seipsam unitur materiae, ut actus ejus.

# 644 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Einheit bes Denfprincips in allen Menfchen, und behauptet, baf in jebem Menfchen nicht mehrere, fondern nur eine Ceele ale Form, welche bem Gangen bas fubflangielle Genn gibt, fenn tonne, bag bie bentenbe Geele biefe fubftangielle Form fen, welche in ihrer Rraft alles vereinige, mas bie finnliche Geele ber Thiere und ble begetative ber Pffangen in fich enthalte 268). Da bie Geele bie Rorm bed Denfchen ift, bie form aber nicht ber Materie, fonbern umgefehrt bie Materte ber form wegen ift, fo muß ber Rorper ber Matur ber Form angemeffen fenn, und aus ber letten bie Befchaffenbeit ber Materie, marum fie eine folde und feine andere ift, er-Die benfenbe Cecle nimmt unter ben flatt werben. bentenden Gubftangen bie unterfte Ctelle ein, baber ift ihr bie Renntnig ber Dahrheit nicht wie ben Engeln angeboren, fonbern fie muß brefeibe aus ben theilbaren Dingen vermittelft bes Ginnes auffaffen, und baher aufee ber Denffraft auch bie Empfinbungefraft befigen. Das Empfinden gefchiebet aber nicht obne ein torperliches Degan. Die Geele mußte baber mit einem folden Rorper vereiniget werben, ber jum Organ bes Empfindens Da alle Sinne fich auf ben Betaftungsfinn grunden, und bas Organ biefes Ginnes in ber Mitte mifchen ben Entgegengefesten, bie er empfinbet, als Barme, Ralte, Trockenbeit, Reuchtigfeit, alfo in bem Berbaltnif bes Bermogens (potentia) fleben muß, fo mußte auch überhaupt der Rerper, mit dem bie Geele fic pereinigen follte, ein gemifchter, und feine Beftanb.

268) Thomas ibid, a. 5. 4. Unde dicendum est, quod nulla alia forma substantialis est in homme piai sola anima intellectiva, et quod ipsa sicut virtute continet animam sensitivam et nutritivam, ita virtute continet omnes inferiores formas, et facit ipsa sola, quicquid imperfectiores formas in alus faciunt.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 645

theile nach bem Berbaltnig ber Gleichheit gemifcht fenn 269). Da aber Die Geele ihrer Bollfommenheit wegen mannig. faltig in ihrer Rraft ift, fo bebarf fie mannigfaltiger Dispositionen in ben Theilen bes vereinigten Rorpers gu ihren mannigfaltigen Thatigfeiten. Daber ift eine größere Mannigfaltigfeit ber Theile in ben bolltommenen, ale in ben unvollfommenen Thieren. Beil bie Geele fich bas Mugemeine vorftellt, und Rraft ju unenblich Bielem bat, fo burften ihr weber beftimmte Beburfuiffe, noch beflimmte Sulfemittel porgefchrieben werben, wie Der gall bei ben Thieren ift. Mit beren Statt bat ber Menfch bon Matur Bernunft und Sanbe, welche bie Organe ber Organen find, woburd er fich Bert.

269) Thomas ibid, a. 5. Cum forms non sit propter materiam, sed potius materia propter formam, ex forma oportet rationem accipere, quare materia sit talis et non e converso. Anima sutem intellectiva secundum naturae ordinem infimum gradum in substantiis intellectualibus tenet, in tantum, quod non habet naturaliter sibi inditam notitiam veritatia, sicut angeli, sed oportet, quod cam colligat ex rebus divisibilibus per viam sensus, autem nulli deest in necessariis. Unde oportuit, quod anima intellectiva non solum haberet virtutem intelligendi, sed etiam virtutem sentiendi. Actio autem sensus non fit sine corporeo instrumento. Oportuit igitur animam intellectivam corpori uniti, quod possit esse convenient organum sensus. Omnes autem alii sensus fundantur supra tectum. Ad organum autem tactus requiritur, quod ait medium inter contraria, quae sunt celidum et frigidum, humidum et siccum et similia, quorum est tactus apprehensivus. Sie enim est in potentia ad contraria, et potest ea sentire. - Unde oportuit corpus, cui unitur anima intellectiva, esso corpus mixtum inter omnie alia magis reductum ad nequalitatem complexionis.



646 Bunftes Dauptftud. Dritter Abfchnitt.

jeuge unen licher Mrt ju unenblichen Birfungen ber-

Ueber bie bericbiebenen Geelenvermogen ift Ibo. mas febr ausführlich. Er betrachtet fie im Magemeinen, wie fie fich jur Geele verhalten, ob fie mit ber Einheit und Einfachbeit berfelben befteben; baf fie alle aus bem Wefen berfelben entfpringen, und in einer gemiffen Deb. hung ju einander fleben, ober ein Onitem ausmachen; bann fucht er ibre Ungahl ju beftimmen (bas Bermegen ber Begetation, ber Empfindung, bes Begehrens ber ertlichen Bewegung und bee Denfene), und gwar aus Begeiffen, unb banbelt bann wieber umffanblich von jedem Gingeinen. Es find immer bie Begriffe ber Uriftoteltichen Geelenlehre, verbunden mit einigen Borftellungearten ber Araber, foaß er j. B. bier Arten bes inneren Sinnes, ben Remeinfinn, bie Imagination, Die finnliche Urtheilefraft (aestimativa) und bas finnliche Gebachtnif (memorativa) annimmt], bie er in Unwendung bringt, und fein ganges Streben ift nur barauf gerichtet, bie Begriffe und Cape jener Geelenlehre beutlicher ju entwickeln und gu beftim. men. Bum Beifpiel tann bie Libre bon bem leibenben und thatigen Berftanbe bienen. Buerft bestimmt er, in wie feen ber Berftand ein leibenbes Bermdgen fep. Das Ber-

270) Thomas ibid. Anima intellectiva, quia est universalium comprehensiva, habet virtutem ad infinita. Et ideo non potuerunt sibi determinari a natura vel determinatae existimationes naturales vel etiam determinata auxilia vel defensionum vel tegumentorum, sicut aliis animalibus, quorum animae habent apprehensionem et virtutem ad aliqua particularia determinata. Sed loco horum homo naturalites babet rationem et manua, quae sunt organa organorum, quia per en homo potest sibi praeparare instrumenta infinitorum modorum et ad infinitos effectus,

# Edolaftifde Philosophie. Dritte Periobe. 647

Werbaltnif bes Berftanbes ju ben allgemeinen Dingen iff enemeber wie Bietlichfeit (actus), ober wie Doglich. fett (potentia). Das erfte ift ber gall bei bem gottlichen Berftanbe, in welchem olle Dinge urfprunglich und virtualiter ale ber erften Urfache pragrifferen; bas greite bei jebem erichaffenen Berftanbe, weil ein folcher fonft unenblich mare. Bei biefem erfchaffenen Berftanbe ift ein boppeltes Berbalenig bed Bermogens que Rraft benfbar. indem es entweber immer burch bie Rruft bolltommen ift, ober nicht immer, fonbern aus bem Buftanb bed Bermogens in ben ber wirtlichen Thatigfeit übergebt. Jened ift ber fall bei bem Berftande ber Engel, ber feine Bebanten immer wirflich benft megen ber Dabe bed erften Berftanbes, bas zweite bei bem menfchlichen Berftanbe, ber querft ale unbeschriebene Safel nur benten tann, bann aber auch jum wirtlichen Denten übergeht, alfo eine Beranberung erleibet. Dier muß aber noch ein wirfenber Berfand angenommen werben. Denn es gibt feine formen ber Ratur, welche ohne Materie fubfifie ren. Diefe Formen find die Objecte bes Denfens, aber nur eines möglichen Dentens, bie an fich noch nicht gebacht merben. Collen fie mirflich gebacht merben, fo muß man in bem Berftanbe eine Rraft annehmen, welche burch Abftraction Die finnlichen Formen bon ben materia. Ira Bedingungen befreiet, und fie baburch ju wirflich gebachten macht, fo wie immer ein wirfliches Ding noth. wendig ift, wenn ermas aus ber Doglichfeit in Die Birf. lichleit übergeben foll. Ginige nehmen an, bag außer ber Grele ein boberer Berftanb eriftiren muffe, bon meldem bie Geele die Rraft bes mirtlichen Dentens erhalte, fegen alfo einen außer ber Seele befindlichen (getrennten) thatigen Berfand. Wenn aber auch biefes jugegeben wirb, fo tauf boch in ber menfchlichen Geele felbft eine folde Denftraft fenn, welche bie Bilder ber Einbilbungs. fraft aufflaret, und aus benfelben bie Denfformen abftrabiet.



# 648 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

ftrabirt, wenn fie auch von einem boberen Befen abaeteitet fenn follte. Daber tann man auch nicht mit Moerroes behaupten, baff es nur einen thatigen Berftanb gebe, ber in allen Menfchen bas Denfen bollbringe 171). Berffand ift auch bas Bermogen , bie bentbaren Formen aufzubemabren, ober bas verfianbige Gebachtuif (inemoria) ift nicht bon bem Berftanbeebernidgen felbft un-Berftanb unb Bernunft finb ein unb terichieben. Daffelbe Bermogen gu benten, nur unterfchieben ale volltommnere und unvollfommnere Reugerungen. Der Berfant beffeht namlich in bem Denten und Ginfeben bee Denfbaren fchlechthin, Bernunft in bem Fortfchritte bon einem Bebanten jum anbern, um bie benfbare 2Bahrheit ju erfennen. Die Bernunft gehet entweber bon Principten aus, ober auf Principien fort, fie erfindet ober pruft nach Principien fonthetifc ober analytifch. Berfant und Bernunft berhalten fich alfo, wie Rube unb Bewegung, wie haben und Erwerben. Jenes ift boll. Kommener, ale biefee. Die Engel benten, aber folle. fen nicht 272). Chen fo finb bie obere unb nicbere Bernunft nicht berichiebene Bermogen, fonbern berichiebene Strebungen, Richtungen und Thatigfelten eines und Jene gebet auf Die Erfenutnig beffelben Bermogene. bes

271) Thomas qu. 79. 3 a - 5.

272) The massibid, a 6 - 8. Patet ergo qued ratiocinari comparatur ad intelligere sicut moveri ad quiescere, vel acquirere ad habere: querum unum e t perfecti, aliud autem imperfecti. Et quia mos tua cemper ab immobili procedit et ad ali quid quiestum terminatur, inde est, qued ratiocinatio humana accundum viam acquisitionia vel inventionia procedit a quibusdam simpliciter intellectis, quae sunt prima principia, et rursus in via judicii resolvendo redit ad prima principia, ad quae inventa examinat.

# Scholaftifche Pollofophie. Dritte Periobe 649

bes Emigen, Diefe auf bie Erfenntnif bes Beitlichen, Die lette ift aber ein Mittel jur erftern, und führt alfo auf baffelbe Biel bin 275) Der fpeculative und praftifche Berftand find nur Gin Bermogen. Der fpeculative Berftanb menbet bad, mad er benft, nur jut Erfenntnig ber Babrbeit, ber proftifche aber auf bas Sanbeln an. Quch ble Sonbere fis, in welcher Einige ein befonberes Bermegen finben, und es entweber ber Bernunft gleich ober aber bie Bernunft feten, ift fein Bermdgen, fonbern nur bie Fertigfeit in bem Gebrauch ber praftifchen Peincipien. Die Bernunfe beschäftiget fich, wie ber Berftanb, fomobl mit bem Speculativen, ale mit bem Peafrifchen. Bu beiben muffen und die Principien bon Matur gegeben fenn. Diefe machen nun felbit fein befonberes Bermogen, fonbern nur eine befonbere Bertige feit, namlich bie Ginficht ber Principten, aus. Go wie bie Bernunft burch bie erften Principien jum Erfinben ausgehet, und bas Erfundene beurtheilt, fo ift bie Onnberefie biefelbe Bernunfethatigfeit in Anfebung bes Daber treibt fie, wie man fagt, jum Braftifchen. Buten an, und macht und beim Bofen bebenflich 274). Das Gemiffen (conscientia) ift enblich eben fo menig ein befonbered

273) Thomas ibid. a. g.

274) Thomas ibid, a. 18. Constat autem, quod sicut ratio speculativa ratiocinatur de speculativa, ita ratio practica ratiocinatur de practicis. Oportet igitur naturaliter nobis esse indita sicut principia speculabilium, ita et principia operabilium. — Unde et principia operabilium nobis naturaliter indita non pertinent ad aliquam specialem potentiam, and ad quendam specialem habitum naturalem, quem dicimus synderesim. Unde et synderesis dicitur instigare ad bonum et murmurare de malo in quautum per principia procedimus ad inveniendum et judicamus inventa.

# 650 Funftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

befonderes Mermegen, fonbern, wie ichon bas Mort angeigt, ein Mitmiffen, Berbaltnig eines Biffene, ober bie Unwenbung eines Biffens auf Erwas, namlich auf unfere Sandlungen, welche burch eine Thatigleit, und gwar auf eine breifache Beife gefdiebet. Einmal, in fo fern mir anertennen, bag mir etwas gethan ober u cht gethan baben. Dann gibt bas Bewiffen ein Beugnif. Breitend, wenn wir burch unfer Gemiffen urebeilen, baf etmas ju thun ober nicht ju thun fen. Dier binbet ober treibt bas Bemiffen an. Drittene, wenn wir burch unfer Gemiffen urtheilen, ob bas, mas wir gethan, recht ober unrecht gethan fen. Dier entichulbigt ober flagt bas Urtheil an, ober macht und Bormurfe. Alles biefed ift eine Thatigfeit, beren Brincip bie Raturanlage iff, bie wir Spaberefis mennen 275).

Auf biefelbe Beife handelt er auch von bem Begehrungevermögen, in welchem er bas finnliche Begehren

275) Thomas ibid. a. 13. Idem autem apporet ex his, quae conscientiae attribuuntur. Dicitur enim conscientia testificari, ligare vel instigare vel etiam accusare vel etiam remordere vel reprehendere. Et baed omnia consequentur applientionem alicujus nostrae cognitionia vel scientine ed en quee egimus. Ques quidem applicatio fit tripliciter. Uno modo secundum quod recognoscimus aliquid nos fecisse vel non fecisse. secundum hos conscientia dicitur testificari. Alio modo applicatur, secundum quod per nostram conscientiam judicamus, aliquid jesse faciendum vel non faciendum. Et secundum hoe dicitur conscientia ligare vel instigere. Tertio modo applicatur, secundum quod per conscientism judi-camus, quod aliquid, quod est factum, sit bene factum vel non bene factum. Et secundum hoc conscient a dicitur excusare vel acquiare seu remordere.

### Ecolaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 65 :

gebren fer nennt es sensualitas, meil es in einer Bemegung ober hinneigung ju bem finulichen Objecte bes flebt, welche auf Die finnliche Borftellung folgt) und bas beenunftige Begebren ober ben Billen unterfdeibet. Der Dille gehet entweder auf ben Enbimed, ober auf ble Dittel. Jenes ift ber Bille im engeren Sinne, biefee bie freie Billfur liberum achitrium), bie übrigens ju einem und bemfelben Bermogen gehoren. Mothmenbiafeit bes 3mange ift bon ber Matur bes 2Billens ausgeschloffen, in fo fern bas Erzwungene bem Gewollten entgegengefest ift. Es gibt aber eine anbere Rothmenbigfeit, welche nicht mit ber Matur bes Willens Rothmenbig ift badjenige, mas nicht nicht fenn fann. Dies ift es aber entweber aus einem inneren, pber aus einem auferen Grunde (abfolute, natur-Itche, aufere, bedingte Mothmenbigfett). Der aufere Grund ift entweber ein Endimed, ober eine andere mirtenbe Urfache. In be'n erften Fille ift es eine außere Mothwendigfeit nach 3meden, in bem gmeiten eine außere Mothwendigfeit bee 3mangee (necessitas finis, necessitas coactionis). Die lettere Rothwendigfeit allein ftreitet mit bem Billen. Denn bie Bemegung bes Billens ift eine Meigung ju erwas, und fo wie etwas nicht burch naturliche Meigung geschiebt, was burch einen 3mang wirtlich wirb, fo ift es auch unmeglich, baf etwas burch ben Billen und jugleich gejmungen gefchebe. Die Mothwendigfeit nach 3meden ift bem Billen gemaft, wenn man ju bem Broede nur auf eine Welfe gelangen fann. Auch bie naturliche, abfolute Mothmenbigfeit ftreitet nicht mit bem Billen; es ift vielmehr noth. wendig, bag ber Bille an bem letten 3med, welcher bie Celigteit ift, bange, wie ber Berftanb an feinen Peincipien. Denn mas ber lette 3med in bem Prafrifchen, bad ift bas Brincip in bem Speculativen. Denn bas, mas einem Dinge bon Matur und unberanberlich



Jufommt, diefes muß bas Princip und bas gunbament alles Uebrigen fenn , weil bie Ratur ber Gache immer bas erfte ift, und alle Bewegung bon einem Unbewegli. chen ausgeht 276). Chomas behauptete alfo, bag ber Wille eben fo, wie ber Berftanb, fein gefetmäßiges Drincip babe; fein Gefes fen bie Erreichung des Enb. mede, bie Bollfonimenbeit im Allgemeinen, und fein Dbject bas Gute überhaupt. Sierdurch bermarf er bie inbeterminiftifche lebre bes Bonaventura unb Mibert, welche lehrten, ber Diffe fen ein Dermogen, obne alle beftimmende Grunde ju banbeln, meil fie fonft bie Breibeit bes Billens nicht behaupten ju tonnen glaubten 277). Thomas behauptete einen wechfelfeitigen Ginflug bee Berffandes und bes Billens auf einanber. Der Berftand bewegt ben Billen, in fo fern er bas Gute erfennt, und bas erfannte Gute Beflimmungegrund bes Billens ift, por jebem Billengact alfo die Erfenntnig

276) Thomas qu. 82. a. s. Necessitas autem finis nou repugnat voluntati, quando ad finem non potest perveniti usi uno modo. Sicut ex voluntate transcundi mure fit necessitas in voluntate, ut velit navita. Similiter et necessitas naturalis non repugnat voluntati, quin imo necesse est, quod sicut intellectus ex necessitate inhaeret primis principies, its voluntas ex necessitate inhaeret ultimo fini, qui est beatitudo. Finis enim se habet in operativis, sicut principium in speculativis, ut dicitur IL Physicor. Oportet enim, quod illud, quod naturaliter alicui convenit et immobiliter, sit fundamentum et principium omnium alicrum, quis natura rei est primum in unoquoque et omnis motus procedit ab aliquo immobili.

277) Bonnvontura Sent. II. diet. 24. qu. 1.2. dist. 25. qu. 3. 4. behauptete, tein vernünftiges Wefen tonne e nen Billen haben, wenn berfelbe nicht auch fur bas Bofe geneigt gemacht werden tonne. Bare

# Scholaftifde Philosophie. Dritte Perlode. 653

varausgeht. Der Wille hat bagegen wieberum Einfluß auf ben Berftand, in so feen er überhaupt als wirfende Ursache alle Geistestrafte in Thatigseit sest. Daber weiß der Berftand, daß der Wille will, und der Wille will, daß der Berftand erkenne. Da est indessen Fortgang ins Unendliche gibt, so muß man zulehr bei dem Berstande stehen bleiben, als dem Ersten. Denn jeder Willensbestimmung muß Erkenneuiß, aber nicht jeder Erkenntniß eine Willenshandlung vorausgeben. Uebrigens gibt es noch ein denkendes Princip, welches böher, als unser Berstand ift, nämlich Gott 278).

Den letten 3med, bas bochfte Gut, bie Geligfeit, als hochftes Object bes Willens, will ber Wille
vermöge feiner Natur nothwendig, und barin bat er
keine Freibeit. Go wie es aber Dinge gibt, welche
jum Berftanbe gehören, ohne in nothwendiger Berknupfung mit ben ersten Principien ju fteben, wie ble jufälligen Gabe, burch beren Läugnung nicht die erften
Principien aufgehoben werden; so gibt es auch Gegenflande bes Billens, besondere Guter, welche in teiner
nothwendigen Berknupfung mit bem Endzwecke stehen,

ein solches Befen bloß für bas Gute vermöge ber Am juglichtett besselben gestemmt, so murde es in seiner Wahl nicht mehr frei, sondern so mechanisch handelu, wie der Stein, der jur Erde fällt; ware es aber vers moge ber Bestimmung seines Weiens vom Gosen abe geneigt, so warbe ihm die Eitelteit sehlen, die boch zum Wesen jedes endlichen Wesens gehöre. Albert aber erforderte zur Freiheit nicht nur, daß der Wille sich seitle fich seitlich nach bestimme, sondern auch, daß er sich in iele ner Wahl nach keiner Regel, selbst nicht einmal nach bem, was die Bernunft gut heiße, richte, weil sonst die Bernunfegrunde ben Willen zwingen wurden. Sontont, IL, dut, 24. a. 7.

278) Thomas qu. 82, a. 5. 4.



welche bie Seligfeit erreicht werben fann, biefe will ber Wille, aber er bangt ihnen nicht nothwendig an, fo wie ber Berfland bie jufalligen Gage nicht mit Nothwendig. feit fur mabr balt 279).

Diefe Objecte machen nun die Sphare ber freien Milftur aus. Es find befondere Guter, bie in teinner norhwendigen Verknupfung mit bem oberften Zwecke fieben, oder die Mittel, bie jum Endzwecke führen. Sbe es mehrere Mittel, so findet eine freie Bahl Start, in fo fern der Bille bei der Wahl mit Ueberlegung und Beurtheilung, das ift vernünftig, nicht nach blogem Juflinct, wie die Thiere, verfährt. Die freie Billfur ift nichts anderes, als ein freies Urtheil, welches bei zufälligen Dingen sich für und wider, ober überhaupt auf verschiedene Art ertlaren kann. Und in Ansehung dieser Objecte, wo der Mensch biefes oder jenes wollen kann, ist er herr bon seinen Handlungen 280). Die

279) Thomas ibid. Sunt enim quaedam particularia bona, quae non habent necessariam conneaionem ad beatitudinem, quia ame his potest aliquis essa beatus, et hujusmodi voluntas non de necessitate inhaeret.

280) Thomas qu. 83. 2. 1. Quaedam agunt absque judicio, sicut lapia movetur deorsum, et similiter omnia cognitione carentia. Quaedam autem agunt judicio, sed non libero, sicut animalia bruta. Judicat enim ovis videns lupum, eum esse fugiendum, naturali judicio, non libero, quia non ex collatione, sed ex naturali instinctu hoc judicat. Et simile est de quolibet judicio brutorum animalium. Sed homo agit judicio, quia per vim cognoscitivam judicat aliquid fugiendum vel prosequendum. Sed quia judicium istud non est ex naturali instinctu in particulari operabili, sed ex collatione quedam rationie, ideo agit judicio libero, potens in diversa ferri. Ratio enim

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 655

Rreibeit ber Babl febet bei und, boch bermoge eines getelichen Beiftandes, aber nicht ber Erfolg ber Babl, bein biefer tann gebinbert werben. Die freie 2B. Utur ift bie Urfache ihrer eigenen Bewegung; benn burch fie bestimmt fich ber Denfch felbft jum Sanbeln. Es gibort aber nicht nothwendig in ben Begriff ber Freiheit, baß Das Freie auch Die erfte Urfache von fich felbit fen. Gott ift vielmebr die erfte Urfache, welche fowohl bie phyfifchen, als bie freien Urfachen bewegt. Co wir et aber baburch, baf er eine Ratururfache bewigt, nicht aufbebt, bag bie Wirfungen naturlich finb, fo wirb auch die Billfurlichfeit ber Sandlungen nicht baburch aufgehoben, bag Gott die Billendurfachen beweget. Bott wirfe bielmehr in beiben nach ihrer eigenen Ratur, und macht eben baburch, baf die Birfungen ihren eigen. thumlichen Charafter erhalten 281).

Die

circa contingentia habet viam ad opposita, ut patet in dialecticia syllogismia et rhetoricia persuasionibus. Particularia autem operabilis sunt quaedam contingentia. Et ideo circa en judicium rationis ad diversa se habet, et non ess determinatum ad unum. Et pro tanto necesse est, quod homo sit liberi arbitrii, ex hoc ipso quod rationalis est. Qu. 82. a. i. m 3. Sumus domini nostrorum actuum secundum quod possumus hoc vel illud eligere. Electio autem non est de fine, sed de his, quae aunt ad finem. Unde appetitus ultimi finis non est de his, quo-rum domini sumus.

281) Thomas qu. 83. a. r. Electiones autem ipsse sunt in nobis, supposite tamen divino auxilio. — Liberum arbitrium est causa sui motus; quia bomo per liberum arbitrium seipsum movet ad agendum. Non tamen hoc est de necessitate libertatis, quod sit prima nausa sui id, quod liberum est, sicut nece ad boc, quod aliquid sit causa alterius, tequiriur, quod

# 656 Bunftes Sauptflud. Dritter Abidonitt.

Die Gittenlehre bat Thomas nicht wenig zu banfen. Der gweite Theil feines Onftems ber Theologie begreift biefe, Gein Berbieuft befieht nicht barin, bag er bie Grundbegriffe und ben Grundfus ber Gittlichfeit burch bie Reflegion auf bas fittliche Bewuftefenn reiner und bollfidabiger als bigber entwidelt, bie Pflichten in fufte. matif ber Orbnung aus bem Princip ber Gittlichfeit berleitet, fonbeen nur barin, bag er bas Gange ber praftis feben Ertennen ffe und Borfchriften nach gemiffen, gum Theil aus ber ebriftlichen Religion, jum Theil aus Arifloteles Ubilofophie angenommenen Principien, bollftanbiger umfaft, und eben baburch die Ibee eines Onfteme ber Ethit wieber jur Gyrache gebracht bat, wenn gleich biefes Bedürfnig in biefer Beit ber berrichenben Speculation nur von Wenigen aufgefaft. und von ben Deiften toegen ber Abbangigfeit bed Berffandes von Autoritat fein Goritt meiter gethan murbe. 3ft auch biefe Ethif noch fein bollflandiges Coffem, fo bat fie boch ben Bufcmitt beffelben, und fonnte durch vereintes Gelbftbenfen feicht vollfommener bearbeitet, und baburch felbft Beranlaffung ju einer ficheren philofophifchen Begrunbung merben, batte biefes ber Geift ber Beit berffattet, jumal ba brefer Denter nicht felten auf guter Spur fic befant, bon ber er aber burch fpeculatibe Grunbfage nur ju baib wieber abgeführt wird. Das zweite Berbienft bes Thomas beficht barin, bag er ber allgemeinen praftifchen Philosophie Die fpecielle, namlich eine

quod sit prima ceusa ejus. Deus igitur est prima causa movens et naturales causas et voluntarias. Et acut naturalibus causas, movendo eas, non aufert, quin actua estum sint naturales, ita movendo causas voluntarias non aufert, quin actiones estum sint voluntarias, sed putrus hoc in eis facit, operatur enum an anoquoque secundum ejus proprietatem.

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periode. 657

ausführliche Tugenblebre, in welcher von jeber einzelnen Tugend, ihrem Objecce, den Sutismitteln ber Aussübung, ben entgegenftebenben Laftern, ihren Urfachen und Deilmitteln, und eine frecielle, ble verschiedenen Granbe und Verbaltaiffe des Menfchen umfaffende Pflichetentebre hinzufügte.

Der erfte allgemeine Theil hat jum Gegenstande ben Menschen, in so fern er Gottes Ebenbild ift, bas ift, in so fern er seibst durch freie Willtue ber Urheber und herr feiner handlungen ift. Nach dem Obigen bezieht sich die freie Willtur nur auf die Wahl der Mittel zu bem letten oder einem untergeordneten Zwede. Demonach bandelt Thomas zuerst von dem letten Zwede des Menschen, der in der Geligfeit besteht, und zwelstens von den Mitteln, durch welche der Mensch die Gesligfeit erlangen tann, sowohl, als von den Ursachen, durch welche er dieselbe verfehlt. Wir wollen nur einige Daupesätze aus dieser allgemeinen prattischen Philosophie berausbeben.

fes, welches aus ber Subordination ber Ursachen unter eine erfte gefolgert wird. Es tann aber ein Ding auf eine doppelte Weife burch seine Thatigbeit nach einem Zwecke ftreben, einmal, wenn es durch ein Anderes auf benselben gerichtet und geleitet wird; sweitens, wenn es sich selbst zu bemselben bestimmt. Das lette ist nur ben veraunftigen Wesen, wie ben Menschen, das erste ben veraunftigen Wesen, wie ben Menschen, das erste ben beenunftlosen Dingen eigenthumlich. Der Mensch bestimmt, sich selbst zur Erreichung ves Zwecks, und zwar des letten Zwecks, welcher bas Gute im allgemeinen ist; es gehart baju Gelbstichtigfeit in der Nichtung bes Millens und die Borstellung bes Zwecks durch Berstand und Bernunft. Wesen, welche ein natürliches ober sinuliches Ernnen, Beich.). Philos. VIII. Eb.

# 658 Funftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Begehren baben, haben in fo feen feinen Billen 282). Beber 3med ift bas Legte, bas Biel ber Musführung einer Sanblung, aber bad Erfte in ber Abficht, bem Entschluffe (intentione) bee Sanbelaben. liche Sanblungen (actiones humanne) beifen beefenigen, beren Urfache ein Wille mit Ueberlegung ift, weil fich ber Denich von ben vernunftlofen Dingen baburch unterfcheibet, bag er herr femer handlungen burch Bernunft und Billen ift. Unbere Sanblungen, Die bem Menfchen jutommen, beißen Sandlungen bes Denfchen, ober nicht menfchliche. Das Princip ber menfchlichen Danblungen ift ber 3med als bas Biel, ober bas, mas fich ber Bille ale 3weck borfest. Golde Sanblungen werben baber burch ben 3med bestimmt, und biefer beftimmt ibre Form und Befchaffenbeit. Menfchliche Danblungen und fittliche Sandlungen find identifc 281).

- 288) Thomas prima Secundae qu. s. a. 2. Quando homo per scipeum agit propter finem, cognoscit finem. Ordinare in finem est ejus, quod scipeum agit in finem. Objectum voluntatio est finis et bonum in universali, unde non potest esse voluntas in his, quae carent ratione et intellectu, cum non possint apprehendere universale, sed in eis appetitus naturalis vol sensitivus determinatus ad aliquod bonum particulare.
- ass) Thomas ibid, a. 5. Actus dicuntur humani, quantum procedunt a voluntate deliberate Objectum autem voluntatis est bonum et finis; et ideo manifestum est, quod principium humanorum actuum, in quantum sunt humani, est finis et similiter est terminus corundem: nam id, ad quod terminatur actus humanus, est id, quod voluntas intendit tanquam finem. Et quia mores proprie dicuntur humani, actus morales proprie apeciom sortunitur ex fine, nam idem sunt actus morales et actus humani.

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 659

Es tann feinen unenblichen Fortgang unter ben 3meden und ben Mieteln jum Zweife geben, man muß in benfelben auf ein Erftes und Littes fommen. Es muß alfo für ben Menichen einen legten und bochften 3med geben, nach welchem er ale feinem vollfommenen Gute, und ale bemjenigen, mas ibn bochft vervollfommnet, ftrebet, um beffen willen er alles Uebrige will. Go febr aber bie Ment ben in bem Begriff bee Endzwecks (ratione ultimi fini-) übereinftimmen, fo febr weichen fie in bem Dbjece, in welchem fie bas bochfte Gut fegen, ab. Reichthum, Chre, Rubm, Gemalt, Borguge bes Rorpers, tonnen nicht basjenige fepn, worin bie Geligfeit ale ber bedifte Endim.d beft.bt. Much nicht bas Bergnugen, benne biefes ift nur ein Accedeng ber Geligfeit, ober ein Theil berfelben, aber nicht fie felbft. Denn bas Bergnus gen enificht in ber Geele allegeit uber ben Befit bes angemeffenen Guted, entweber in feiner Bollftanbigfeit, ober theilmeife 184). Die Geligfeit ift nicht bie Geele felbft ober ein berfelben Inharirendes, Bollfommenbeit, noch fonft irgend ein erichaffenes But, fonbern bas une erfcaff ne Befen felbft, weil Gott allein burch feine unenbliche Bollfommenbeit ben Billen bes Menfchen, ber auf bas aligemeine Gute gebt, bollfommen befriebigen fann. Der ligte 3med ift alfo in Unfebung feiner Urfache ober feines Objecte bas Unetichaffene, in Unfebung a 12

284) Thomas ibid, qu. s. a. 6. Omnis delectation est quoddam proprium accidents, quod consequitur bratitudinem, vel aliquam beautudinis partem. Ex hoc anim aliquis delectatur, quia habet bonum aliquid aibi convenient vel in re, vel in spe, vel saltem in memoria. Bonum autem convenient si quidem sit perfectum, est ipsa hominis beatitudo, et autem sit imperfectum, beatitudo est quaedam parte ipata, vel propinqua, vel zemota, vel saltem apparents.

# 660 Funftes Dauptfind. Dritter Abfchnitt.

feiner Erreichung ober bed Benuffes, etwas in ber Grele Befindliches und Erfchaffenes 285). Die volltome mene Geligteit tann nur allein in bem Unfcauen bes gottlichen Wefens befleben. Denn ber Denfc fann fo lange nicht bollommen felig fepn, fo lange noch ein Berlangen und Ermas ju erforfcbenbes übrig bleibt. 3meitens. Die Bolltommenbeit eines Bermogens tann nur nach bem Berbaltnig feines Objecte erreicht merben. Gegenfland bes Berftanbes ift bas Gepn und Befen ber Dinge. In wie fern er biefes ertennt, in fo fern ift er bollfommen. Erfennt ber Berftanb bas Befen einer Birtung, ohne burch fle bas Befen ber Urfache ju ertennen, wenn er gleich einfiebet, baf fle eine Urfache babe, fo bleibt ibm bas Berlangen, bas Defen ber Urfache ju ertennen, welches aus Bermunderung entipringt, und das Rachforichen beranlagt. Bo lange alfo ber menfchliche Berftanb bas Befen ber erfchaffenen Birfungen nur fo weit erfennt, bag er baraus bie Frage beantworten fann, ob Gott fep, aber nicht, mas er fep, fo lange erreicht bie Bollfommenbeit bes Berftanbes noch nicht bie erfte Urfache, und es bleibt baber immer ein naturliches Berlangen, Diefe Urfache nach ihrem Befen ju ertennen. Die Bollfommenbeit

ergo modo ultimus hominis finis est bonum increatum, scilicer Deus, qui solus sua infinita bonitate
potest voluntatem hominis perfecte implere. Secuado autem modo ultimus finis hominis est creatum aliquid in ipso exsistens, quod nibil est aliud
quam adeptio vel fruitio finis ultimi, ultimus autem finis vocatur beatitudo; si ergo beatitudo hominis consideretur quantum ad causam vel objectum,
sio est aliquid increatum; si autem consideretur
quantum ad ipsam essentiam beatitudinis, sic est
aliquid creatum.

# Scholaftifche Philosophie, Dritte Periode. 661

Des Berffandes ift baber nur burch eine Bereinigung mit Gott, als bemjenigen Wefen, in welchem die Gestigkeit besteht, möglich 286). Jur Geligkeit gehört dasher: 1) die vollfommene Erkenntnig bes lehten Zwecks (visio); 2) die Richtung ber Geele auf biefest erkannte Object, wodurch es gleichsam Segenwart erhalt; 3) Liebe und Genuff besselben, wodurch das Verlangen bes Liebenden auch dem Geliebten Nuhe erhalt 287). Jur Geligkeit gehört ferner ein rechter, guter Wille (rectitudo voluntatis), der bor und mit der Geligkeit vorhanden sein muß. Borber, weil der Zweck nur durch einen

- 286) Thomas ibid. qu. 3. a. 8. Respondes dicendum, quod ultima et perfects bestitudo non potest esse nisi in visione divinae essentiae. Ad cujus evidentiam duo consideranda sunt. Primo quidem, quod homo non est perfecte beatus, quamdin restat sibi aliquid desiderandum et quaerendum. Secundum est, quod uniuscujusque potentiae perfectio attenditur secundum rationem objecti. Objectum autem intellectus est quod quid est, id est essentia rei. - Si igitur intellectus humanus cognoscens essentiam alicujus effectus creati non cognoscat de Deo, nisi an est, nondum perfectio ejus attingst simplicater ad causam primam, sed remanet ei adhuo naturale desiderium inquirendi eausam, unde nondum est perfecte heatus. Ad perfectam igitur beatitudinem requiritur, quod intellectus pertingat ad ipsam essentiam primae causae, et sie perfectionem ausm habebit per unionem ad Daum, sicut ad objectum, in quo solo hominia beatitudo consistit.
- 287) Thomas ibid. qu. 4. a. 1 3. Necessa est ad beatitudinem ista tria concurrere, scilicet visionem, quae est cognitio perfecta intelligibilis finis, comprehensionem, quae importat praesentiam finis, delectationem et fruitionem, quae importat quietationem rei amantis in amato.

662

Funftes Saupeftud. Dritter Abfchnitt,

einen Billen erreicht werben fann, ber auf bie rechte Beife gu bemfelben fich verbalt; und in biefem Berhalt. nig bestehet eben bie Rechtheit bes Billens. . Da aber Die vollfommene Geligfeit in bem Unschauen bes gotte lichen Befens besteht, welches felbst bas Wefen bet Bute ift, fo liebet ber Bille, ber Gottes Befin fchauet, nothwenbig Mued, mas er liebt, in Begiebung auf Gott, und diefes macht eben ben Willen recht und gut. gegen liebt ber Bille, ber Gottes Befen nicht fcauet, nothwendig alles, mas er liebt, nur in Begiebung auf bas 'rfannte allgemeine Bute 788) Die vollfommene Geligfeit, welche alles Elend ausschließt, ift in bicfem Reben, fo wie auch nicht burch ble Daturfrafte bes Denfchen nidglich, fonbern nur burch bie unmittelbare Birfung Gottes, fo wie alles, was übernaturlich, j. 3. Die Ermedung eines Tobten, bas Gebenbmachen eines Blinben,

188) Thomas ibid, a. 4. Rectitudo voluntatis sequiritur ad beatitudinem et antecedenter et concomitanter. Antecedenter quidem, quia rectitudo voluntatia est per debitum ordinem ad finem ultimum, finis autem comparatur ad id, quad ordinatur ad finem, sicut forms ad materiam. Unde asout materia non potest consequi formam, nist sit debito modo disposita ad ipsam, ita nibil consequitur finen, nisi sit debito modo ordinatuin ad ipsum, et ideo nullus potest ad beatitudinem pervenire, nisi habeat rectitudinem voluntatis. Concomitanter autem, quia beatitudo ultima consistit in visione divinae essentiae, quae est ipsa essentia bonitatis. Et its voluntes videntis Dei essent am ex necessitate amat quidquid amat sub ordine ad Deum; sicut voluntas non videntis Dei essentiam ex necessitate amat quidquid amat sub communi ratione boni, quam novit. Et hoo ipsum est, quod facit voluntatem sectam, unde manifestum est, quod bentitudo non potest esse sine recta vountate.

# 662 Funftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

einen Billen erreicht werben tann, ber auf bie rechte Weife gu demfelben fich verbalt; und in biefem Berbaltnig befiehet eben bie Rechtheit bes Billens. . Da aber bie bollfommene Geligfeit in bem Unfchauen bes gott. lichen Befens befteht, welches felbft bas Wefen ber Gute ift, fo liebet ber Bille, ber Gottes Befen fchauet, nothwendig Maes, mas er liebt, in Begiehung auf Gott, und biefes macht eben ben Billen recht und gut, gegen liebt ber Bille, ber Gottes Befen nicht ichauet, nothwendig alles, mas er liebt, nur in Begiebung auf bas 'rfannte allgemeine Gute 288) Die vollfommene Geligteit, welche alles Elend ausschlieft, ift in bicfem Leben, fo wie auch nicht burch bie Daturfrafte bee Den-Schen moglich, fondern nur burch die unmittelbare Birfung Gottes, fo wie alles, mas übernatürlich, 1. B. bie Ermedung eines Tobten, bas Gebenbmachen eines Blinben.

288) Thomas ibid, a. 4. Rectitudo voluntație requiritur ad bestitudinem et antecedenter et concomitanter. Antecedenter quidem, quia rectitudo voluntatis est per debitum ordinem ad finem ultimum, finis autem comparatur ad id, quod ordinatur ad finem, sicut forma ad materiam. Unde stout materia non potest consequi formam, nisi ait debito modo disposita ad ipsam, ita mbil consequitur finem, nisi sit debito modo ordinatum ad ipsum, et ideo nullus potest ad beststudinem pervenire, nisi habeat rectitudinem voluntatis. Concomitanter autem, quia beatitudo ultima consistit in visione divinae essentiae, quae est ipsa essentia bonitatis. Et ita voluntas videntis Dei essent am ox necessitate amat quidquid smat sub ordine ad Deum; sicut voluntas non videntis Dei essentiam ex necessitate smat quidquid amat sub communi ratione boni, quam novit. Et hoe ipsum est, quod facit voluntatem rectam, unde manifestum est, quod bestitudo non potest esse sine recta voluntato.

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 66;

Blinden, ift. Ce gibt inbeffen auch einen nieberern Brab ber Seligfeit burch Tugenb, welche in biefem Les ben möglich ift 489).

Diefe Brunbfate uber ben Enbimed bes menfch. lichen Billens, in welchen eine Berfchmelgung ber Ariflotelifchen Brunbfage mit chriftlichen Borftellungen un. verfennbar ift, find febr unvollfommen in Rudficht auf ben Geiff ber reinen Sittlichfeit, je weiter fie fich bon ber Entwidelung bes fittlichen Bewußtfenns entfernen. In bem Kolgenben wird Die Lebre bon bem Billen ausführlich vorgetragen, weil burch einige Thatigfeiten bes Wiftens bie Geligfeit erlangt werben muß, fent ber Bille in Abbangigfelt bon bem Berffanbe, weil biefer bem Billen burch Borhaltung bes Dbjecte. welches überhaupt bas Reale und allgemein Babre ift, bie erfte Bewegung gebt, und ibn baburch aus bem Bufanbe ber blogen Poteng in ben Buftand ber mirfenben Doch tann fich auch ber Bille baburch, Rraft febt. baf er ben 3med mirflich will, felbit bemegen. Denn Die Geele ift in bem Buftanbe ber Poteng auf eine bop. Delec Beife; einmal in Rudficht auf bas Bollen unb

asturae legibus sit subjecta (utpote habens limitatam virtutem et actionem) illud quod excedit naturom creatam, non potest fieri virtute alicujus creaturae, et ideo si quid fieri oportent, quod sit supra naturam, hoc fit immediate a Deo, sicut auscitatio mortui, illuminatio coeci. Ostensum autem est, quod beatitudo est quoddam bonum excedens naturam creatam; unde impossibile est, quod per actionem alicujus creaturae conferatur. Sed homo beatus fit solo Deo agente, si loquamur de beatitudine imperfecta; si vero loquamur de beatitudine imperfecta, sic endem ratio est de ipsa et de virtute, in cujus actu consistit.

# 664 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Dichtwollen; gweitene, in fo fern fle biefes ober jenes wollen fann. Bulett behauptet er boch , baf ber Bille, in fo fern er ein inneres Princip ber Sanblungen, unb fibe Willendibatigteit wie eine naturliche Bewegung ju betrachten ift, nur allein von ber Urfache ber Matur in Bewegung gefest merben fann. Gott ift ber Urhebee bee vernünftigen Billens, und als bas allgemeine Gut ber lette 3med bes Billene, und in beiben Rudficheen Die Urfache von ber Bewegung bes Billens 292). Daß ber Bille bas Gute will, gebort ju feiner Ratur. Rudfiche bes Bollens ober Dichewollens überhaupt wird ber Bille von feinem Objecte nothwendig beweget; benn man tann jebes Object beliebig nicht benten, unb alfo auch nicht wollen. Bas aber bad allgemeine Gute betrifft, bas in jeber Rudficht gut ift, fo ftrebt ber Bille nothmenbig nach bemfelben, und tann bad Begentheil beffelben nicht wollen. Etwas, bas nicht fcblechtbin gut ift, fann ber Bille gufallig wollen. Der Bille ale ein bernunftiges Bermd. gen tann bon bem unteren finnlichen Begehrungebermogen twar beftimmt merben, aber fo, baff es ber Bille immer in feiner Bewalt bat, ob er ben finnlichen Reigungen folgen will, ober nicht, alfo nicht mit Mothwenbigfeit. Der Wille tann namlich, in fo fern er bon Dbjecten be-Atment wirb, auch burch bie Beranberung bes finnlichen Begehrungebermogens bewegt merben, in fo fern bet Menfch nach der Empfinbung fur gut und angemeffen balt. mas er außer biefem Buftanbe nicht bafue halten wurde. Dier find aber zwei Balle meglich. In bem einen wird bie Bernunft ganglich gebunden, fo bag fein Bebrauch mehr bon ibr möglich ift. Diefed begegnet benen, welche wegen ber Beftigfeit bes Borns, bed Des gehrens, ober einer anbern Leibenfchaft, mo allegelt eine Becanberung bes Rorpers im Spiele ift, mabnfinnig opte

# Scholaftifche Philosophie. Drute Perlobe. 665

ober wuthend werben. Solche Menschen folgen bann, wie die unvernünfrigen Thiere, ber Gewalt ber Leidensschaft; Die Thatigkeit der Bernunft, und folglich auch bes Willens horet auf. Ju dem zweiten Falle wird die Dernunft nicht gang von der Leidenschaft hingeriffen, sondern behalt noch ihr freies Urtheil. In so weit das Urstheil frei ift, in so fern findet auch eine Thatigkeit des Willens Statt, und der lette wird nicht nothwendig dabin gezogen, worauf die Leidenschaft gebet. Denn wenn der Wille auch nicht machen tann, daß eine Begierde nicht auffleige, so fieht doch das Nichtwollen der Begier- de, das Nichteinwilligen in dieselbe, in seiner Stawalt 391).

Ueber ben Unterfchieb ber guten und bofen Sanbfungen (bonitas et malitia actuum humanorum) ift Thomas febr aufführlich. Er unterfucht biefen Unterfcied erft im Magemeinen, bann im Befonderen, und gwar in Begiebung auf die inneren, und in Begiebung auf die außeren Sandlungen, Diefer fittliche Brundbegriff ift aber bei ibm gang metaphpfifch. Inbem er bon bem Cabe ber Metaphyfit ausgehet, baf bas Ding, bas Reale und bad Gute ibentifche Begriffe finb, ftellt er ben Grunbfag auf, bag jebe Danblung, in fo fern fie Realitat enthalt, gut ift, in fo fern ihr aber etwas an ber vollstänbigen Realitat, melde eine menfchliche Sanblung haben folite, j. B. in Anfebung ber Quantitat, ber Met unb Weife, bes beftimmten Dafee, mangelt, in fo fern nicht gut ober bofe ift 292). Es gibt eine bierfache Gute ber Sand. lungen.

<sup>291)</sup> Thomas qu. 10. 2, 3.

<sup>292)</sup> Thomas qu. 18. a. 1. Omnie actio, in quantum habet sliquid de esse, in tantum habet de bonitate;

# 666 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

lungen. Einmal tommt einer Sanblung, ale Sanblune betrachtet, nach bem Grabe ibrer Realitat, Gute gu (absoluta bonitas). 3meitene in Unfebung bes Artunterfitiebes, welcher von bem Objecte abhangt. Eine banblung ift gut, wenn fie fich auf ben angemeffenen Begenfand bestebet. Er bestimmt biefen bagen Begriff swar burch ein naberes Mertmal, burch bie Uebereinftimmung mit ber Beenunft; allem auch baburch gewinnt ber Begriff bee Gittlichteit feine weitere Auftid. rung, weil er fogleich wieder in bas Speculative binüber gefpielt wird. Er fest namlich fogleich gur naberen Erflarung bingu: fur febed Ding ift badjenige gut, mas mit feiner form jufammenftimmt Drittens in Rudficht auf bie Umfianbe, j. B. Gub. Wenn affe Umflanbe ober tect, Drt, Bett, Mittel. einige fo find, wie fie fenn follen, ober jum Genn ber Sandlung erfordert werben, in fo feen ift fie gut. Biertens in Beziehung auf ben 3med, ober ibr Berhaltnif jur Urfache aller Bolltommenbeit 193). Treffenber ift bie Untericheibung bes formellen und materiellen Une terfchiebes fittlicher Sandlungen, und bie Bemerfung,

nitate; în quantum vero deficit ei aliquid în plenitudine essendi, quae debetur actioni humanae, în tuntum deficit a bonitate, et sio dicitur mala, pute ai deliciat ei vel determinata quantitas accundum rationem, vel debitus locus, vel aliquid hujusmodi.

293) Thomas ibid. a. 3. 4. 5. Bonum hominis est, secundum rationem este, malum autem, quod praeter rationem est. Unique entir rei est bonum, quod convente ei secundum suam formam, et malum, quod est ei praeter ordinem suae formae. Patet ergo, quod differentia boni et mali citra objectum considerata comparatur per se ad 13 ionem, scilicet secundum quod objectum est ei conveniens vel non conveniens.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 667

baf bie Gute eigentlich in bem formellen gegrunbet fep. Bei ben willfurlichen Danblungen muffen wor narulich fine außere und eine innece Danblung bes Billens unterfcheiben, bon benen jebe ihr befonderes Object bat. Sene bat ein außeres Object jum Gegenftanbe, Diefe ben 3med. Bon beiben bangt bie Befchaffenbeit ber banb. Jung ab. Dir Billendebatigfeit und ber 3med beftimmt aber bad Formale ber Sanblung, welchem bad Raterials untergeordnet ift 294). Diefem nach behauptete Thomas Die Inbiffereng gewiffer Danblungen, in Rudficht auf bas Object in Abftracto betrachtet, laugnete fie aber in Begiebung auf ein Individuum, weil nach ben befondezen Umftanben, bie fich bei einer Berfon finben, eine Danblung, bie an fich gleichgultig fen, ihr gufommen pher entgegen fenn fonne, und baber bon ber Bernunft auf ben rechten 3med bejogen werben muffe, und fcon baburd, bag fie nicht barauf gerichtet merbe, gegen bie Bernunft und bofe fen 295). Rachbem Thomas in ber folgenden

astus exterior, et uterque horum actuum habet suum objectum. Finis autem proprie est objectum interioris actua voluntarii, id autem, circa quod est actua exterior, est objectum apus. Sicut igetur actua exterior accipit apeciem ab objecto, circa quod est, ita actua interior voluntaria accipit apeciem a fine, aicut a proprio objecto. Id actem, quod est, ex parte voluntaria, se habet ut formale ad id, quod est ex parte exterioria actua, quia voluntas utitur membria ad agendum aicut instrumentia, nequa actua exteriorea habent rationem moralitatia nisi in quantum sunt voluntarii, et ideo actua humani apecies formaliter consideratur secundum finem, materialiter autem accundum objectum exterioria actua.

aps) Thomas ibid. a. g. p.

# 668 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

folgenben Frage umftanblich bon ber Moralitat ber inneren Sandlungen bes Billens gebanbelt bat, ohne burch biele untergeordnete Fragen ben Gegenftand aufzullaren, folieft er enblich mit bem Grunbfas, bag ber gott. liche Bille, ber bas allgemeine Gute jum unmittelbaren Gegenftanbe bat, bas Dag, bie Rorm und Borfdrift bes menfclichen Billens, und baber bie Uebereinftimmung bes legten mit bem erften ber legte formale Dagftab ber inneren Gittlichfeit fen, Der Menfc ift alfe verbunden, im Allgemeinen nichts anbers ju mollen, ale mas Bott will, namlich bas allgemeine Gute, und jebes eingelne particulare Gut, bas er bei gehrt, auf bas allgemeine Gut ju begieben. Uebereinstemmung bes menfchlichen Billens beziehet fich aber nur auf bie Form, nicht auf bie Materie. Denn wir wiffen nur im Allgemeinen, was Gott und wie er es will, namlich unter bem Begriff bes allgemeinen Be-Rend; aber im Befonberen miffen wir nicht, mas Gott will, und ber Denfch ift in Begiebung auf biefes nicht berbunben, feinen Bullen bem gorelichen einftimmig zu machen. Bur erft in bem Buffande ber Bertiarung wirb es möglich fenn, jebes Gingelne in feiner Begiebung auf bas allgemeine Gute ju erfennen, unb ben Billen, ber Form und Materie nach, bollfianbig bem gottlichen Dillen anjupaffen 296).

Die

296) Thomas qu. 20, a. 9. 20. Bonitas voluntatis dependet ex intentions finist finis autem ultimus voluntaris humanas est summum bonum, quod est Deus. Requiritur ergo ad han totem humanas voluntaris, quod ordinetur ad aummum bonum; hoc autem bonum primo quidem et per so comparatur ad voluntarem divioam ut objectum proprium ejus. Illud autem, quod est primum in quolibet genere, est mensura et ratio omnium, quoe sunt illins

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periode. 669

Die außeren Principe ber Sandlungen find Gott und ber Leufel. Der Leufel macht jum Bofen geneigt burch feine Berfuchungen; Gott bewegt jum Guten, theils burd Belehrung vermittelft bes Befeges, theils burd Unterflugung vermittelft ber Gnabe. Befes ift Die Regel und Richtschnur ber Sanblungen, welche binbet, b. i. jum Sanbeln ober Dichthanbeln beftimmt, und in der Bernunft gegrundet ift. Es gibt ein emige 6, naturliches, menfoliches und gortliches Befes. Das emige Grfet ift nichts anbere, als bie Urt und Beife, wie bie gottliche Bernunft bas gefammte Reich ber Dinge regieret, welche, weil Bott Regent bes Universums ift, Die Rraft bes Befeges bat. Da alle Dinge ber gottlichen Borfebung unterworfen finb, fo nehmen fie auch alle Theil an bem ewigen Gefet, durch beffen Einfluß fie ju ihren angehocigen Sanblungen unb Zweden Angeneigt merben. Borguglich ift biefes ber Rall bei ben bernunftigen Wefen, inbem fie auf eine ausgezachnetere Beife an ber gottlichen Borfebung burch Borforge

illius generis; unumquodque autem rectum et bonum est, in quantum attingit ad propriam mensuram, ergo ad hoc, quod voluntas hominis sit bona, requiritor, quod conformetur voluntati divinas. - Voltum divipum secundum rationem communem, quale sit, scire possumus. enim, quod Deus, quicquid vult, vult sub ratione boni; et ideo quicunque vult aliquid sub quacunque ratione boni, habet voluntatem conformem voluntati divinae quantum ad rationem voliti. Sed in particulari nescimus, quid Deus velit, et quantum ad hos non tenemur conformare voluntatem nostram divinae voluntati. In statu tamen gloriae omnes videbunt in singulis, quas volent, ordinam corum ad id, quod Deus circa hoe vult, et ideo non solum formaliter, sed materialitet in omnibus tuam voluntatem Deo conformabunt.



# per Their Saurfied Dene Tolkain

former for his put order, and helped at he canpa Comunt Ant afrant, unt est anciente Angover to the form sufficientation from the parties. jum en Diefe Detfinchter at beit einem Beite is bell semientreit Weier if bas varantinge Coles 3 Infer ben emmen Beite web mit en beimereit, it ben river put truck liebutnene protougutes gantliches Soils anymounds. belief lintingengint and but Companies bemaret. Erfend. Der Menich bedurch eines definates Weigel, darch veilfel er auf bei fin bei Our symptomiere Bul und alber hagerides wirke. Greenreit Meigen bet Ingentiffent und Seinberfen bei per finden lerhens fiber printige und beierderr Dwys. bermaten bie meritblichen hentelingen find. woher bie genen einem abweichenber Errfole und merichlichen Belige einigengen, unfer Cott. ber allem nicht uren funt , bem Deniton eine beflungener Bniges über bad, nas er juttiet ober ju laffen fat, geben. Drawert.

271) Thomas ibil quign a u.e. Nicellocalisation стои слетием реастем положе и реасто, ста gazerest Alexan communities perfection. and providence regions, quad tota communicate property galaxiates estimate division, of then apul game gabernations rerain in Dec ment in princips americante existeme, legis habet rationem, et have a terram conceptum, inde est, quod bupusmost legem oportet dicere seternem. - Inter cogern outen ramonalis creatura excellentiori qualism mode divises providentise subjecet, in quantum et ip a fit providentise particeps, sibi ipm et alia provident, unde et in ipes participatur ratio acterpa per quam habet naturalem inclinationem ad debetare actum et finem. Et telis participatio lodicitat.

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 671

Die menschlichen Urtheile und Gefeste beziehen fich blod auf die außeren handtungen, welche erscheinen, nicht auf die inneren Bewegungen, welche verborgen find. Bur Boltommenbeit ber Tugend gehört, daß der Mensch la beiben rechtschaffen (ructus) sen. Da nun ein mensch- liches Gefet das Innere nicht vorschreiben und verhindern tann, so mußte ein goteliches Geset diesen Mangel erstehen. Das wenschliche Geset tann nicht alle bofe Pandlungen verhindern und bestrafen, weil es sonst viel Gutes gereinen Besten, welche zur menschlichen Gesellschaft erforderlich find, hindern wurde. Damit aber dach tein Boses ungestraft und ungehindert diebe, mußte ein goteliches Geset hinzulammen, weches alle Gunden verdietet 198).

Dern, bie Tugend ber Unterthanen Gehorfam gegen ben Obern, die Tugend ber Unterthanen Gehorfam gegen ben Obern ift, fo bestehet die eigenthumliche Wirtung bes Gesehes darin, die Untergebenen gut zu machen, d. h. fie jum Gehorsam zu bewegen. Dieses bewirft bas Geseh dadurch, daß es gute handlungen gebietet, bose berbietet, indifferente (worunter Thomas auch diezewigen rechnet, weiche in geringem Grade gut ober bose find, parum mali, parum bom) erlaubt, und enblich fraft, ober durch die Fuecht der Straft jum Beborfam bestimmt 1999).

Bon

aps) Thomas ibid, a. 4.

ego) Thomas ibid, quiga, art. s. s. Quidam vere ex genere aus sunt actue indifferentes, et respectu horum len habet permittere et possunt etsem indifferentes dici omnes élà actus, qui sunt vel parum bonà, vel parum mali. Id autem, per quod inducit len ad hoc, quod cibi obediatur, est tunor posses, et quantum ad hoc, ponitur legis effectus punita.

# 670 Bunftes Bauptflud. Dritter Abfchnitt.

Borforge fur fich und anbere, und baburch an ber ewis gen Bernunft Theil nehmen, und eine naturliche Reis gung ju ben ibnen gutommenben hanblungen und 3meden baben. Diefe Theilnahme an bem emigen Gefete in ben perminftigen Wefen ift bas natürliche Befes 297). Außer bein emigen Befete wirb noch ein befonberes, im bem alten und neuen Teffamente promulgirtes gottliches Gefes angenommen, beffen Rothwenbigleit auf vice Birunben beruhet. Erfens. Der Denfch bedurfte eines beftimmten Gefetes, burch welches er auf bas ibm bon Bott borgefchriebene Biel noch naber bingerichtet murbe. 3meitene. Begen ber lingewißheit und Fehlbarfeit bes menfchlichen Urtheile über jufallige und befonbere Dinge, beraleichen bie menfchlichen Danblungen finb, mober bie manniafaltigen abweichenben Urebeile und menfchlichen Belete entfpringen, mußte Gott, ber allein nicht feren fann, bem Menfchen eine beflimmtere Beifung über bas, mas er ju thun ober ju laffen bat, geben. Drittens.

207) Thomas ibid. qu. 91. a. s. 2. Nihil est eliud lex quam dictamen practicae rationis in principe, qui gubernat aliquem communitatem perfectam. Menifestum est nutem, supposito, quad mundus diuniverst gubernatur ratione divine, et ideo ipea ratio gubernations terum in Deo sicut in principe universitates existens, legls habet fationem, et que divina ratio until concipit ex tempore, sed habet aeternum conceptum, inde est, quod bujusmodi legem oportet dicere aeternem. - Inter cetera autem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinue providentise subjacet, in quantum et ip a fit providentine particeps, sibi ipsi et aliis providens, made et in ipsa participatur ratio acterna per quam habet naturalem inclinationem ed debitum actum et finem. Et talis participatio legie seternae in rationali creatura los nate tulis dicitat.

# Schaftliche Philosophie. Deine Periode. 673

Die menfoliden Urtheile und Gefete beziehen fich blos auf Die außeren Dandlungen, welche erfcheinen, niche auf die innecen Bewegungen, welche verborgen find. Bur Boltommenbeit ber Tugenb gebort, bag ber Denfo la beiben rechtschaffen (rectus) fep. Da nun ein menfch. Liches Befry bas Innere nicht vorfchreiben und verhindern tann, fo mußte ein goteliches Befeg biefen Dangel er-Biertene. Das menfchliche Befes fann nicht alle bofe Danblungen verhindern und beftrafen, weil es fonft Diel Gutes jeefteren, Die Bortheile bes gemeinen Beften, welche jur menfchlichen Gefellschaft erforberlich finb, hindern murbe. Damit aber boch fein Boles ungeftraft und ungehindere bliebe, mußte ein gderliches Gefes binjulommen, meches alle Gunben berbietet 298).

Da jebes Gefest eine Borfchrift ber Bernunft eines Dbern, Die Zugend ber Unterthanen Geborfam gegen ben Dbern ift, fo beffebet bie eigenthumliche Birfung bes Gefeges Darin, Die Untergebenen gut ju machen, b. b. fie jum Beborfam ju bewegen. Diefes bewirtt bas Befes baburch, bag es gute Danblungen gebietet, bofe berbietet, indifferente (worunter Thomas auch biejenigen rechnet, welche in geringem Brabe gut ober bofe find, parum mali, parum bom) eelaubt, und tublich fraft, ober burd bie gurcht ber Strafe jum Beborfam beftimmt 299).

Von

498) Thomas ibid. a. 4.

\$99) Thomas ibid, qu. 9a. art. 1. 2. Quidam vere ex genere suo sunt setus indifferentes, et respectu horsen len habet permittere et possunt ettem sudifferenter dici omnes ille actus, qui sunt vel parum boni, vel parum mali. Id autem, per quod inducit lex ad hoe, quod sibi obediatur, est timor poeas, et quantum ad hoe, ponitur legis effectus DEMILE.



# 670 Sunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Worforge fur fich und andere, und baburch an ber emigen Bernunft Theil nehmen, und eine naturliche Deis gung ju ben ibnen gutommenben handlungen und 3meden baben. Diefe Theilnahme an bem emigen Gefege in ben perminftigen Wefen ift bas naturliche Befes 297). Muffer bem emigen Befege wird noch ein befonbered, im bem alten und neuen Teftamente promulgirtes gottliches Giefes angenommen, beffen Rothwenbigfeit auf bier Brunben berubet. Erfens. Der Menfc bedurfte eines beftemmten Gefebes, burch welches er auf bas ibm bon Gott borgefchriebene Blef noch naber bingerichtet murbe. 3meitend. Begen ber Ungewigheit und Sehlbarfeit bes menfchlichen Uerbeile uber jufallige und befondere Dinge, bergleichen Die menfchlichen Sandlnugen find, woher Die manniafaltigen abweichenben Urtheile und menfchlichen Befete entfpringen, mußte Gott, ber allein nicht ieren fann, bem Menfchen eine bestimmtere Beifung über bas, toas er ju thun ober ju laffen bat, geben. Drittens.

207) Thomas ibid, qu. 91. a. s. S. Nihil esteliud lex quam dictamen piacticae rationis in principe, qui gubernat aliquem communitatem perfectam. Menifestum est autom, supposito, quod mundus di-vina providentia regetur, quod tota communitas universe gubernatur ratione devine, et ideo ipea zatio gubernationis terum in Deo sicut in principe universitatia existens, legis habet rationem, et quia divina ratio minil concipit ex tempore, sed habet seteroum conceptum, inde est, quod hujusmodi legem oportet dicere seternem. - later cotera autem rationalia crentuta aucallentiori quodam mode divinae providentise subjecet, in quantum et ip a fit providentice particepe, sibi ipsi et alus providens, unde et la ipsa participatur ratio acterna per quam habet naturalem inclinationem ad debitum actum et finem. Et talis participatio legus setorose in retionali creatura lou neu rulis dicient.

# Sodaftifde Philofophie. Dritte Periode. 671

Die menschlichen Urtheile und Gefese beziehen fich blos auf die außeren handtungen, welche erschetten, nicht auf die inneren Bewegungen, welche verborgen find. Ine Boltommenbeit ber Tugend gehört, daß der Mensch la beiden rechtschaffen (rectus) sep. Da nun ein mensch- liches Gefes das Innere nicht vorschreiben und verhindern fann, so mußte ein göttliches Gefes diesen Mangel erstehen. Bieetend. Das menschliche Geset fann nicht alle bose handlungen verhindern und bestrafen, weil es sonst viel Gutes jerfideen, die Bortbeile bes gemeinen Geften, welche jur menschlichen Gesellschaft erforderlich find, hindern wurde. Damit aber doch fein Boses ungestraft und ungehindert bliebe, mußte ein gottliches Geset hine zulommen, weches alle Gunden verbietet 298).

Da jebes Gefet eine Borfchrift ber Bernunft eines Dbern, die Tugend ber Unterthanen Gehorfam gegen ben Obern ift, so bestehet die eigenthumliche Wirfung bes Gefetes barin, die Untergebenen gut zu machen, b. b. fie zum Gehorsam zu bewegen. Dieses bewirft bas Geste baduech, daß es gute Dandlungen gebietet, bose verbietet, indifferente (worunter Thomas auch diezewigen rechnet, welche in geringem Grade gut ober bose find, parum mali, parum bonn) erlaubt, und endlich fraft, ober burch die Furcht der Straft auch ber Gtraft auch ber Gtraft

Bon

aps) Thomas ibid, a. 4.

ex genere suo sunt actes indifferentes, et respectu horum lex habet permettere et possunt ettem audifferenter dici omnes ille actus, qui sunt vel parum boni, vel parum meli. Id autem, per quod inducit lex ad boo, quod sibi obediatur, est timor posse, et quantum ad boo, ponitur legia effectus punira.

# 672 Bunftes Dauptflud, Deltter Abichnitt.

Bon bem emigen Befes finb alle Befebe abgeleitet. Das Raturgefes enthalt viele Borfchriften, fie fommen aber alle auf bas allgemeine Gebot jurud, nach bem Guten ju freben, und bas Bofe ju Dermeiben. Alle tugenbhafte Sanblungen finb burch Es ift ein und baffelbe Daturgeles baffelbe geboten. fur alle Menfchen in Nudficht auf bie allgemeinen Grundfage und bie aus benfelben abgeleiteten Rolgerungen; indeffen gibt es boch in Rudficht auf befonbere und indivibuelle Solle Muenahmen, wenn 1. B. bas, mas im Allgemeinen recht und gut ift, nach befonderen Umflanben ichablid, alfo unvernunftig murbe, 1. B. es forberte Jemand ein Depositum jurud, um bas Baterland ju befriegen. Daber fann auch bad Raturgefen geanbert werben burch Bufage und Ausnahmen. Das Erfte. Es ift Bieles theils burch bas geteliche, theils burd bie menfchlichen Gefest, ju bem Maturgefrhe binjugefügt morben, mas für bas menfchliche leben gut ift. Das 3meite. Es fann Etwas, mas porber unter bas Maturgefes gehorte, burch Muenahme aufhoren, ein Begenftand beffelben ju fenn. Die Auenahmen tonnen fic aber nicht auf die erften Grunbidge beffeiben, welche unberanberlich find, aber boch auf bie baraud abgeleiteten, befondere fpeciellen Borichriften begreben, und burch befonbere Umfidnbe beftimmt fenn, welche bie Befolgung ber Borfdriften berhindern. Debin gebort befonberd ein fpecieller Befehl Bottes. Rach bem gemeinen Raturlaufe fterben fowohl Ochulbige ale Unfculbige ju Folge ver Erbfunde. Es fann alfo ohne Ungereditigleit burch einen gotelichen Befehl jebem Menfchen, er fen foulbig ober unfdulbig, pas leben geraubt merben. Der Chebruch ift Beifcblaf mit einem fremben QBeibe, bie ibm nach bem gottelichen Gefes nicht beftimmt ift. Bermifcht fich alfo ein Denfch nach gottlichem Befehl mit einem fremben Beibe, fo ift es weber Surerel noch EbeChebruch. Es ift tein Diebftahl, wenn Giner einem Anbern Etwas von feinem Eigenthum wider feinen Billen auf einen gottlichen Befehl entwenbet; benn Gott ift
ber herr aller Dinge. Ueberhaupt was in menschlichen
Dingen von Gott befohlen wirb, ift eben baburch pflicht.
magig, fo wie was in ber Natur burch Bott geschieht,
then baburch gemiffermaßen naturgemäß ift 300).

Die Erfüllung bes Gefetes tann aus einem gebop. pelten Gefichtspunkt betrachtet werben. Man fichet namlich auf bas Materiale (substantia) ber hanblungen, ober auf bie hanblungsweife, namlich bie Liebe Bottes, aus welcher die Erfüllung bes Gefetes fließt. In ber erften Rücksicht konnte ber Mensch in bem Zuftand ber Bollommenheit alle Norschriften bes Gefetes durch feine natürlichen Krafte erfüllen, aber in bem Zuftand

300) Thomas ibid, qu. 94. a. 3. 4. Lex naturalis potest intelligi mutari dupliciter. Uno modo per boc, quod shquid ei addatur. Et sic nibil probibet legem naturalem mutari; multa enim aupra legem naturalem superaddita sunt ad humanam vitam utilia tam per legem divinam, quam etiam per leges humanas. Alio modo potest intelligi mutatio legis naturalis per modum subtractionie, ut scilicet aliquid desinat esse de lege naturali, quod prius fuit secundum legem paturalem. Et sie quantum nd prima principia legia naturae lex naturae est omnino immutabilia; quantum autem ad secunda przecepta, quae diximus esse quasi quasdam proprias conclusiones propinquas primis principile, sic lex naturalis non immutatur, quin ut in pluribus sit rectum semper quod lex naturalis habet, potest tamen muteri et in aliquo particulari et in pauciovibus propter sliquas speciales causas impedientes observantiam talium praeceptorum.

Ad secundum dicendum, quod naturali morte moriuntur communiter tamnecentes quaminnocentenem. Defd. b. Philef. VIII. Eb. 11 H tes,



# 674 Bunftee Dauptftud. Deitter Abfchnitt.

ber Unvollfommenheit, nach bem Falle, bebarf er baju ber gottlichen Gnabe, welche ben Mangel ber Natur beilet. In ber zweiten Rudficht bebarf ber Menfch in beiben Buftanben ber Gnabe, welche jur Erfüllung bes Befehes and Liebe ju Gott beweget 321).

Sittlichkeit Unbestimmthelt und ein Schwanken unverfennbar, welches baber tommt, baft Thomas sich mehr an Autoritäten; als an fein eigenes Bewußtseyn balt, baf er immer von theoretischen Begriffen ausgehet, und ben Billen von bem theoretischen Berftanbe abhangig macht, wobei immer bie Frage bleibt, warum soll ber Wille bas theoretische erfannte Sute, welches boch immer nur bas Sachliche, Reale ift, jum Objecte feines Strebens machen? Der Mangelhaftigfeit diefes Primcips, daß sich barans teine bestimmten Borfchriften ableiten laffen, sollte burch den gotelichen Willen als allgemeine Norm fur alle vernünftigen Wefen abgeholfen merben.

> tee, quae quidem naturalis more divina potestate Et ideo industur propter peccatum originale. absque aliqua injustitia secundum mandatum Dei potest infligi more cuicunque homini vel nocenti, vel innocenti. Similiter etiem adulterium est coneubitus cum unore aliena, quae quidem [non] est ei deputata secundum legem Dei divinitus traditam. Unde ad quamcunque mulierem aliquis accedet ex mandato divino, non est adulterium nec fornicatio. Et eadem ratio set de furto, quod set acceptio rei alienae; quicquid enim accipit aliquis ex mandato Dei, qui est dominus universorum, non accipit absque voluntate domini, quod est furati. Nec solum in rebus humanis quicquid a Dec mandatur, hoc ipso est debitum, sed etiam in rebue naturalibus quiequid a Deo fit, est naturale quedammodo.

301) Thomas ibid, qu, 109, a. 4.

### Sholaflifche Phillofor bie. Dritte Perlobe. 679

werden. Aber umfonst; die Untauglichkeit murbe felbft von Thomas geahndet, aber nicht weiter geachtet, weil bie offenbarte Religion ind Mettel trat. Daß enbich Glückseligkeit auch biesem Woralspsteme jum Grunde liege, ist unverkennbar. Die theologische Erstärung bon ber Glückseligkeit war nicht ber Natur bes endlichen Bernunftwesens angepaßt, noch ein praftischer Geund angegeben, warum Geligkeit, die doch in diesem Leben und auch selbst jum Theil nicht in bem fünftigen erreicht werben konnte, das Ziel des vernünftigen Strebens sepn solle.

Bir tonnen bier nicht weiter in bas Detail bes Spfteme eingeben, und muffen bie folgenben gebren über bie Leibenfchaften und Affecten (beibe werben unter bem Begriff bon passiones ober Geelenveranderungen aufammengefaßt), und bie Tugenben, mo er hauptfach. Itch Metftoteles und Combard, bem erften in der Entwiftelung bed Sattungebegeiffe ber Tugend und in ber un. terfcheibung ber intellectuellen und moralifchen Sugenben. bem lettern in ber Unnahme ber vier Carbinalingenben und brei theologischen Sugenben folgt, fo wie bie fpecielle Tugendlebre, abergeben. Es vereiniget fic in berfelben ein feiner fubttler Beift ber Dialettit, befomberd im Trennen und Bereinigen ber Begriffe, und ein fittlich religiofer Ginn. Mus Mangel an richtigen Brundfagen tonnte Thomas bie Moral ale Biffenfchaft nicht viel weiter bringen. Inbeffen wurde boch ber gweite Theil feiner Summe vielfdielg in bee Anwendung auf bas wirfliche leben gebraucht, und befonbers bon ben berühmteften Cafuiften 303) benutt. Die Erforfchang 11 11 0 anb

308) Bergiglich ift bies ber gall in Antonini Summe de cacibus consciencies und Antonini Florentini Summa theologica.

### 676 Bunftes Bauptflud. Deitter Abichnitt.

und Begründung ber Principien ichien nach ber Arbeit eines folden angesehenen Lehrers bee Rirche fur immer geendiget und erschépft, und nur noch eine weitere Unwendung auf allerlei Fragen und Falle aus dem wirflichen Leben, und eine weitere Befestigung biefer Gapburch Sammlung mehrerer Autoritäten, möglich un! nothwendig ju senn. Das Leste war in det herrschende Denfart und einem allgemeinen Bedürfniß gegründe und das Erstere hing mit ber gangen scholaftischen Webobe zusammen, indem fich alles durch Gegensche un steeltende Autoritäten hindurch winden mußte.

Der englische Lehrer erward fic durch ben philofophischen Geift, mit welchem er ben Indegriff ber firchlichen Glaudens . und Sittenlehren bearbeitet batte,
burch fein Streben nach Brundlichkeit und Zusammenbang, durch sein Streben, die entgegengesehren Autoriedten in der Rirche, und selbst die Aussprüche berselben
mit den Lehren der Philosophen, desonders des Aristoteles, zu vereinigen, so wie durch seine hinnelgung zu der
Mittelstraße zwischen Ertremen, großen Ruhm und Ansehen.
Gine große Anzahl von Lehrern waren entschiedene Anhanger
besselben, und bildeten eine eigene Partei 103). Doch
eben jene Eigenthumlichkeiten, die seinen Ruhm ges
gründet hatten, und der Ruhm selbst, so wie der Werelnigungs.

303) Die Dominicaner und Jefulten find größtentheile Anhanger bes Thomas, welche es fich jum hauptger schaft machten, bas System bes Thomas ju erfaten, ju erlautern, und gegen bie Gegner, besonders gegen bie Scouffen ju vertheidigen. Die berühmtesten und angesehensten sind Aegidius Colonna, Thomas de Vio Cajotanus, Gabriel Vasquen, Petrus Hurtadus de Mendons, Petrus Fonseca, Franciscus Susren.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 677

nigungeberfuch 304), fonnten nicht berfehlen, in jenen Beiten ber Diebputirfucht und ber fubtilen Dialefeit ibin Begner und Bestreiter ju erwecken, an beren Spite Dune Scotus fich befand. Ehe wir aber biefen felbst ale bas haupt ber Gegenpartei auftreten laffen, muffen wir noch von einigen anderen gleichzeitigen Dentern und ihren Bemühungen um die Philosophie fürzlich handeln.

Petrus ber Spanier, ber Sohn eines Argtes, Julianus ju Liffabon, verband mit bem Studium
ber Theologie bas ber Philosophie und Argneisunft, erwarb fich ben Rubm großer Gelehrfamfeit, und bahnte
fich baburch ben Weg ju den bochften geiftlichen Burben.
Er wurde jum Eribischof von Braga erwählt, 1275
Cardinal und Bischof ju Frascati, und endlich 1276
unter

804) Co mar icon bei Lebzeiten bes Thomas feine Ber haupeung, bag ber Wen,ch eine einzige fubstanzielle ben Theologen ju Paris angefochten worden, well fle baraus Folgerungen jogen , welche mit einigen Dogmen ftritten. Thomas batte fich bem Urcheile bet Theologen unterworfen, und bie entgegengefehte Lebre bes Mierane ber von Sales und des Bonaventura, bag in bem Dens fchen mehrere substangielle Formen find, für richtiger ertannt. Gleichwohl war diefer Oat in feinen Ochrife ten fteben geblieben. Daber entftanb fcon 1286 ein neuer Streit gwifden bem Ergbifchof von Ranterbury und einem Domenicaner, Richard Enapwell, mele der blefen Cat, und unter andern auch ben , bag nicht Autoritat, fondern bie Bibel und Bernunft als bie Quelle nothwendiger Bahrheiten (ratio necessaria) bas Glaubensprincip feyn muffe, auf bem Ratheber vertheis biget hatte. Bulaous Histor, Univers, Paris. T. IIL. p 482. 483. Opaterbin jelchnete bie theologische Far cultat ju Paris mehrere Brethamer in Thomas Ochrife ten auf. Launoius de varia fortuna Aristotelis. p. 213.

### 673 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

unter bem Mamen Johannes XXI (XX) Papft. Diefe Burbe mar aber bon furger Dauer, inbem er icon in bem achten Monate feiner Regierung burch ben Ginfturg einer Dede in femem Balaft ju Biterbo fein geben berlor. Es find bon ibm noch einige mebicinifche Gdriften befannt, Die bem Rubme, ben er in jenen Beiten erhale ten batte, nicht entfprechen, und ein Gpffem ber 20git, unter bem Sitel Summulae logicales, meldes in fenen Beiten und in ben folgenben ein bleigebrauchtes Danbbuch murbe. Dbgleich biefed Danbbuch feinem Stoffe nach größtentheils aus Michael Pfellus ourouis sig the Agistotelus lovinin grichopft finn mag, fo ift is boch baburch merfmurbig, bag biefer Spanier in bemfelben querft bie funftliche Begeichnung ber moglichen Schlufarten nach ben bier Figuren burch gewiffe felbft erfunbene Borte, bie gwar barbarifc flingen, aber boch feinem Erfindungegeifte Chre machen, weil fle nach Daserie und Borm burchaus bezeichnend finb, aufgebracht bat 305).

Seinenen Gandavensis, weil er aus Muba bei Gent geburtig ift, eben baber auch Mudanus, juweilen auch Bonicollius führt, jeichnete fich neben Thomas als angefebener Lehrer ber Philosophie und Theologie ju Baris

305) Diese Erfindung, die bem Zeitgeiste so febe jusagte, wurde bald allgemein eingesührt. Thomas von Aquino gebenkt schon berfeiden, ohne bes Erfinders namentlich ju erwähnen. Opuse. 48. o. 8. Sciendum autem, quod ad memoriter tenandum pezedictoe syllogismos, inventi sunt quidam versus, qui taliter designantur: Barbara, Colurent, Dorii, Ferio nia, In der Bolge gibt er eine fastiche Erklie tung von dem Gebrauche diefer Wertsein.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 679

Paris und ale Coriftfteller von fcarfem einbeingenben Berftande aud. Er fdrieb ebeufalls ein Coftem ber Theologie über ben Lombarb, smei Bucher bermifchte Abhanblungen (Quodlibeta), Rommentare aber Areftoteles Detaphofit und Phofit, aufer andern theologifchen Berfen und einem literarifchen bon ben berühmten Schriftftellern. Gein Ruhm wurde burch ben Chrentitel Doctor solemnis bezeichnet. Wenn er gleich fein foldes Unfeben erlangte, bag ein Saufe bon Unbetern, Unbangern und Dachbetern fich au ibn anfchlof, fo mar fein Denfen bod nicht ohne mittelbaren Ginflug, bem auf feine Behauptungen ale Autoritaten ober ale gu befreitenbe Gabe borguglich bon ben folgenben Denfern Rudficht genommen murbe. Er ift nicht felten Gegnet und Beftreiter ber Bebauptungen bee Thomas, porjug. lich in feinen Quoblibeten. Mis Archibigconus zu Dornit farb er in bem 3. 1293.

Beinrich ift wie Thomas ein Reglift, ber ben Univerfaften Realitat beilegte, und in bem theologifchen Gefichtepunfte nach bem Streben ber Bernunft, alles auf abfolute Embeit jurud ju führen, bie Formen ber Dinge ale Ibeen bes gotelichen Berftanbes vorftellte, moburch Platos Ibrenfehre und Arifioteles formenlehre nach laugem Streite enblich friedlich in Eins gufammenfcmols. Aber eben berfelbe Realismus verleitete biefen Denter babin, ben Ibeen noch eine Art bon realem Gepn bor und außer bem gotelichen Berftanbe ju geben, indem er ju behaupten icheint, Die Rreaturen, b. i. Die Begenfanbe ber gottlichen Joeen, battem ein wefentliches Genn, unabhangig bon Gott und feinem Berfanbe, moburch fie erft ein Begenftanb bes gotelichen Berftanbes murben, meil eine bestimmte Ibee fich auf einen beftimme ten Gegenstand begiebe, und burch biefen erft bie bes flimmte 3bee werbe, jebe Joee fich auf ein Object begiebe,

### 680 Fünftes Sauptftud. Dritter Abschnitt.

emige Ibeen alfo nicht ohne emige Objecte gebacht werben tonnen 306). Wenn wir von biefem Sehler, welchen heinrich mit ben meiften feiner Beitgenoffen gemein batte, baff er bas Denten mit bem Erfennen verwechfelte, und bas logifche Genn nicht gehorig bon bem realen Genn unterfdieb, abstrabiren, fo tonnen wir biefem Denter einen großen Scharffina, ein tiefes Embringen in Die abftraften Begriffe nicht abfprechen, woburch es ibm möglich murbe, manche Abmege ber Speculation unb manche Berthumer bes Dentene etwas genauer in bas Muge ju faffen; jeboch obne großen Bewinn fur bie Diffenfchaft, well er nicht in ben letten Brund ber Berit. rungen eingebrungen mar, und baber nur Gingelnes rich. tiger faßt ober ausbrudt, aber im Bangen bie falfche Richtung bee Berftanbes nicht anbert. Lob berbient es übrigens, bag et fparfamer in Ausführung ber Mutori. taten ift, ben Ariftoteles jumeilen frei tabelt, und bon einigen berrichenden Meinungen abzumeichen fich erlaubt, wenn et Grunbe bafur bat. Ein Beweis ift bie Lebre von ben abgefonderten immateriellen Gubftangen, Die, well fit nicht aus Materie und Form befteben, inbiblouell und generell jugleich fenn follten, fo bag jebe jugleich Indibibuum und Gattung für fich fen. Diefen Biberfpruch mochte Seinrich bunfel abnben, wenn er behauptete, baf fein Befcopf in feinem Befen bas Dafenn einfolieft, bag es biefes von einem Unbern empfangen muffe, und folg. (to)

506) Honrici Gandavonais Summa III. q. 43. 25. Quodlibetum VIII. q. 1. Man sehe von Ebers ftein aber die Beschaffenheit ber Logit und Metaphys sie ber neuen Peripatetiter, p. 206. Uebrigens war die Behauptung, daß es ewige Bahrhelten außer Gott gebe, schon in srüheren Zeiten, 1226, 1240, von der theologischen Facultät als Reberel verdammt worden. Man sehe Car. Duploubie d'Argontré collectio judiciorum de novus erroribus. T. I. p. 286.

# Schotaftifde Philosophie. Dritte Perlobe. 631

feinem Wefen nach individuell fen, es tonne vielmeht eben fo gut allgemein als individuell fen. Daher fen weber Materie noch Ausbehnung ber Grund bes individuell buellen Unterschiedes; diefer lette fin ein Accidens, ober eine vom Wefen verschiedene, die Individuen unterschiebe benbe Beschaffenheit 107).

Die Bermirrung, welche in ber Frage lag: ob bas esse essentiae unb bas esse existentias ber erichaffenen Dinge einerlei fen, abndete Beine rich ebenfalls, wie man aus ber Auflofung biefer Frage flebet, ohne fie gang aufheben ju tonnen. Unter bem Befen, fagt er, fann man fich entweder eine gemiffe Realitat, bie nach weggenommenem Dafenn noch jurud. bleibt, ju welcher bas Dafenn bingutommt, und bie ibm jum Grunde liegt, fo wie etwa ble guft bem Lichte, ber Rorper ber weißen garbe, wenn jene bon ber Gonne erleuchtet, Diefer weiß gefarbt wird, ober auch eine gewiffe Abftraction porftellen, ble gegen Genn und Dichtfenn gleichgultig, an fich nicht eriftirent ift, aber bennoch eine ihr entfprechenbe Ibee in bem gottlichen Berftanbe bat, und burch Gottes Dacht ins Dafeyn gefest wird. Die erfte Borftellung ift offenbar ungereimt, benn alebann entfleht bie Frage: wie tommt benn bas Dafenn ju bem Befen bingu? Das ju bem Befen bingugefommene Dafenn tann nicht Gott, mitbir auch nicht unerfchaffen, muß folglich bem Befen que gefügt fenn. Es muß ein Princip biefer Bertnupfung geben, und man berliert fich, um diefes gu finben, entweber ine Unendliche, was ungereimt ift, ober man muß auf ein Brincip jurudtommen, in welchem gwifchen Dafenn und Befen fein reeller Unterfchieb mehr ift, welches nue Gott



### 682 Bunftes Dauptflud. Dritter Abiconitt.

Cott affein fenn kann, Wollte man aber biefes Berhaltenft bei ben Rregeuren annehmen, fo murde es boch wieber burch bie Schopfung aufgehoben. Man fann Daher fagen, baff bas Dafenn ber Beschöpfe zwar nicht the Mefen, fonft maren fie Gott feibft, aber boch auch bom Diefen nicht gauglich nub real verschieben sep 208).

Die Materie fich als ein blod nichtliches Ding (ems in potentia) vorzuftellen, ichien biefem Denter namdglich, ba fie baburch ju einem l'abinge gemacht wurde, welches mit ben anbern Capen ber Schule von ber Form in Wiberspruch fland. Er legte ihr baber, weil fie boch etwas Birtliches, Erfhaffenes fen, eine eigenthamliche, von aller Form getrenner Epiftenz bei, twobel er aber bemertt, baf eine folche Eriftenz ein Munderwert fen, weil fich durch Raturfrafte die von aller Form entblößte Materie nicht barftellen laffe 309).

In Anfehung ber Beie batte er bie eigenthumliche Borfellungsart, baf ibr Gubjectivität und Dojectivität jugleich jufomme. Iede Beranberung und Bewegung erfordert etwas Dauernbes und Behaerliches, bas ihr jum Grunde liegt, follte fich bie Dauer beffelben auch nur über einen Augenblick erftrecken, weil fonst jene gar nicht möglich seon wurde. Wird bie Objectivität biefer Daner jugestanden, so muß auch die Beit ein objectives Geon baben, da fie in nichte Anderem, als in ber successiven Reibe ber Augenblicke besteht. Indessen tann die Beit auch nicht bloß objectiv sehn, deun fie sein wie Bergleichung best Bergangenen und Rünstigen mit bem Gegenwärtigen, allein Wirklichen, durch Erfinnen Gegenwärtigen, allein Wirklichen, durch Erfinnerung

508) Ibid, Quedl. I. q. 9.

509) Ibid. Qued I. q. ac.

### Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 619

Innerung und Borberfebung boraus, welche allein burch bie Geele moglich ift 310).

Dad Meiftoteles Begriffen ift fein feerer Raum wirflich. Dagegen hatten einige Scholaftifer behaup. tet: Bott tann bermdge feiner Milmacht einen leeren Raum bervorbringen. Davon maren aber wieber Mabere aus ftrenger Unbanglichfeit an Ariftoteles abgewichen. Materie tann, fagten fle, ohne Mudbehnung und Rorm burchaus nicht eriffiren. Gelbft bie Milmacht ift nicht im Stande, einen leeren Raum wirtlich ju machen, well biefer einen Biberfpruch enthalt. udmlich ein leerer Raum angenommen, fo milfren bie ibn junachft umgebenden Dinge jugleich reben einander und nicht neben einanber fenn. Gie maren neben einanber und berührten einander, in fo fern ber leere Raum, ber fie trennen follte. Richts ift, und ble Dinge burch ein Dichte nicht getrennt werben tonnen. Gie maren nicht neben einanber, in fo fern boch der leere Raum und Die ber Mudbehnung beraubte Materie gwifchen ihnen ift. Deinrich von Gent behauptet aber bie Doglich. feit eines feeren Ranme burd Bottes Mamacht. Denn Gott barf nur einen Rarper jernichten, fo wird, wegen der Unmöglichfeit einer augenblidlichen Bemegung, fogleich bas Liere erfcheinen. Auch tann Bott Die umgebenben Rorper berbinbern, ben erlebigten Raum fogleich einzunehmen. Biberfpruch enthatt bad Leere micht; es ift fein pofitibee, fonbern ein blog negatibes Ding (ens per accidens), welches aber barum noch nicht mit bem Dichte ibentifch ift. 3mifchen ben burch ben leeren 3mifchencaum getrennten Rorpeen ift baber gwar nichts Pofitives; es folgt aber baraus nicht, bag swiften ihnen gang und gar nichts fen, und fie fich berübrten

### 684 Fünftes Dauptflud. Deitter Abschnitt.

rührten 311). Daß ein Rorper, wie einige Scholaftifer auf Berantaffung ihrer Dogmatit behauptet hatten, justeich an mehreren Orten seyn tonne, so wie es nicht widersprechend sen, bag mehrere jugleich in demfelben Raume fich befinden, bestreitet henrich als eine baare Ungereimtheit, weil baraus folgen wurde, daß ein Rorper jugleich der entgegengesetzten Zustande und Berhältniffe, die eine Folge des Aufenthalts an berschiedenen Orten find, fähig, daß er g. S. jugleich warm und talt sep. Dieses zu bewirken, reiche selbft fein Wunder zu. Auch würde dann ein Rosper allgegenwartig sepn tonnen 312).

In ber Pfocologie bat Deinrich einige berte fchenbe Borftellungsarten berichtiget, unb in einigen Puntten einen fcarfen Beobachtungegeift und bellen Berftanb geaußert. Go bemerft er, bag beim Empfinben und Denten nicht blog Leiden, fondern auch eine Thatigfeit porfomme. Er beruft fich in Anfebung bez Empfindung theile auf ben allgemeinen Gas, bag bei allen naturlichen Beranberungen bas Leibenbe nicht allein leibet, fonbern auch jugleich burch bie Begenwirfung thatig ift, theile auf treffenbe Beobachtungen. flebet und boret nicht, wenn nicht ber Ginn und bas Empfindungevermögen burch ben Einbrud bes Begenflanbes befondere auf biefen gerichtet wirb. Wer mit offrnen Mugen fchlaft, befommt vom Lichte Ginbrude, weil er burch einen großeren Grad ber Delligfeit aufgewedt wird, aber er empfindet bas Licht boch nicht, fonbern wird fich erft beffen nach bem Erwachen bewußt. Es ift babee gur Empfindung eines Objects zweierlei erforberlich, eine Beranberung bes empfindenben Gubfecte, bie ein Beiben ift, und bie Richtung bes Empfinbungs.

<sup>511)</sup> Ibid. Quodl. XV. q. I.

<sup>\$12)</sup> Ibid. Quodl. IX. q. 32.

### Scholaftifde Philosophie. Dritte Periode. 685

bungebermogene, bie eine Thatigfeit ift 313). Theorie bes Berftanbes brachte er nicht mehr licht. Er blieb bei ber Bergleichung bee Denfene mit bem Empfinden, bei ber Unterfcheibung bee leibenben unb thatigen Berftanbes, bei ben bentbaren Bilbern (species intelligibiles), welche fich in bem Berftanbe abbruchen, und baburch bon ihm begriffen werben, Reben. beffen nabm er bie Dentbilber nur bei benjenigen Dingen an, bie bon bem Berftande getrennt finb, unb behaup. tett, bag es auch Gegenftanbe gebe, welche burch fich felbft, ohne alle Begriffe, gebacht merben tonnen, nam. lich folde, bie bem Berftanbe felbft mefentlich emverleibt Doch hierüber bat er fich nicht mit gehöriger Rlarbeit erflart. Bei ber Frage, Die er aufwirft, ob bem leibenben ober bem thatigen Berftanbe eigentlich bas Denten jufomme, enticheibet er ale Realift für ben erften, aus dem Grunde, weil ber thatige Berftand beim gangen Befcafte bee Dentens nichts mehr berrichtet, ale bag er bem leibenben bie Begriffe borbalt, bas beifit, fie aus Bildern burch Weglaffung aller inbividuellen Beschaffenbeiten (denudando phantasmata a conditionibus materialibus) in Begriffe vermanbelt, und baber blod vorbereitenb fur ben leibenben Berftanb mirft; biefer bingegen burch Mufnehmen ber Begriffe bas eigente liche Denten erzeugt, bes Begriffes form annimmt, und baburch fich bem Erfannten verähnlicht. Der tha. tige Berftand ift freilich thatig, aber fein Thun bezieht fich nur barauf, bag bie Gegenftanbe jum Denfen porbereitet werben 114). In Unfebung bee Berbaltniffes bes Billens ju dem Berffande brantmortete er Die Frage: ob ber Bille ein geringeres Gut mablen tonne, ungeachtet ibm Berftanb und Ber.

<sup>515)</sup> Ibid, Quodl. II, q. 6.

<sup>314)</sup> Ibid. Quadl, IV. q. 7. VIII. q. 12.

### 626 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

munft ein bobered vorhalten, bie mehrere aus bem Brunde beeneinet batten, weil ein ffeineres Gut im Berhaltnig eines größeren ein Uebel fen, welches ber Bille nicht mablen tann, bejabenb. 3mei gleichgefinnte, an Rorper und Geele burchaus abnliche Menfchen, tonnen bei Erblidung eines fconen Dabchens entgegengefente Entfoluffe, ber eine jur Bolluft, ber anbere jur Bemabrung ber Reufchheit faffen. Die Eutscheibung bes Billene fann nicht burd Betrachtungen bee Berftanbes beftimmt fenn, ba fie beibe gleich benten, fonbern muß bem Billen, unabhängig von Bernunft, angeboren. Bolglich muß auch ber Bille gegen ben Musfpruch bes Wernunft ein fleineres Gut borgieben tonnen. Gine gangliche Untermurfigfeit bes Billens unter ben Berftanb wurde auch alle Freiheit aufbeben 315). Co mußte alfo Diefer Denfer bie Breibeit bes Billens, Die allerbings burch bie Abbangigfeit Des Billens bom Berftanbe bochft gefahrbet mar, nicht anbere als burch Inbiffereng unb vollige Grunblofigfeit ju retten. Die Seelenvermogen betrachtet er ale blog bem Damen, nicht ber Subftang nach, verfchieben, und jum Befen ber Geele gehorig, burch bas Befen beftimmt und barin allein gegrundet; fo baf ein und blefelbe Gache bald Befen, balb Bermogen ber Geele beift, je nachbem fle ale Princip ber Erifteng ober ber Birtfamteit angefeben wirb. Die Seele ift nicht im ftrengen Ginne ihre Rraft ober ihr Mermogen felbft, fonft mußte fle ftete und vollig aus fich felbft wirtfam fenn, welches nur Gott gutommt; aber mobl in bem weiteren Ginne, welcher eine Birtfame feit durch außere Sulfemittel nicht ausschließt 310).

Det

315) Ibid, Quall. L q. 16,

316) Ibid, Quodi III. q. 14.

### Scholaflifche Philosophie. Dritte Periobe. 687

Der Sppothese bes Emanation of fiems, nach welchem bas Dasenn ber Rreaturen flete flieft und unaufhörlich aus Gott quillt, wie die Erleuchtung in einem fleten Ausstuffe bes Lichts besteht, widersehte er fich, legte ben Geschöpfen ein bleibenbes Dasenn bei, und folgerte baraus, die Erhaltung sep teine fortgesehte Schopfung. In ber Folge hab er jedoch diese Behauptung ber Gache nach wieber auf, indem er fagte, alle Beschöpfe fallen sogleich in ihr Richts jurud, sobald ber göttlich: Einfluß hinweggenommen wird 317).

Ein anberer Beitgenoffe bes Thomas, Ridarb Don Mibbleton (de media villa), ethielt als ein fcarfer Denter, ber borguglich in Auflofung ber Go. Dhiemen febr gludlich mar, nicht wenig Rubm, woven Die Chrentitel Doctor solidus, copiosus, fundatissimus jeugen. Er batte ju Drforb ftublrt, eine Beitlang au Parie, ale ber berühmteften Lebranftalt, ale Gouler und Lehrer verlebt, und bann, nachbem fein Rubm gegrundet mar, ju Orford eine Lehrfielle erhalten, bie er bis an feinen Sob gegen 1300 rubmboll befleibete. Geine Berbienfte um bad Ranonifche Recht murben febr Mus feinem Commentar über bie Gentengen bes Lombard lernen wir ibn ale einen gewandten Denfer fennen, ber bie Gage ber gangbaren Philosophie unb Theologie mit anfchemenber Leichtigfeit und Grundlichfeit, boch mehr bienbend burch die Breibeit ber Grunbe, ju beweifen und in ein flacered Licht ju fegen berftanb, babei juweilen freitenbe Meinungen burch fcharfere Beftime mung und Unterfcheibung ibrer Berbaltniffe ju vereinigen perfucte, abrigens aber bie Schwierigfeiten ber Specus lation nicht zu befeitigen, fonbern nur burch Scheine grante und leere Definerionen ju verbeden bermochte.



### 688 Sunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Die Beltewigfeit beftreitet er mit mehreren Brunben, bie aber nur blenben. Benn wir auch eine ewige Daterie annehmen, fo fann boch bie Belt aus einer folden Materie nicht foneller, ale in einem Augenblid, gebilbet worben fenn; folglich mare biefer Mugenblick ber erfte gewesen, bor meldem feiner borbergebt. Die Belt mare alfo nicht von Ewigfeit, fonbern batte einen Unfang in ber Beit. Es ift nicht wiberfprechenb, bag bie Beft aus einer emigen Raterie eben fo gefchwind, als aus Dichte bervorgebracht worden; folglich fann fie auch aus Dichte nicht ben Emigleit berborgebracht mor-Die Schöpfung fann ber Belt nicht bas namliche Dafenn geben, welches ber Ochopfer bat: ibr Dafenn ift bon bem Dafenn Gottes berfchieben. Bas nun bon einem Undern nicht beffen numerifch ibentifches Dofenn empfangt, empfangt ein neues, fann folglich nicht bon Emigfeit fenn. Rann Gott bie Belt bon Ewigfeit fchaffen, fo tann er auch bon Emigfeit jeugenbe Menfchen erichaffen. Daraus murbe aber eine unenb. liche Babi ber verftorbenen Menfchen, fo wie aus ber enfangelofen Bewegung bes himmels eine unenbliche Babl ber verfloffenen Lage folgen. Die Streitfrage: ob Godpfung und Erhaltung mefentlich Eins ober verfchieben fen, batte bamale bie Denfer bielfaltig befchaftiget. Einige, welche dem Auguftin und Avicenna folgten', hatten allen Unterfchied gelaugnet, weil fein Gefcopf fortbauern tonne, ohne fein Dafenn ftets bon Meuem burch ben Schopfer ju erhalten, fo bag Erhaltung nichts anders, ale eine fortgefeste Ochopfung fen ; Unbere bagegen baraus, daß bie Erhaltung bie Schopfung borausfege, Dichts aber fich felbft vorausfegen fanne, gefolgert, bag beibe verfchieben fegen. Michard mablte folgenden Musmeg. Schaffen und Erhalten ift von Geiten bes Schopfers eine und biefelbe Sanblung; bon Seiten bee Gefchopfe ift aber swiften beiben eine Ditt.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 639

Berfchiebenhelt. Denn erschaffen werben beißt, fein Dafenn aus Richts empfangen; erhalten werben, bas fcon empfangene Dafenn behalten 318).

In bem Problem bon bem Urfprunge bes Uebels ging Richard barin etwas weiter, als Thomas, bag er bie Urten bes lebels bollftanbiger auftablte. Er unterfchleb vier Rlaffen: Gunbenübel, Gtrafubel, Qualubel (phpfifches Uebel), meldes meber Strafe noch Schuld ift, wie bas Ungemach, welches bie unvernünftigen Thiere leiben, und endlich Urbel, meldes feines bon biefen brei Arten ift, wie die Berftorung leblofer Dinge. Die brei letten Arten fommen bon Bott, aber nicht bie erfte. Gott mare fein gerechter Richter, wenn er beffen wegen, mad er felbit berurfacht bat, firafen wollte. Das Uebel aber, welches tein Bergeben, bur Strafe, ober Leiden, aber feine Strafe und feine won beiben ift, bat Gott jum Urheber. Gott will namlich bad Befte bes Univerfund in ber gangen Berfettung ber Befen. Bu berfeiben geboren aber auch Dinge, welche fehlen finnen und wirflich fehlen. Die Berechtigtelt und Beltorbnung forbern Strafen ber Berftorungen find Quellen manches Buten. Cunben. Das Gunbenübel aber entfpringt aus einem Mangel in bem Billen, und gwar in bem freien, welcher eben ba-Durch fundiget, bag er fich bes Tehlerd enthalten tonnte, und boch fehlte 319).

Die Bereinigung ber Einfachheit ber Geele mit ber Meinung, fie fen in jedem Theile bes Rorpers gang, versucht Richard burch Unterfcheidung von vier Arten bon Einfachheit ju Stande ju bringen,

518) Richardus in Magistr. sentent. II. dist, 1. q. 2. 3. 319) Ebenhaf. II. dist. 54. q. 2. Ecunem. Seid. b. Philos. VIII. 24.



### 690 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

obne daburch bie Schwierigfeit im geringften ju beben. Es gibt, fagt er, 1) eine Einfachbeit, welche fomobl Die torperliche als Die geiftige Mudbebnung aufbebt, wie Die Einfacheit bes Puntts, welche ber Geele nicht gn. fommen tann. 2) Eine Einfachheit, wo von ber torperlichen und geiftigen Musbehnung abstrabirt wirb. Gine folde Ginfacheit tonute ber torperlichen Gubftang juin Grunde liegen, wenn nicht burch bie Abstraction von aller Musbebnung ber Begriff berfelben gang gernichtet murbe. 3) Gine Einfachbeit, in welcher nur bie torperliche Musbehnung aufgehoben, eine begrangte geiftige übrig gelaffen wird. Eine folche fommt ben Engela und Seelen ju. 4) Gine Einfachbeit, bei welcher bie forperliche Muebehnung ganglich aufgehoben. aber eine um endliche geiftige gefest murbe. Diefe ift blos in Bott. Bie Gott in jebem Theile bes Raumes gang ift, ift bie benfende Seele in jedem Theile ihres Rorpers gan; 320).

Die Form bes menfchlichen Reinung ber feitete Richard nicht nach ber gangbaren Reinung ber Schule aus ber Seele und ihrer Berbindung mit der Materie ber, sondern nahm für fie auch ein Pelneip in der Materie felbst an. Aus diesem materiellen princip erkiarte er alle sogenannten niederen Seelenvernigen, bas Bermögen der Empfindung, der Triebe, Neigungen, Leibenschaften, der finnlichen Sindidungsiraft, ohne es au sich und in seinem Berhältniffe jum Jernunftprincip weiter zu bestimmen. Die Thierseelen sahrte er lediglich auf baffelbe juruck, und behauptete baber auch ihre Bergänglichteit. Darum find quich die Thierseelen nicht frei, sondern werden sowohl in ihrem Empfindungen als Begierden durch die Beschaffenheit ber Objecte, die Ihren Körper afficieren, und durch die

### Scholaflifche Philosophie. Dritte Periobe. 691

Befchaffenbelt feiner Organe numittelbat beftimmt. Bas bei ben Thieren ein Benehmen nach Freiheit ju febn fceint, ibre Gorge fur bie Butunft, ibre Unterbrudung ber Eriebe aus Burcht bor Strafen, ift Birfung Des Inflincte, ber alle Thatigleiten ber Thiete mit Morbe wendigfeit beftimmt. Die menfdliche Bernunft bat bagegen nicht in ber Daterie, fonbern in bem geifligen Befen ibren Grund; barum ift fie frer, und tann nut burd eine unmittelbare Ochopfung Gottes entftanben fenn. Die vernunftigen Geelen find aber nicht auf einmal und por ihren Rorpern erfchaffen worben. Denn es tagt fich nicht mit ber gotelichen Beisheit bereinigen, bag fie, bie ju Regentinnen und Formen bes Rorpers beftimmt maren, bor biefem follten epiftert haben. Das Bewugtfenn bei bem Bernen und Denten ftreitet auch mit ber vorgeblichen Braetiftent. Gie werben baber que bann reft von Gott erichaffen, wenn bie Rorper jur Mufnahme betfelben vorbereitet find. Es wat übrigens bet adetlichen Mimacht und Weisbeit angemeffen, bei ben bernünftigen Geelen fo viel Mannigfaltigfeit angubringe gen, als fie nut empfanglich maren. Daber werben bie Geelen mit urfprunglicher Ungleichheit erfchaffen, welches auch bie Erfahrung, baf Denfchen von foled. ter Rorperbefchaffenbeit oft an geiftigen Calenten anbere Menfchen bon febr borguglichet Organifation weit übertreffen, befidtiget. Ungeachtet bet Immaterialitat, welche er ber benfenben Grele beilegt, behauptet er boch eine Abbangigleit ber Denffraft in ihren Meußerungen son der Phantafte, und biefer bon ben inneren Organen, meswegen in bem Schlafe fein Gebrauch bes freien Bilfene möglich fen 321).

Bie führen noch die Art und Beife an, wie fich Richard bas Berhaltnif ber Form jur Matetie, welches Er a allen

821) Chenbaf. IL dist, 15. 17. 18. 15. 25. 31.

### 692 Bunftes Dauptflud. Dritter Ubfchnitt.

allen Speculationen ber Scholaftiter jum Brunbe liegt, benft, weil man baraus feben fann, wie weit man in ber Auflofung biefes Problems, bes fcmierigften unter allen, gefommen mar. Er führet erft bie verfchiebenen Meinungen baruber mit ihren Grunden und Begengrunben an. Ginige laugneten gerabegu, bag in ber Materie ble Doglichteit ber form enthalten fep. Undere nahmen bingegen biefe Doglichfeit an, ertlarten fie aber auf verfchlebene Beife. Die Eneftebung beruht auf einer Beranderung bee Unbollfommenen jum Bollfommenen; es muß baber in ber Materie boch etwas liegen, moraus bie form bervorgeht. Unbere fagten : es muß fich in ber Materie ein, wenn auch unvolltommence Grab bes Befend ber Form befinden, ber bei Entftebung eines bestimmten Dinges in bie vollfommene Form übergebet. Anbere glaubten endlich, bas ABefen ber vollfommenen Form fep fcon urfprunglich in ber Materie enthalten, biefes werbe aber bei ber Entftebung eines beffimmten Dinges jur vollendeten Birflichfeit ausgebilbet. Diefen Meinungen fonnte aber mit Recht entgegengefest werben, baf fich eine unpollenbete Birflichteit ber Torm gar nicht benten laft, weil bie Form reine Birf. lichteit ift, und alfo feber Grab berfelben fcon Birt. lichfeit fenn muß. Richards eigene Deinung tommt auf baffelbe, bon ibm mit Recht ale unmöglich beftrittene Berbalenig jurud. In ber Materie, fagt er; ift eine bloge Möglichkeit (purum possibile) jur fünftigen Entflehung ber Form enthalten. Dan tann baber fagen, bag bie gonge Form fcon in ber Daterie liege, in fo fern in biefer bas Dafenn ber form als moglich gegeben ist (Forma educitur de potentia materiae). Der wirklichen vollenderen Erifteng nach aber liege bie Form nicht in ber Materie 322).

linter

322) Ebenbaf, IL dist. 1. q. 5. dist, 15. q. 11.

### Scholaftifche Philosophie. Pritte Periode. 693

Unter ben unmittelbaren Schulern bee Thomas nimmt Megibius Colonna (de Columna), aus bem eblen romifchen Befdlechte ber Colonnas (baber er auch Aegidius Romanus genannt wird), eine ber erften Stellen ein, theils megen feines Rubme, theile weil er einer ber erften ift, ber feinen gebrer gegen Magriffe der Begner in Cous nabm 323). Schon als Jungling mar er in ben Orben ber Anguftiner - Cremiten getreten, ftubirte Philosophie und Theologie unter Un. leitung bee Bonaventura und Thomad. Der Ruf feines Salente und feiner Belehrfamfelt machte, baf ibm bie Erglebung bes nachberigen Ronigs bon Reanfreich Philipp bee Ochonen aufgetragen murbe. Mid Lebrer ber Theologie und Philosophie ju Paris murbe er burch ben Chrentitet Doctor fundatissimus ausgezeichnet. 3m Jahre 1296 murbe er Ergbifchof bon Bourges, und flarb 1316, nachdem er jum Carbinal gemable worben Die Ungabl feiner Schriften über Theologie und Dhilofodbie ift giemlich anfebnlich. Mudlegungen einzelner Bucher bee Meiftoteles, Abhandlungen über einzelne melaphpfiche Gegenstande, de esse et essentia, de gradibus formarum, de generatione angelorum, de mensura angelorum, ein Quoblibet, eine Haterfuchung über ben Urheber bee Buche de causis, ein Commentar über bie Gentengen bee Lombard, ein Compenbium ber Theologie, mogen biejenigen fenn, welche

323) Ein Minorit zu Orford, Bilhelm von Lamare, hatte 1285 ein Reproheuvorium ober Correctorium Frattia Thomas befannt gemacht, gegen welches Mehe rere, und unter blesen auch Aegidius Colonna, eine Bertheidigungsschrift ge drieben. Ob bas gedruckte Correctorium Corruptorii die Bertheidigungsschrift bes Aegidius ist, wird noch gestritten. Man sehe d'Argonte oplieces judiciorum de novis erroribus, T.1. p. 248.

### 694 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

auch jest noch einiges hifforifche Intereffe haben. Dius erfcheint in feinen philofophifchen Schriften groß. tentheils ale ein Berebeidiger und Rachbeter bes Thomad, und barum meniger als originaler Denfer; mean er inbeffen auch nichts Befentliches in Rudficht auf Form und Materie ju bem Befannten und icon oft genug in ben Schulen Behanbelten binguthat (benn tinige Meiningen mehr ober weniger fur fich baben, und einige Beffengungen ber fpeculativen Gegenftanbe anbirs faif n, Diefes tann bier nicht in Betrachtung fommen), fo hat er boch bas untergeordnete Berbienft, baff er ben Gagen ber fpegulativen Philosophie mehr Deutlichkeit und Beffimmtheit ju geben frichte, und eben baburch ben Charafter ber icolaftifchen Philosophie mit großer Rlarbeit ausspricht. Dag er in einer folden Mannigfaltigfelt bon ald mirflich bon ibm, wenigftene banb. forifilich, borbanben find, fich nicht ein einzigesmal wiberfprochen babe, wird ibm in bem Alterthume nachgepubmt ale ein Borgug feines Gebachtmiffes, nicht gerabe feines fcarfen Berftandes 324). Bir werben baber nicht nothig haben, lange bei blefem Scholaftiter ju beemeilen, fonbern nur burch einige Proben feiner Opeculation bas bon ibm gefällte Urtheil beftatigen.

Die Wahrheit ift nicht allein in bem Berftanbe und auch nicht allein in ben Objecten ju fuchen. Sie ift in bem Objecten, in fo feen fie ben Begriff bon fich in bem Berftanbe berurfachen. Gie ift in bem Berftanbe, in fo fern ber Berftanb fich bem Objecte in feipem Begriffe von bemfelben verähnlicht, fo daß etwas eben fo in bem Berftanbe fepn mag, wie es an fich ift. Wahrheit berubet bemnach überhaupt auf einem urfachlichen Berhaltuiffe zwischen bem Berftanbe und ben Oblichen Berhaltuiffe zwischen bem Berftanbe und ben Obliceten.

324) Bulsous Histor, Univ. Paris. T. III. p. 672,

### Scholaflifde Philosophie. Dritte Periode. 695

jecten. Diefes laft fich auf eine breifache Beife benten:

a) bag ber Berkand bas Object; 2) bag
bas Object ben Begriff; 3) bag ein brittes Princip beibe berborbringe. Das erfte
Berhaltnis gibt bie bent bare (logische), bas zweite
bie reale (metaphyfifche), und bas britte (in fo fern
bie Gotthett als brittes Princip Mes hervorbringt),
eine ab folute nnendliche Wahrheit und Realität.
Ließe fich teins von biefen Berhaltniffen erweifen, fo måten alle Begriffe von Gegenständen, und folglich bie gefammte Eectenntnif nichtig 325).

Die Unterfcheibung bes Gepne und Befene (case, essentia), bes abfoluten und bebingten Genne, bat bielleicht tein Goolaffiter fo beutlich vorgetragen. Das Cepu ift entweber abfolut, rein und felbfiftau. big, ober mit getheilt. Das erfte ift unenblich, weil ce von feinem Unbern abbangt noch eingeschrautt wird, vielmehr durch fich felbft befteht. Das zweite ift bas abfolute Genn, in fo fern es bon einem Unbern aufgenommen, welches beffelben theilhaftig geworben, ohne es boch gang in feiner Abfolutheit erreichen ju tonnen. Es verhalt fich ju bem abfoluten Gegn, und nimmt an biefem Theil, wie bie niebere Gattung ju der boberen, ober wie die Materie jur Form. Daber ift auch bas mitgecheilte Genn bem abfoluten entgegengefest, bangt bon biefem ab, ift endlich und bebingt; bas ab. folute ift unabhangig und menblich. Das reine unenbliche Dafena leibet vermoge feines Charaftere burch. and feine Bermehrung ober Bervielfaltigung, meder bet Bahl noch ber Battung nach. Es ift in fich felbit unmanbelbar und unendlich. Das mitgetheilte Gepn aber, in fo fern es bas abfolute nie gang ju erreichen bermag, und

# 636 Funftes Sauptfiud. Dritter Abichnitt.

und befchrantt ift, ift eben beemegen einer unenblichen Beroielfachung fabig, weil fich bas abfolute Gepn nicht bloft über ein Befchranftes, fonbern über eine unenbliche Babl befchranfter Dinge ausbehnen tann. Gine beftimmte Materie ift nie im Stanbe, Die gange form ju faffen; baber tann fich bie Form immer noch über anbere Materie ausbebnen. Daraus folgt, bag alles enbliche, in einem Anbern befindliche Genn burch bas unendliche Genn hervorgebracht fenn muffe. Das mitgetheilte Genn mar borber nicht, ebe es mitgetheilt wurbe; bier mar es blog ber Deglichfeit nach; mas aber bor feiner Birtlichteit nur möglich ift, muß hervorgebracht fenn, und jmar burch bas, mas abfolut mirflich ift, und bie potentia jum actus erhebt. Jebe Gattung fest auch ein Princip boraus, bas alles ju ihr Gehörige bewirft; bie mabren Begenftanbe alfo ein Babrftes, worin fie gegrundet find, und Die eriftirenden Dinge ein in ber boch. ften Bollfommenbeit Erifterendes. Das Princip bon Allem muß enblich bas Ginfachfte fenn. Die bochfte Ginfachbeit aber fommt bem abfoluten Genn ju. Alle end. liche immaterielle Form, Die burch ein anberes Princip hervorgebracht ift, ift von ihrem Dafenn verfchieben. Dies ift ber Rall bei allen erichaffenen Befen. Bu bem Befen biefer tommt folglich bas Dafenn burch bas Unendliche ober burch bie Dacht ber Gottheit bingu 326).

In ber Lehre von ber Materie hielt fich Meglbius firenger an Aristoteles, und suchte baburch ben Schwiesetgleiten auszuweichen, welche boch nicht entfernt werden tonnten, so lange Neglbius, wie alle Scholastifer, bloge Begriffe zu wirklichen Objecten machte. Sie ift bloges Bermögen ober Möglichkeit (potentia pura), ohne Etemas von ber Form ober Wirklichkeit an sich zu haben (non

<sup>386)</sup> Angidina Tractatus de ente et essentia.

### Scholaftifche Philosophie. Deltte Periode. 697

(non est aliquid in actu). Bare bas nicht, fo mare in ber Matur Mues Rorper ober Rorperform , und es tonnte Dichts aus ber Doglichfeit in bie Bieflichfeit, ober aud biefer in jene übergeben, alfo nichte entfteben ober berichminben, welchem boch bie Erfahrung wider. fpricht. Darum ift bie Materie aber auch nicht fo biel als Dichts; ale Bermogen ift fie mehr ale Dichte. Gie ift nur fein wirfliches Ding, welches fle erft baburch wirb, baf fie aus bem blogen Bermogen gur Birtlich. Teit übergeht. Alfo ift fie ein Mittleris gwifchen bem Diches und dem Dinge, aber feines von beiben urfprung. lich. Die Daterie bat fein befonberes Bermogen gur form, wie es ihr Einige beigelegt hatten. Um bem Bachs die Form bes Runben mitjutheilen, ift feini porherige Rundung bes Bachfes, ale eine Unlage bet Beemogens ber Materie jur Form, erforberlich. Es gegebort bagu nur eine Beranberung bes Dachfes überhaupt ale Materie baburch, bag bie form bes wirflich Munden fich dem Bachfe mittheilt. Die alebann wirt. lich geworbene Form bes Dachfes, ble in bie Das terie binein, ober aus ihr berborgebracht wird (forma educibilis), bat ihren Grund theils in ber reinen Form, theils in oer urfprunglichen Materie. In ber reinen form, in fo fern burch biefe allein bie Materie bestimmt wird; in ber Materie, in fo fern fie bas Gubftrat ber Beranberung bed mirfenben Principe ift. - Uebrigene fuchte Megibiud wie Thomas in ber bezeichneten Materle, bas ift, in der Berbinbung ber Materie mit einem Mccibeng, ber Quantitat, ben Grund ber Inbibibnation 327).

Bie tonnen bie Accibengen an Intenfion junehmen unb abnehmen? Megidius unterfcheibet

<sup>527)</sup> Aegidius in Magistr, sentent. II. dist. 12. q. 8. 9. I. dist. 23. q. 2. 3. II. dist. 3. pare 1. q. 4.



### 698 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

terfcheibet brei galle. Der erfte Fall ift, wo bie Qualitat bee Accibeng fich uber bie Mudbebnung bed Subjects perbreitet. Diefe fann großer ober fleiner merben. fe nachdem fie fich über mehrere ober menigere Theile berbreitet, g. B. ein Rorper wird bon einem Theile jum anbern marmer ober falter. Man fagt, Die Dipe ift groß, wenn ber ermarmte Rorper groß ift. Der anbere Rall ift, wenn bie Qualitat bes Accideng bem Befen nach Diefelbe bleibt, aber boch flufenweife im Grabe ber Intenfion machft ober abnimmt. Die Rraft eines Rorpers fann mehr ober meniger mirten, nachdem der Rorper, auf welchen gewirtt wirb, mehr ober weniger fur bie Mirtung empfanglich ift. g. B. ein Rorper wirb mebr ober weniger beif, nachdem er mehr ober weniger Dibt aufzunehmen fabig ift. Dritter Fall. Die Intenfion ber Accidengen betrifft bas Wefen berfelben, fo bag eine Beranderung in bemfelben berborgebrache murbe. Diefed ift nicht moglich, weil fonft bas Accibeng ein gang anbered Dbject merben murbe, als es ift. Die Intenfion bee Accident bangt alfo eigentlich nicht fomobi bon bem Wefen berfelben ab, weil fie nicht Gratt finben tann, obne bas gange Accideng ju beranbern, und feine beftimmte Befenheit aufzuheben, fondern von bem Gub. jecte, auf welches fich bie Birfung bes Accideng erftrecte, und bon beffen großerer ober fleinerer Sabigteit, Diefe Birfung aufzunehmen 328).

Rann ber Wille etwas Bofes mollen sone Brethum bes Berftanbes? Dber muß ellemal ein Jerthum bed Berftanbes borausgeben, bebor ber Bille fich ju etwas Bofem bestimmen tann? Thomas hatte biefe Frage bejahend beantwortet. Argibius glaubte fie vernelnen ju muffen. Der Wille ift auf bas Sute gerichtet.

Das

### Scholaftifche Philosophie. Deitte Periode. 699

Das Gute ift zweifach, ein mabres und ein fcheinbares. Der Bille ift bofe, in fo fern er auf ein fcheinbared, nicht mabres Bute gerichtet ift. Der Schein bes Guten fann aus einer boppelten Quelle entfpringen. Die erfte ift in ber Bernunft, in fo feen fle in Unfebung ber Begenftanbe und ihrer mabren Befchaffenbeit Beblichtuffe macht, und baburch taufcht. Dier entfpringt bas Bol-Ien bes Bofen aus einem Jrethume bes Berftanbes. Die andere Quelle liegt in ber Thatigfeit ber Begierben. Diefe ftellen bie Begenftande anders bar, als fie finb, und fie machen und ben Gegenftanben abnlich. Bille balt fie fur gut und ftrebt nach ihnen. Dier ent-Rebt ber bofe Bille nicht aus einem Berebume bes Berftanbes, und ber ABille fann auch ohne vorbergebenben Berftanbesierthum bofe fenn. Auf ben Einmurf, ber ihm bier gemacht murbe, bag, wenn bas richtig mare, ber Bille eimas wollen tonne, ohne bag ber Berfland irgend eine Erfenntnig bon bem Gegenftande bes Bollens babe, mas bem Bewuftfenn wiberfpreche, ermleberte er, es fen gwar unmöglich, etwas ju begehren, movon ber Berftand feine Borftellung babe (woburch er bie Unrichtigfeit feiner vorigen Behauptung jugab), affein ber Bille tonne auch etwas begebren, mas ber Berftanb bermerfe; in fo fern fep er bom Irrebume bes Berftanbes unabhangig, und der Berftand merbe burch bie Beglerbe getaufcht 329).

In der rationalen Theologie ift der Beweis bes Megibius für einen icon mehrmals von feinen Worgangern behandelten Sas, daß Gott nämlich die Welt hatte beffer fcaffen tonnen, als er fle wirflich geschaffen bat, mertwürdig. Er berief fich auf brei Grande. Erflich, Gottes Mimacht ift unbegrängt; fle wird auch in ihren Wielungen nicht burch

329) Angidii Quedlibeta, p. 180,



### 700 Junftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

burch Mothwendigfeit, fonbern burch Breibeit beftimmt. Bott fonnte alfo antere und beffere Dinge fchaffen, ald er wirklich geschaffen bat. 3meleene. Es gab feine emige Materie, welche bie Gottheit jur Belt batte formen muffen; fie fcuf bie Materie felbft, und tonnte fie alfo auch beff.r machen. Drittens. Gott hat ben Rreaturen alle mogliche Bollfommenbeit nicht mitgetheilt, benn fie fteben bon ibm unenblich ab. Ueberhaupt fonnte Gott beffere Dinge bervorbringen, obgleich er nicht machen tann, baf ber Dinge mefentliche Bolltommenbeiten größer fenen, weil es unmöglich ift, bag etwas jugleich Menich und Engel fen. Die jufalligen Bolltommenbeiten aber laffen fich allerbings burch goteliche Dacht ers Ein befferes Univerfum fonnte Bott ebenfalls barftellen, wiewohl nicht in jedem Ginne bes Borte. Die Belt fonnte in fo fern bollfommener werben, ale bie Dinge, bie fie ausmachen, beffer murben; fie fonnte bon Gott mebr Grofe, mehr Gattungen bon Dingen ethalten. Intenfiv tounte bie Belt ebenfalle vollfommener werben, theile burch Bermehrung ber jufalligen Bolltommenheiten, theile auch baburch, baf fie fatt bec gegenmartigen mefentlich vollfommnere erhielt. gen tonnte ber 3med bes Univerfume nicht berbeffert werben; benn biefer (ble Gute Gottes) ift bei aller mog. lichen gregeren Bervolltommnung ber Belt und ihrer Theile urfprunglich ber vollfommenfte und teiner Berbef. ferung fabig. Much ift bie Unordnung des Bangen, Die Diefem 3mede entfpricht, unverbefferlich 110).

Einen bebeutenberen Rang unter ben Gelehrten feiner Zeit nahm ber berühmte Franciscaner Johann Duns Gcotus ein. Er war nach ben glaubhafteften Nachrichten ju Dunfton in Nothumberland geboren.

Das

\$30) Aegidius in Mag. sentent. I. dist. 44. q. 1, 2.

Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode.

Das Sabr feiner Geburt ift unbefannt. In fruber Jugenb trat er in ben Minoriten - ober Franciscanerorden, und legte in einem Rlofter beffelben ben Grund ju feinen wiffenfchafelichen Studien, ju Drford feste er barauf Diefe fort, lieg in ber Philosophie, Dathematit und ber Rechtstunde alle feine Mitfchuler weit binter fich. Bald wurde ihm auf berfelben Univerfitat ein Lehramt in ber Theologie übertragen . meldes er megen bed aud. gegeichneten Talente bes fubtilen Scharffiane, und megen mancher neuen obmetchenben Behauptungen, mit fo viel Beifall befleibete, bag er nach einigen Berichten an breifigtaufent Buborer (ed verfteht fich mohl bon felbft, nicht ju gleicher Beit) gehabt baben foll. Geine Dbern Schidten ihn 1304 nach Parid, um bie Doctormurbe in ber Theologie ju erhalten. Er febrte bafelbit mit gro. Bem Beifalle bie Theologie, und es gelang ihm felbft, burch feine große Gemanbtheit und Gubtiligat im Disputiren eine eigene, ben Unbangern bee fo febr verebr. ten Thomas entgegengefeste, Partei gu fliften. fucht über feinen Rubm und feine Fertigfeit im Dieputiren mar bie Urfache, baff er ichon im Jahr 1308 bon Paris meg nach Coin verfest murbe, um bier Theologie und Philofophie gu lebren 331). Gin ploglicher Lob balb nach feiner Unfunft machte feinem leben und vielleicht einer noch glangenbern Laufbabn ein Enbe. Gein Alter wird verfchiedentlich, bald auf 34, balb 43, balb 63 Jahre angegeben.

Ccotus

531) Boulay erjählt T. IV. p. 970. aus Matthans Aurchins und Pantas von Movarea folgenden Umn ind. Reginaldus, Provincial der Franciscaner, und Duns Scotus waren damals die beiden Franciscaner Profese soren der Theologie. Der Lebes hatte ein wett jahlreis cheres Auditorium, und wurde baher jum Professor der Sorbonne gewählt, wordber sich der Erite sehr argerte.

### 702 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Scotus war ein fruchtbarer Schriftfteller. Wenn et gleich bem Thomas barin nicht beifam, fo machen doch feine fammelichen Schriften, wie fle gutas Bab. bing gefammlet bat, swolf Banbe in Folio aus. bem boppelten Commentar über ben Lombarb, bem Opus Anglicanum ober Oxoniense, unb bem Opus Parisiense, tommen unter feinen philosophischen Ccheif. ten auch einige bor, welche einen angtebenben Litel haben, als Grammatica speculativa, ober Tractatus de modo significandi (wenn anbere bleft erfte philosophische Scammatif von ihm, und nicht von bem Albertus be Garonia, bem fie auch beigelegt mirb, berrührt), Collationes XXXV physico-theologicae. Geme Coriften geboren aberhaupt ju ben feltenern, und man ift in Unfebung ber echten und unechten, bie ihm ohne Grund beigelegt werben, noch nicht einig. Bahricheinlich find fie wegen ber Dunfelheit ber Sprache, ber Unbeutlichfeit und Berwirrung der Gebanten, melde aus ber ju großen Gub. tilitat, auf ber langen und verwickelten Reibe bon eine anber entgegen gefesten Schluffen, und aus bet Ungewißheit, welche Behauptungen feiner Borganger Stotus febesmal jum Stgenftanbe feines Raifonnements und feines Disputirens macht \$12), entficht, weniger gebraucht.

Es war ihm baher gang erwanicht, bag 1308 bie Scabini ber Stadt Ebin, welche eine Untverfitat nach bem
Mufter ber Parifer errichten wollten, fich den Scotus
jum Rector berfelben ausbaten. Doch werden noch ans
bere Urfachen feiner Gendung angegeben, als bie Bes
ftreitung ber Begharben, ober bie Wiberlegung ber Bors
ftellungsare ber Albertiften über bie Empfängnis bee
Maria.

332) Scotus führe felten bie Damen beter an, welche er wiberlegt, und fest überhaupt für feine fpateren Lefer viel zu viel voraus, beffen bijtorifche Renninis bas Bere ftanbnis

### Scholaftifche Philosophle. Dritte Periode. 703

broucht, abgeschrieben und gedruckt worden. Seine eifrigften Anhanger und fleißigften Ausleger muffen oftere Aber biefe Duntelheit flagen, und ihr Unvermögen ge-fleben, seine eigenthamliche Behauptung deutlich zu bestimmen. Daber ift auch die Anjahl feiner Anhanger felbst nicht so beträchtlich, als ber Thomisten, und fie trennten sich selbst wieder in mehrere Debenzweige 333).

Ungeachtet biefer Dunfelbeit, welche feinen wirffamen Ginfluß fcmachte, ift boch fein Berbienft als Philofoph und Theolog nicht gering angufchlagen. Denn ce brachte burch Reuerungen Spaltungen und Abmeichungen berbor, burch welche ber menfchliche Geift einige Fortidritte in ber Gelbfterfenntnig machte, und jum Theil bie bieberigen Mangel und Rebler ber Speculation einfab. Wer mußte nicht flugig werben, wenn er fab, Dag zwei fo verebrte Lebrer, als Thomas und Scotus maren, welche beibe bon einerlei Principien ausgingen, beibe bie übereinftimmige Lebre ber Bibel und ber Rirche, und die Philosophie bes Uriftoteles als bie Bafis aller Erfenntnif annahmen, bennoch in fo vielen Resultaten einander miderfprachen, inbem fie beibe ibre Bebauptungen burch eine Reibe von Schluffen bemonftrirt ju baben glaubten. Dufte nicht baburd Difftrauen und burch bie

flaudniß eines fo dunften und fubtilen Schriftftellers ale tein erleichtern tann. Es ift ju verwundern, bag Bare thotom and Bellatus Fleiß, womit er bei bem zweiten Buche bes Commentars über ben Lombarten bie vom Scottes bestrittenen Meinungen sowohl, als auch die von ihm behaupteten, verzeichnet, teine Nachahs mung bei den andern Buchern, vorzüglich dem ersten, gesunden hat.

833) Die unmittelbaren Schuler bes Scotus, Die ihm tren blieben, und Celebritat erlangten, maren Josbann Baffolis, Antonius Anbreas, Frang Mapronius, Perrus Tartaretus.



### 704 Bunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt:

fortgefetten Streitigfeiten ber beiben Parteien bes Thomas und Scotus uber Dinge, Die fo fubtil unb nur bon eingebilbeter Bichtigfeit maren, julege Heberbruf unb Lauigfeit über bergleichen Speculationen entfleben? Scotus bat biefed Berbrenft, burch feine überfeinen Gubtilitaten, fie mochten nun in einem Salent bes groferen Scharffinnes, und in einem Streben, bis auf ben Grund ber Dinge ju geben, oder vielleicht auch nue in dem Sange nach Meuerungen, in ber eitlen Rubmfucht, bie burch Abweichungen und Biberfprechungsgeift fich auszuzeichnen fucht, gegrundet fenn, biefen Buftanb, und baburch bie Doglichfeit wenn auch noch nicht einer wirflichen Revolution, Doch einer Uinfebrung bon einem falfchen Wege, berbeigeführt gu baben. Diefes bewirfte aber Ccotus theils burch feine groffere Confequeng und Grrenge, in welcher er ben Realismus nahm und burchführte; benn eben baburch, baff er biefen auf bie Spige ftellte, murbe bas entgegengefette Ertrem bon felbft an bie band gegeben; theile burch ben Begenfas gwifden ber Ertenntnift ber Bernunft aus Begriffen, unb ber Erfenntnig aus Dffenbarung, welchen er oft ein-Denn ba er in fo vielen Sallen bemerflich fcharfte. machte, bag bie Bernunft burch alle Schluffe und Demonftrationen boch unvermogent ift, bas reale Geyn ber Dinge ju erfennen, und baber einer übernaturlichen Unterflugung und Ergangung bebarf, fo lag barin nicht nur eine beilfame Erinnerung an gewiffe Grangen für bie Speculation, melde bieber oft genug überfchritten morben maren, fonbern auch überhaupt bas Beftanbnif, bal es mit ber borgeblichen Realitat ber Univerfallen luftig ausfebe. Es murbe bamit weit fruber eine Rebolution in der Denfart begonnen haben, wenn Die Einficht eines Grethums auch fogleich ber positive Gewinn einer Babrbeit mare, und wenn nicht bas gange morfche Bebaube noch eine Beit lang durch ben Auforitateglauben. für

### Cholaftifche Philosophic. Dritte Periobe. 709

fur bie Theologie und Philosophie bes Ariftoteles mare aurrecht erhalten morben, benn von biefer Geite murbe bet Speculation mieber ein ju großer Spielraum juge. fanben, borgugt ch aus Intereffe fur bie angenommene U. bereinfimmung ber Arifiotelifchen Philofophie mit ber theolog. iben Dogmatif. Einen Beweis babon gibt bie Lebre von ber Ochopfung aus Dichte, welche nicht ale fein Thomas, fonbern auch Scotus in bem Meiftoteles ju finden glaubten, und baber fur bemonftrabel bielten. Wenn enblich auch Scotus burch übertriebenen Sang jur Gubeilitat, burch eine Menge neuer leerer ober unnuger Terminologien in oft berbarifchen Auebrucken felbft wieber gu vergeblichen Streitigfeiten Beranlaffung gegeben, und bamit bas Spielmert mit leeren Begriffen nur betlangert bat, fo wird boch biefer Rachtheil wieder aufgeworten burch eine Menge heller und riefer Bliche in bas Bebiet ber Biffenfchaft, und burch bie Sinmeifung auf innere und einheimifche Brincipe ber Babrheit, inbem er hiermit bie Burde und Gelbfiffanbigfeit ber Bh lofophie ale I ffenfchaft ficherte, und jugleich eine Chubmehr gegen ben Clepticiemus nachwied. Unfebung feined Berbienftes um die pofitive Theologie wollen wir bier nur auf ben Berfuch aufmertfam machen, ben gettlichen Urfprung ber Bibel und bie Roibmenbigfeit ber Dff nbarung ju beweifen, mit welchem Scotus querft unter ben Ocholaftifern berborteitt.

Ge ift bei biefem Denfer, ber in anbern Zeitverhaltniffen gewiß große Entbedungen in bem Gebiete ber
DRiff ni baft murbe gemacht baben, eben fo wenig als
bei audern möglich, einen vollständigen Abrif feines Cpfleme zu geben, wir werben aus baber nur auf die Darflettung ein ger von feinen ihm eigenthumlichen Behauptungen und Anfichten einschränten, und baber die Debnung befolgen, bag wir zuerft Scotus Gedanten über
Ermem Beich b. Philos. VIII. Zh.



### 706 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

bas Berhaltnif ber Philosophie jur Theologie, ober ber Bernunft jur Offenbarung, barftellen, und bann ju bemjenigen fortgeben, mas fic auf einzelne wichtige Begenftanbe ber Philosophie bezieht.

Bebarf ber Denfc nach feinem gegen. martigen Buftanbe einer übernaturlichen Erfenneniff, melde fein Berftanb nicht auch permittelft bes Lichtes ber Matur erhalten Pann? Diefes ift bie wichtige Frage, mit beren Unterfuchung Scotus bie Einleitung feines Commentars über bes Lombarben Gentengen febr gwedmagig ereffact. Dieren, fagt er, ftreiten die Philosophen mit ben Theo. Die erften behaupten eine Bollfommenheit ber menfdlichen Marne, welche ju Grreichung ihrer Beftimmung jureidend ift; Die letten laugnen biefelbe, unb finben eine übernaturliche Bollfommenbeit, woburch bie Matur ergangt werde, nothwendig 334). Die erfferen berufen fich auf bie 3medmagigteit ber Datur, bie felbit bei bem meniger Bollfommenen (ben Ginnen) bad Ceforberliche boliftanbig gibt, alfo filbit bas Beffere unb Sobere nicht unvolltommen und ungureichend geloffen haben wirb. Die zweiten berufen fich auf Stellen ber Bibel, morin bon einer gottlichen Offenbarung bie Rebe ift. Rachbem Scotus fur Die eine und bie andere

Processum. In ista quaestione videtur esse controversia inter philosophos et theologos. Tenent eura philosophi perfectionem naturae et negant perfectionem supernaturalem. Theologi vero cognoscunt defectum naturae et necessitatem gratiae et parfectionem supernaturalium. Diceret ergo philosophus, quod nulla est cognitio supernaturalis homini necessaria pro isto statu, sed quod omnem noticiam sibi necessariam posset acquirere ex actione causarum naturalium.

### Scholaftifde Philosophie. Driete Periode. 707

Bebauptung mehrere Grunde in follogiftifcher form bee wiefen, und bann mieber beftritten und umgeflogen bat, fo werb enblich bad Refultat aufgeftellt, bag allerdinge eine gemiffe übernaturlidie Ertennen & bem Denfchen nothwendig fen. Diefes Refultat grunbet fic auf smei Brunbe, melde bon ber Beftimmung bes Denfchen bergenommen find. Ein Wefen, meldes nach Ertenntniffen banbelt, muß nach bem 3wed, um beffen willen es banbelt, fireben, welches aber bie Erfennenif biefes 3med's vorausfest. Diefer 3med ift bie Celigfeit aus bem Infchauen Gottes. Diefen 3med fann aber bet Deufch nicht aus naturlichen Rraften erfennen. Und wenn auch bie narurliche Erfenntnig beffeiben meglich mare, fo mare boch ber menfchliche Geift nicht im Ctanbe, burd naturlichen Bebrauch feiner Rrafte gemiffe Bebingungen und Derhaltniffe ju erfennen, J. B. baf biefes Unfchauen bem Denfchen in feinem bollommenen Buftanbe beftanbig ohne Unterbrechung jutomme, ohne welche Debenbeftimmung tein meffames Steeben nach fenem ',med moglich ift 115). 3meitens. 3a bem ettennenben Wefen, meldes nach einem Endzwed banbelt, ift eine breifache Erfenntnig nothmenbig; namlich bie Erfenntniff, auf welche Beife und wie bet Endzwed erreicht werben toune; Die Erfennen & alles beffen , mas jur Erteichung nothwendig ift; und bie Ertennen.g, bag D p 2

835) Scotus ibid. Hoc saltem certum est, quod quaedam conditiones finis, propter quae est appatibilior et ferventius inquirendus, non possuat determinate conclude ratione nuturali. Etsi enim deretur, quod rat o naturalis sufficeret ad probandum, quod visio unda et fru tio dei est finis hominis, taemen non concluderetur, quod il a perpetuo conventit homini perfecto in corpora et anima. Et tamen perpetuitas hujus homi est conditio reddens finem appotibiliorem, quam si esset transitorium.



### 708 Bunftes Sauptflud. Deleter Abichnitt.

alles biefes gureichend ift. Denn ohne bas Erfte meiß man nicht, auf welche Beife man fich fur ben Enbimed anschiden foll; ohne bas 3meite ift man nicht gewiß, ob man nicht auf eine ober bie anbere Brt fich ban bem Enb. swecke entferne; und ohne bas Dritte murbe fein mirf. fames Streben jur Erreichung bes 3mede moglich fenn. Diefe Ertenntnig ift aber burch naturliche Rrafte nicht moglich. Denn die Geligfeit wird von Gott als eine Belobnung fur die Berdienfte beffen, den Gott einer folden Belohnung wurdig balt, ertheilet, und unfere Sanblungen fteben in feinem nothwendigen, fonbern nuc sufalligen Berhaltnif ju bem gottlichen Billen, bon welchen auch bie Ueberzeugung bes zweiten und britten Bunftes abbangt. Der gottliche Bille, und worauf er gebet, tann aber nicht auf bem natürlichen Wege erfannt werben 136). Man fiebet, Ccotus mar auf einem auten Bege, obgleich fein Beweis burch bie willfurliche Beftimmung bes Endzwede feine Rraft verliert,

Die

536) Scotus ibid, Qu. 1. Sed haec tria non potest viator ratione naturali cognoscere, quod beatitudo confertur tanquam praemium pro meritie ejur, quem Deus acceptat tanquam dignum tali praemio, et per consequens nulla naturali necessitate sequitur ad actus nostros qualescunque, sed contingenter datur a Deo actus aliquis in ordine ad ipsam tanquam meritorios acceptante. Hoe autem non est naturaliter scibile, ut videtur, quod in hon errabant philosophi ponentes omnia, quae sunt a Deo, immediate esse ab co necessarie. Saltem alia duo membra sunt immunifesta. Non enim potest sciri paturaliter soceptatib voluntatis divinae, utpote tanquam contingenter acceptantis talia volut digna vita acterna. Et quod etiem ieta eufficiant, dependet more ex voluntate divina circa en, ad quae contingenter se babet.

## Scholaftifche Philosophie. Delete Periode. 709

Die Ratuelichteit ber Erfennenig befter bet barin, baff ber Berffand felbft ein Object mabeneb. men tann, baf Dbject und Berftanb in einem angemel fenen Berbateniffe fteben, bag ber Berftanb Empfang. Uchfeit fur bas Object bat, und bas Object bie form bem Berffande feiner Matur nach einbruden tann, unb auch eine natürliche Reigung jur Erfenntnif ba ift. 3ft aber eine Erfennenig in bem Menfchen borbanben obne Diefes Berbaltnif eines Birtfamen jum Berffanbe, unb bet naturlichen Bleichgultigfeit zur Erfenntnif, fo ift bie Erfenntnig übernaturlich. Dier find zwei falle Einmal, bas Birtfame (agens), welches nidgtich. eine Erfenntnig mittheilt, ift ein übernaturliches Befen, und greitens, bie Erfenninig, welche von einer übernaturlichen liefache mitgeebeile wirb, ift entweber eine nature liche ober übernatürliche. Ift bie Ertenntnig felbft übernatürlich, fo fett fie allegelt auch eine übernatürliche Utfache boraus, und fie fann gar nicht naturlich fenn. Diefes ift nicht nothwendig bei ber Offenbarung einer natuelichen Erfenntnif 337). Bei ber greiten Art ber übergaturlichen Erfenntnif muß bie übernaturliche Urfache auch bie Uebergeugung fur bie Dahrheit ber Er-

537) Scotus ibid. Qu. 1. Differentia istorum duorum modorum ponendi supernaturalitatem notitiae
revelatae patet separando unum ab alio, puta si
agens supernaturale causaret notitiam objecti naturalis, ut si infunderet geometriam alicui: illa
esset supernaturalis primo modo et non secundo
modo. Si autem infunderet notitiam hujus: deus
est trinus vel similium, haec supernaturalis esset
utroque modo, quia secundus infert primum, licet
non e converso. Ubi autem est primus tantum,
ibi non est necesse, quod sit sic supernaturalis,
quin naturaliter possit haberi; ubi vero est secundus modus, est necessitae, ut supernaturaliter habeatur quod naturaliter, haberi non potest.

### 710 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnite.

fenntnif herborbringen, und baburch ben Berftanb und bas Object in bas Berbaltnif ber Bufammenftimmung bringen 318).

Rach bem Beweife ber Rothwenbigfeit einer übernaturlichen Gefenntnif entfleht bie Frage; Gibt es wirtlich eine folche übernatürliche Erfennte nif, welche bem Menfchen nach feinem gegenmartigen Buftanbe jur Erreichung feiner Beftemmung norbwenbig ift, und ift fie in ber beiligen Schrift ben Denfchen bins langlich befannt gemacht morbent Gcotus ift ber erfte, melder bie Gotelichteit ber Bibel and ibres Inhalte aus bestimmten Rriterien ju ermeifen fucht. Die Bibel ift gottlichen Urfprunge, weil fle Beiffagungen enthalt, ba nur Gott allein jufallige Begebenheiten bor ihrein Erfolge vorberfeben und berfunbigen fann; wegen ber Uebereinftimmung ibrer verfchiebenen Bucher, beren Berfaffer ju verfchiebenen Beiten febten, unb in ibrer Denfart und ihren Reigungen gat febr verfchieben maren, in Dingen, welche fic burch feine naturliche bollfommene Eviben; Jedermann aufbringen; megen bes Unfebens ber bedigen Schrifefteller, ble teinen Bortbeil und feinen Grund batten, etwas ju lebren und ju bezeugen, bon b ffen Begentheile fie felbft berfichert maren, bie vielmehr bie größte Gorgfalt anwenbeten, um fich nicht bintergeben ju laffen, und bie barteften Berfolgungen ber Religion megen erbuldeten, und barum alle Glaub. wurdigfeit in ihren Berficherungen verbienen. Der Inhalt ber Bibel ift ber Mernunft bollfommen gemäß.

538) Scotus ibid. Qu. t. Sed agens supernaturale est sufficienter inclinativum intellectus ad istam veritatem causando in ipso assensum, que propotetionatur huis veritati.

Scholaftifche Philosophie. Deitte Periode.

Bas tann vernünftiger fenn, ale eine gehre, welche Bott fur bas bochfte Gut ber Menfchen ertlact, ber Liebe gegen Gott und bie Menfchen ben oberften Rang unter ben Pflichren gibt, alles, mas fchanblich und lafterhaft ift, verabichenen lebrt, und überhaupt in ben Glaubend. wahrheiten nichts bortragt, mas Gott unanftanbig ift, und daber nichts Unglaubliches ju glauben gebietet. Daju fommt noch bie Bernunftwibeigfeit aller Jerthamer ber heiben und Dubammebaner, welche ber chriftlichen Religion entgegen find, die Beftanbigleit und Fortbauer ber Rirche mitten unter ben größten Berfolgungen, ble Bunber, burch welche Befus feine Religion beflatiget bat. Dann jeigt er, bag bie Bibel mirtlich biejenige Ertenntnif bon ber Beftimmung bed Menfchen, und ben Mitteln, fie ju erreichen, welche auf bem natürlichen Wege nicht ju erlangen ift, fo wie fle fur ben Denfchen nach feinem gegenwärtigen Buftanbe binreichend ift, ent-Sierquf erortert er nach swei Fragen bon ber Theologie, namlich of ihr Dbject Gott ober Chriftus, und ob fie eine praftifche ober theoretifche Biffenfchaft fen, mit ermubenber Begtlaufigfett in follogiftifcher Borm, mobel ber Begriff der Theologie felbft nue nebenbei ale bochfte DBiffenfchaft bon ben nothwendigen und jufalligen Wahrheiten, welche theile Borftellungen bon Gott finb, theild fich auf Gott begieben, einiger. magen entwickelt wirb. Diefer Begriff beweißt, wie febr Theplogie und Philosophie, bie chedem fo meit von einander abftanben, ju einem Bangen verfchmolgen ma-Co febr auch Ccorus die Birflichfeit und Roth. wendigleit einer übernaturlichen Ertenntnift, welche fonft ben eigentlichen Inhalt ber Theologie ausmachte, aus Grunden, Die er querft entbecte, behauptete, rechnete er boch nicht allein jufallige Bahrheiten, b. f. folche, welche bie fich felbft überlaffene Bernunft nicht einfeben tann; fonbern auch nothwendige ober philofophifche



#### 712 Funftes Dauptftud. Deitter Abichnitt.

phifche ju bem Inbegriff ber Theologie. Denn in ber Bibel find viele unentwichelte nothwendige und mittelbare Dabrheiten berborgen, wie in ben Pramiffen bie Conelufion enthalten ift. Die Dervorgichung und ber Beweis berfelben ift eine nugliche Arbeit ber Ausleger und Lebrer. Coon Deigenes batte biefes eingefeben, unb Scotus fant fich um fo mehr babon übergeugt, ba fchon feit einiger Brit ber Die Theologie ein Bereinigungsband ber Babrhe ten ber Bernunft und Offenbarung gemefen tear 338 b). 11m fo mehr aber mar auch Ccotus bemuht, bie jufalligen Dabrbeiten aud ben nothwendigen ju beweifen, und Diefed an fich rubmliche Beftreben vermittelte ibn eben bei ber großen Gelebrfamteit, bie er befaß, Bei ber Menge von Bebenflichfeiten, Ginmurfen, 2meifeln, welche fem mettlaufiges Bebachtuif barbot, in bie langen und fo vermidelten Schlugreiben.

Go wie bas Streben nach Grunblichfeit biefen Denfer barauf geführt batte, ben gertlichen Urfprung ber Bibel ju beweifen, fo forfchte er auch nach einem legten Grundfas ber Babrbeit far bie auf bem natürlichen Wege erlangten fomobl empirifchen als tationalen Erfenntniffe. Gin Berfuch der Art barf unfireitig ale ein Berbienft biefes Philosophen betrachtet werben, da es bon einem felbftitanbigen philosophifchen Rorfden, und bem beutlich erfannten Bedurfnift jeugt, ben Cfepticismus ju miberlegen, bon meldem Ccotus felbft ale Dogmatiter weit entfernt ift, obgleich feine Manice, Die Gegenftanbe ber Speculation burch Entgegenfebung und Auflofung einer langen Reibe bon Grunden und Gegengrunben ju bearbeiten, ibm bei einigen Reueren ben Bormurf eines Steptifers juge. togen

# Scholaftifche Philosochie. Dritte Periode. 713

jogen bat 339). Debrere Rirchenvater, befonbere Mus guften, batten ju folge ihres confequenten Gupernaturaliemue behauptet, baf ohne gotelichen Enfluß unb unmittelbare Erleuchtung Die Ertenning ceiner Babebeit nicht möglich fen, und in ber Ihrenlebre bes Blato, ober vielmehr in einer gem ffen Dentung berfelben, eine reiche Stube gefunben. Beinrich bon Gent gab biefer Behauptung, woburch bie Moglichteit einer naturlichen Ertenninif gelaugnet wurde, vielleicht auf Berantaffung bes neueren Doft.ciemus, wieber neues leben, und flugte fich dabei auf bret Dauptgrande, Die aus bem burch Muguftinus mobificirten Platonesmus entlebnt Die Beranberlichfeit ber materiel. Ien Dinge, welche es unmöglich mache, feffe, unmanbelbare Begr ffe abzugichen; bie feete Brranberlichteit ber Geele und ihre Berebnmelabigfeit, woraus bie Unmöglichfeit entfpringt, burch bas Beidge berliche felbft gebeffert und bor Jerthum gefichert ju merben; ber Daugel bes Befiges eines mabren, untruglichen und unberanberlichen Rriteriums ber Bahrheit und ber galfchbeit, bemeifen bie Unnieglichkeit einer mabren Gefenntnig burch

339) Bruder T. III. p. 828. sagt, Scotus habe ancipiti disputandi genere scepticismum jam in o be
philosophico invalencentem in nede regin collocasne,
und Ständlin Geschichte bes Stepticismus, i. R.
O. 332, er sey der Urheber ber Queblibetanischen Mei
thobe, die nichts anders, als eine steptische Methode
sey. Die Quedlibeta sind teine Erknoung des Scotus,
schon Beinrich von Gent bediente sich dieser Manier.
Die waren eine Sammlung vermischere Abhindlungen,
die sich burch die Methode zu disputiten von anderen
Kormen nicht unterscheiben, aber barin einen freieren
Geift verriethen, daß man gewisse bawals interessibite
Fragen zum Gegenstande der Unternichung machte, ohne
sich an der bischer abliche Ordnung zu tehren.

#### 714 Sunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bie erfchaffenen Dinge als veranberliche Mufter (exemplaria) ober Objectenbegriffe. Es gibt namlich gwei Dufter, ein erfchaffenes und ein unerfchaffenes. Das erfte ift ber allgemeine von bem Objecte verurfachte Begriff; bas zweite ift bie Ibre in bem gottlichen Berffanbe, nach welcher bas Object wirflich gemacht worben. Es gibt baber auch eine boppelte Uebereinftimmung ber Erfenneniff, und eine boppelte Babrheit, reine und untrugliche, veranderliche und trugliche. Und Die erfte ift obne übernaturliches Licht nicht möglich. Denn fo lange ein Menfc nicht ein untrugliches Rennzeichen jur Unterfebeibung bes Babren und Falfchen, bes Babren und Bahricheinlichen hat, muß er zweifeln, ob er nicht in Arrethum fen. Rein erichaffenes Dufter tann aber biefes Renngeichen fenn, weil febe Borftellung fich ale Borftellung und auch als Object barftellen fann, wie bie Eraume jeigen. In bem letten Falle ift es eine faifche Ertennenif. Es gibt fein Rriterium, woran man erfennen tann, bag bie Borftellung fich nur als Borftel. lung ober felbft als Dbject barftelle 340).

Urber

340) Scotus L. I. dist, 3. a. 4. Sicut est duplen exemplar, creatum et increatum, secundumPlatonem in Thymeo - examplar creatum est species universolie cousate a res exemplar increatum est ydea in mente divina - ita est duplez conformitas ad exempler et duplex verites. - Sed quod per tale exemplar acquiectum in nobie habeatur occnino certa et infallibilia notiția veritatia de re, boo dicitur omnino esse impossibile et probatur triplici ratione. Prima ratio est talis. O jectum illud, a quo abstrabitur exemplar, est mutabile, ergo pon potest esse causa alicujus immutabilis notitiae, aboujus veritatis. Secunda iatio talis est. Anima de se est mutabilis et passiva erroria. Ergo per nihil mutshilius en potest rectificari, ne erret, sed tale exemplar in ea est mutabilius quam sit ipea

#### Scholaftifche Philosophie. Deltte Perlobe. 715

Ueber biefe Grunbe gegen bie Doalichfeit einer gewiffen Erfenntnig burch bie Bernunft felle Scoeus manderlei Betrachtungen an, wodurd er ibre Ginfeitigfeit und bie Unrichtigfeit ber aus ihnen abgeleiteren Folgerungen ju jeigen fucht. Dan batte fie aus einigen Stellen bes Muguftmus genommen, er fest ibnen anbere beffifben Riechenbaters entgegen, aus welchen erhellet, bag berfelbe nichte meniger als ein Cfeptifer mar. Das Bichtigfte ift aber bie Biberlegung biefes Jerthume ber Mtabemifer, wie er es nennt. Es gibt eine gemiffe Erfennenif fowohl ber Principlen und ber aus ihnen abgeleiteten Schluffe (rotionale Erfenninig), ale auch ber Erfahrungsertenntnif. Bad bie Bemiffert ber Principlen betrifft, fo haben bie Gubject . und Pranicarbegriffe berfelben eine folde Ibentuat, baf einer nothwendig ben andern einschließt. Gobald ber Berftand fie berftebt und perbindet, fo bat er auch einen nothwerdigen Grund bon ber Uebereinstimmung biefes Denfafts mit jenen Beariffen, und einen evidenten Grund von biefer lebereinftimmung felbft, worin bie Babrbeit biefer Berbin-

anima. Ergo illud exemplar non perfecta regulat animam, no erret, Tertiaratio Notitiam veritatis certam et infallibilem nullus habet, nisi babeat unde possit discernere verum a verisimili. Quia ai non potest directnere verum a falso vel verisimili, potest dubiture se falli. Sed per exemplar praedictum creatum non potest discernere verum a verisimili. Talia species potest repraesentare se tanquam se, vel alio mudo se tanquem objectum, mout est in somnis. Si repraesentat se tanquam objectum, falsitas est; si se tanquam se, veritas est. Igitus per talem speciem non habetur sufficiens distructivum, quando repraesentat se ut se et quando se nt objectum, et its nes sufficiens distinctivum veri a falso, Bergleiche Hourici Gandavensis Summa L qu. 1. act, s.



### 716 Funftes Dauptfind. Dritter Abschnitt.

bung liegt. Go lange ber Berftand blefe Begriffe bat, fo ift baburch auch unmittelbar ble Babrbeit biefes Utetheils gegeben, welches gar nicht falfch fenn fann. Es ift unmöglich ju benten, baf ein und baffelbe jugleich fem und nicht fin. Das Bange ift groffer ale ein Theil, ift eben fo nothwenbig mabr, weil, wenn biefer Cas fur falfd gehalten murbe, smei einander miberfprechenbe Begriffe jugleich in bem Bewugtfenn maren. Dieraus erhellet auch bie Gewißbeit ber Folgerungen and ben Brincipien, ober ber Schluffolgen, benn biefe bangt e misg bon ber Bemigheit bet Drincipien und ber Epibeng ber Folgerung ab. Aber fann nicht ber Berftand in Unfhung ber Ertenntnig ber Principien und ber Golug. folgen irren, menn alle Ginne in Unfebung ber Grunde begriffe macen getaufcht worben? Der Ginn ift nicht Die Urfache, fonbern nur Die Beranlaffung biefer Erfennitieffe. Der Berftand fann bie einfachen Begriffe grour nur bon ben Ginnen empfangen; aber wenn er fie erworben bat, fo fann er fle burch felbfitbatige Rraft jufanunenfegen. 3ft bas Hrtheil burch bie Brunbbegriffe beftimmt und nothwendig gem fi, fo balt es ber Berfland fur mabr bermoge feiner Ratur und ber Begriffe, nicht bermoge ber Ginne, bon benen er jene Begriff, betommen bat 3+1). Wenn baber auch alle Ginne, welche die einfachen Begriffe geben, irrten, ober, mel-

341) Scotus ibid. Respondeo, quod quantum ad istam notitiam intellectus non habet sensus pro consa, sed tantum pro occasione. Quia intellectus non potest habere notitiam simplicium nist acceptum a sensibus; illa tamen accepta potest simplicia virtute sua componere. Et si ex ratione talium simplicium fit complexio evidenter vera, intellectus virtute propria et terminorum assentiet illi complexioni, non virtute sensus, a que accipit terminos exterius.

#### Scholaftifde Philosophie. Dritte Periode. 717

chee eine noch großere Taufchung fenn murbe, wenn einige falfch und einige mabr maren, fo murbe boch bir Berftand in folden Principien nicht irren tonnen, weil er immer in fich bie Begriffe hatte, welche bie Mahrheit beftimmen.

Bas bie Erfahrungsertenntnig betrifft, fo fintet auch bet ibr Gewigheit Ctatt. Denn wenn ble Erfab. rung auch fich nicht auf alle, fonbern nur auf bie mebreften Objecte bezieht, und von ihnen nicht immer, fonbern nur mehrenibeils gilt, fo weiß boch berjenige, ber etwas erfahren bat, auf eine untrugliche We fe, bag es To allegert und in allen ift, und grar burch foigenben in ber Geele rubenben Gas: mas in ben meiften Railen son einer nicht freien Urfache gefchiebet, bas ift eine naturliche Birfung berfelben Urfache, weil eine nicht freie Urfache nicht gewohnlich eine Birfung berborbringen fann, menn bas Begentheil berfelben in ihrer Datur beftimmt ift. Eine jufallige Urfache fann forobl eine Birfung, ale bas Gegentheil berfelben bervorbringen, weil fie nicht in ibrer Form bestimmt ift. Es gibt baber feine gufallige Urfache bon bem, was gewohnlich gefchiebet, fonbern nur eine Matururfache, bie nicht frei ift 342). abet

de omnibus singularibus, sed de plucibus, nec quod semper, sed quod plucies, tamen expertus infallibiliter novit, quod ita est et semper et in omnibus, et hoe per istam propositionem quiescentem in anima: quicquid evenit ut in plucibus ab aliqua causa non libera, est effectus naturalis illius causae. Quae propositio nota est intellectui, licet accepisset terminos ejus a sensu errante; quia causa non libera non potest producere ut in pluribus effectum, ad cujus oppositum ordinatur, vel ad quem ex forma sua non ordinatur.

# 718 Fünftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

aber eine befrimmte Birfung von einer folden gewohnlich mirtenben Urfache hertomme, bas nimmt man aus ber Erfahrung. Jabent mon namlich mabenimmt, baß eine Ratur bald mit biefem, balb mit jenem Mccibeng berbunben ift, findet man, bag, ungeachtet ber Berfchiebenbeit folder Accibengen, bennoch auf jene Darur immer bie Birtung folgte. Daraus erhellet nun, baf biefe Folge nicht burch ein Accideng ber Urfache, fondern burch thre Matur bestimmt fenn muffe. Muf biefe Art eneftebt ein Golug, ju meldem bie Erfahrung ben Schluffas, ber Berftanb aber ben Dberfas Rann nun eine burch bie Erfahrung gegebene Conclusion (1. B. der Mond wird verfinftert) noch bergeleitet werben aus einem Princip, bas aus feinen Begr ffin enibent ift (j. B. bas Duntle, smifthen bas Leachtende und Durchfichtige gefest, verhindert bie Bort. pftanjung bes lichte ju biefem Durchfichtigen), fo wirb bre Bewighett bet Erfahfungbertenntnig gleich ber Bes wißbeit ber rationalen Ertenntnif. Diefes ift aber nicht in allen Aduen moglich, weil es Erfahrungeurtheile gibt, bie fich barauf grunben, bag man bas Subject und Prabicat gewohnlich verbunben angeteoffen bat, wenn fle auch nicht burch einen gemiffen Grunbfat bet-Ster ift feine Demonftration mogl d, fnupft merben. fonbern man beruhiget fich mit bem, mas urfprunglich burch bie Erfabrung erfannt worben. Dann toirb groge Ungewifibeit und Eruglichfeit vermittelft bes obigen Brundfapes bee Erfahrung ausgefaloffen; aber es ift boch nur ber unterfte Grab bes Biffens borbanben, unb es ift vielleicht feine nothwendige Erfennenif der mirtlichen Berinupfung bes Gubjecte und Dradicate, fonbern nur ber Bertnupfbarteit meglich. Denn ift bie Birfung etwas bom Gubjecte Berfchiebenes, bann tounte fie ohne Biberfpruch bon bemfelben getrennt werben, und berjeuige, ber bie Erfahrung macht, bat teine

#### Scholaftifche Philosophie. Deltte Periode. 719

feine Erfenntulf pon einem Objecte, weil es fo ift, fonbern nur, weil es von Matur fo fegu tanu 343).

Don unferen Thatigfeiten fann es ebenfalls eine gemiffe Erfennenig geben, nicht burch bie Demonftration, fonbern unmittelbar. Bir miffen, bag mir machen und nicht fclafen, bag wir feben, beren und benfen. Wenn es auch nicht gewiß ift, bag ich etwas Beifes an bem beftimmten Objecte in biefer bestimmten Enefernung febe, benn es tann eine Taufdung in dem Organe und in bein Medium borgeben, fo ift es boch gewiß, baft ich febe. Aber morauf berubet Die Gemifbett ber Realitat bes außeren Ginnes, bag namlich außer nur Eimas marm ober weiß ift, wie es erfcheinet? Eind bie Ginne einftimmig, bag burch alle baffelbe ibentifche Urtheil beftimmt wirb, fo berubit ble Bewigheit auf bein vorbit angeführten Grundfan, baß, was gewöhnlich gefchichet, eine Matururfache ift. Gutftebet aber burch berfdiebene Sinne ein entgegengefestes Urtheil. j. B. bas Geficht fagt, der Ctab, beffen Theil im BBaffer ift, fep gebro. den, mo ber Betaftungefinn bas Gegentheil erfahren fann, fo weifet allegert ein Gab, ber bon ben Ginnen Imar beranlagt, aber nicht berurfacht mird, ben Berftand in felner Beurrheitung, auf welcher Geite Dahrheit

545) Seotus ibid. Tune licet incertitudo et fallibilitas removentur per illam propositionem, effectus
ut in pluribus alicujus causae non liberae est naturalis effectus ejus; tamen iste est ultimus gradus
cognitionis scientificae, et forte ibi non habetur
necessaria cognitio actualis unionis extremorum,
sed aptitudinalis. Stenim passio est resalia absoluta a subjecto, posset sine contradictione sepatari a subjecto, et expertus non haberet cognitionem, quia ita est, sed quia aptum natum est ita
esse.

### 720 Bunftes Sauptflud. Drittes Abichnitt.

Der Kalichheit fen, jurechte, wie in bem angeführten Beispiele ber in ber Seele ruhenbe Gag: fein hat toter Rorper wird bei ber Berührung eines wricheren nach gebenden gebrochen. Diefer Sap ift unmitteibar aus ben Begeiffen einleuchtenb: Geficht und Tact bestätigen benfeiben; folglich muß bie Aufchauung bes Gesichts für eine Tauschung gehalten werden. Und so wied die Gewisheit jederzeit burch einen Can, ber in sich selbst feine Evidenz har, bestimmt, und ber Berstand tunn in Ansehung bestelben nicht irren, wenn auch alle-Ginne tauschten.

Diefen Gagen aber bie Grunte ber Bewigheit bet Erfenntnig, welche beweifen, wie Cotus burch fan rubmliches Streben nach Grunblichfeit fich einen neuen Weg offnete, welcher inbeffen boch nicht gang jum Biele führt, fügt er noch einige anbere Betrachtungen uber ben möglichen Ginn ber Bebauptung bes Gupernatura. lidmud: wir erfennen reine Babrbeit nur in bem unerichaffenen Lichte, an. Dier zeigt fich aber ein gemiffes Schmanten gwifden ben beiben ente gegengefehten Eptremen; er will ber Bernunft ihre Unfprudie auf gewiffe Erfenninig vermabren, und ftraubt fich baber gegen tene Bebauptung; auf ber andern Geite aber auch ben Theologen, Die blos übernatürliche Ertennenig bes Babren an fich annehmen, befonbere bem Auguften, nicht gerabeju miberfprechen. Bulent fucht er fich burch eine gatliche Begleichung und Bereinigung ber beiben Eprreine ju belfen, inbem er behauptet, baf Die natürliche Ertenneniff auch ju gleicher Beit burch Dite wirfung ber gotelichen Erleuchtung gefchebe, und bie rationale Erfenntnif, welche bie Bernunft unmittelbar burd fi f feibft bat, feine andere fen, als bie Ertennt. nif aus bem emigen gotelichen Lichte, bagegen aber biefe Erleuchtung der Gottheit nicht unmittelbar, fonbern mittelbar

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlode. 721

mittelbar gefchebe, baburch, baf Bott bie Dinge nach feinen emigen Ibeen gemacht babe, in welchen Objecten baber auch bie Ibeen nuttelbar entbedt murben, funft miffe man ermarten, bag brefe unmittelbare Erleuchtung vielmehr bei ben jufalligen Babrbeiten ber Etfabrung und ber Befdichte, als bei ben nothwendigen Bab: beiten ber Bernunft, Statt finden merbe, movon boch bad Gegentheil angenommen wirb. Dachbem et enblich mehrere Ausbrucke bes Muguftin, als bie Reinbeit und bie Erhebung bes Beifted, Die gur Erfenntulf ber reinen Babrbelt erforberlich fepen, auf eine mebr naturaliftifche ale fupetnaturaliftifche Beife erflart bat, tommt er boch julest auf bas Refultat, bag bie Erfenntnif aus Principien ber Bernunft, woburch man fic Aber bie Unfchanungen und Bilder ber Einbildungefraft erhebt, und bie Wahrheiten in abstracto erfennet, chen tene Ertenning in bem anerichaffenen gottlichen Lichte fen, weil biefed Licht bas Princip aller bentbaren Begenflanbe und ber lette 3med in bem Praftifchen ift, bag Daber Die Erfennenig aller Dinge fur ben Theologen ace bore. und in biefem boberen theologifchen Stanbpunfte ber bochfte Grund aller Wahrheit und Hebergengung fep, baß j. B. bie Giuficht, bag ber Eriangel brei Bintel babe, aus bem Grunde, weil barin eine Theilnabme bes gettlichen Befend fen, ober bie Heberzeugung, bag man magig leben muffe, um bie bochfte Geligfeit, b. b. bas gottliche Befen in fich felbft ju erreichen, eine bobere Erfenntnig fen, ale wenn man baffelbe aus bem Begriffe bes Dreiecte, ober aus einem Grundfage ber Sitten, 3. 2. man foll ficelich leben, ertenne 344).

Was.

844) Scotus ibid. Et isto ultimo modo potest concede, quod cognoscuntur veritates sincerae in luce neterna sicut in objecto remoto cognito, quin lux increata est primum principium entium specutement. Befch. b. Shitef. VIII. Et. 31 jabilium

#### 722 Sunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Bas die Rangorbnung ber Ertenntnig in Anfebung thres Urfprunge betrifft, fo flimmt Grotus mit bem Melftoteles und beffen Unbangern im Allgemeinen überein, bat aber in ber Entwidelung manches Gigenthamliche. Er unterfcheibet querft bie actuale, babituelle und bietuelle Gefenntnig. Die erfte ift, wenn wir bie Borftellung eines Gegenstanbes gegenmartig baben, bie babituelle, wenn ein Object bem Werftanbe in bem Begriffe bes wirflich Borgeftellten gegenwareig ift, fo baff es burch einen Met bes reffectirten Denfens vergegenwartiget merben fann; Die birtuelle, wenn Etwas in einem Objecte ale ein Theil bes Sauptbegriffs, nicht aber felbft ale ein Sauptbegeiff vorgeftellt wird, man benft fich j. B. ben Menfchen ale ein Thier. 3meitens unterfcheibet er bie ichlechthin einfachen (conceptus simpliciter simplex) und bie nicht burchaus einfachen Begriffe (conceptus simplex qui non est simpliciter simplex). Die erften find folde, welche nicht in meb-

labilium et ultimus finis rerum practicarum, et ideo ab ipsa sumuntur principia tam speculabilia quam practica, et ideo cognitio omnium tom apeculabilium quam practicabilium per principia sumtua luce acterna ut cognita est perfectior et purior cognitione sumta per principia in genere proprio, et est eminentior alia quacunque, et hoc modo cognitio omnium pertinet ad Theologum. Gognoscere enim triangulum habere tres, ut est quaedam participatio Dei, et habens talem ordinem in universo, quo quasi exprimit perfectionem Dei, hoc est nobiliori modo cognoscere triangulum habere tres, quam per rationem trianguli. Et ita cognoscere, quod temperate vivendum sit propter beatitudinem ultimam consequendam, quae est attingendo Dei essentiam in se, est perfectius cognoscere istud cognoscibile practicum, quam per principium aliquod in genere moris, puta per hoc, quod honeste vivendum sit.

#### Schotaflifche Philofophie. Dritte Perlobe. 723

rere Begriffe auflochar find, ale ber Begriff bes Dinges, ber legten Differeng; Die zweiten folche, melde burch einen Alet des blogen Denfene (actu simplicis intelligentiae) ohne urthal gedacht, und in mehrere befonders vorftellbare Begriffe aufgeloft merben tonnen, toie ber Begriff des Definitum ober einer Urt. Prittens. berwiret (undeutlich) benten (confuse intelligere), und etwas Bermiertes benfen (confusum intelligere), ift meierlet. Das Bermirete ift nichts anderes, als bas Dichtunterfchiebene (indistinctum), wo bie Theile nicht befondere borgeftefft merben. Diefes Bermirrte ift entweber ein Totum essentiale, mo die mefentlichen Theile, ober ein Totum universale, wo die fubftantialen Theile, ober bie unter bemfelben enthaltenen Objecte, Gattungen, nicht unterfdieden werden. Es gibt baber auch eine boppelte Unterfdeibung ober Deutlichfeit (bie Deutlichfeit bee Inbalte und bee Umfange). Das verwirrte Denten befleht barin, wenn man fich etwas fo borftellt, wie es burch bas Bort ausgebrudt wirb, bas beutliche Denfen etforbert bagegen, bag man fich Etwas fo vorftellt, mie es in ber Definition ausgebrudt wird. Dach biefen Borauss Bungen beftimmt er bie Rangorbnung ber Erfenntniffe in Unfebung bes Urfprungs erftlich ber unmittelbaren (actuellen) Erfenntnig, wobei er wieber bie swei Ralle unterfcheibet, ba man fich etwas vermiret, und ba man fich etwas beutlich borftellt. Was bas Erfte betrifft, fo ift ble fpecielifte ober unterfte Urt, beren Indibibuen bie Ginne wirffamer und flarter afficiren, bagjenige, mad juerft undeutlich erfannt mird, mober er ble Unmöglichkeit. bad Einzelne unter einem ihm eigenthum. lichen Begriff (sub ratione propria) fich vorzustellen, boraudfest. Diefe Boraudfenung begiebet fich auf feine Borftellungeweife bon ben Universalien und bon bem Grunde ber Individuation, und ift Urfache, bag er nicht

## 724 Runftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

mit bem Thomas bon Mquino fagt, unfere Erfenntnif gebe bon ben Individuen, bon bem Gingelnen gu bem 20. gemeinen. Seine Behauptung beweift er nicht aus ber Erfahrung, fonbern aus brei Brunben. Gine naturliche Urfache wirft, wenn fie nicht gehindert wirb, auf ihre Birfung bin ned bem bodiften Grab ibret Rraft, b. i. auf bie bolltommenfte Birtung, bie fie juerft berbor-Bringen tonn. Diefes ift aber bei ben jum Ertennen jufammenmerfenben naturlichen Urfachen, Die jebem willfarlichen Uct vorausgeben, ber Begriff ber unterften Met. Denn mare nicht biefer, fonbern ber Begriff ber boberen Battung bad erfte Dbiret bes Berflanbes, fo murbe, ba ber erfte ale ein Ganges volltommener ift, als ber gweite, ber fich gu bem erften nur als ein Theil verbalt, folgen, bag bie naturlichen Urfachen bed Erfennens nie biefen unvolltommenen Begriff ju Stande bringen tomten 345). Die Detaphpfit nimmt in ber Bebt. ordnung bie lette Stelle ein. Die Grunbfage und Begriffe ber andern QB:ffenfchafter tonnen alfo por ben Grunbfagen ber Detaphnfif gedacht merben. mare nicht moglich, wenn bie bochften und allgemeinften Begriffe eber gebacht murben, ale bie ber unterften At-Gollten endlich bie bochften Begriffe juerft und por ben niederen gebacht merben, fo murbe eine lange Reit erforberlich fenn, ehe ber Begriff ber niebrigften Urt gebildet

345) Scotus ibid. Causa naturalis agit ad effectum auum secundum ultimum potentiae suse, quando non est impedita, igitur ad effectum perfectusimum, quem primo potest producere, primo agit. Omnia autem concurrentia ad istum primum actum intellectus sunt causae mere naturales, quia praecedunt omnem actum voluntatis, et non sunt impedites, ut patet, Ergo primo producunt perfectissimum conceptum, in quem possunt, ille autem non est nisi conceptus specialissimass.



#### Scholaftifde Philosoppie. Dritte Periobe. 725

gebilbet werben tonnte, weil alle gemeinschaftliche Prabicate vorher mußten gefunden fepn. — Diefe Beweife
fand man mit Recht in der Folge ju unbestimmt, ba
man fle auch fur bas Segentheil umfebren fonnte 346).
Bei der unmittelbaren deutlichen Erfenntnif findet die
umgeficte Ordnung Statt. Sie gehet von dem Allgemeinsten aus und endet bel den untersten Arten. Die
Deutlichfeit erfordert die Borstellung aller der in einem
Begriffe wesentlich verfnupften Mertmale; folglich muß
man von bemjenigen ausgehen, was in allen Begriffen
eingeschlossen ift, aber nichts weiter in fich schließt. Diefes ift der Begriff eines Dinges, der hochste und allgemeinste unter allen 347). Wir übergeben die beiben
übrigen

846) Scotus ibid. Man vergleiche Antonii Zi-

moras Quaestio de primo coguito.
7) Sootus ibid. Socunda dico de cognitione 547) Scotus ibid. ectueli distincte conceptorum, et dico, quod est e converso, quod primum sic conceptum est communistimum, et quee sunt propinquiore sibi sunt priora, et quae sunt remotiora posteriora aunt. Hoe sie probe, quod ex secundo praemisso nihil concipitur distincte, nisi quam concipiuntur omnia, quae includuntur in ratione ejus essentiali. Ens includitur quidditative in omnibus conceptibus quidditativis inferioribus. Ergo nullus conceptus inferior distincte concipitur nisi concepto ente. Ens autem non potest concipi aisi distincte, quod babet canceptum simpliciter simplicem, ergo potest concipi dutincte sine aliie, et alii non sine so distructe concepto. Ergo ens set primus conceptus distructe conceptibilie. Ex hoe sequitur, quod ea, quae sunt abi propinquiora, sunt priora, quia distincte cognoscere babetur per definitionem, quae inquirit per viem divisionis incipiendo ab ente usque ad conceptum definitivum. In divisione sutem prius occurrunt conceptus cammuniores, deinde genera et differentiae, in quibus concipitur distincte conceptus communior.

### 726 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

übrigen von Scotus unterfchiebenen Arten ber Ertennt-

Ueber bie Ertennenif tommen bier und ba belle Blide bor, bie aber nie concentrirt werben, um eln Licht angugunben, fondern nur, wie Blige in ber Dacht, einen Angenblick blenben, um barauf befto finflerer ju maden. Gelbft eine ber Sauptspeculationen ber Gdolaftifer über bie Realitat ber Uniberfalien bat Gcotud, was zu vermundern ift, nirgende ausführlich abgehanbelt, aber bad Wenige, mad er barüber und gwar febr unberflanblich fagt, beweifet, bag er bicfes Problem noch mit großerer Scharfe gefaßt batte, ale ber beilige Thomas. Der britte Gat in bem gweiten Buche banbelt bon ber perfonlichen Unterfcheibung ber Engel, unb biefes gibt ibm Beranlaffung, bon ber Inbintbualitat ber materiellen Gubffangen, und bon bem Berhaltnig bes Gingelnen gu bem Magemeinen ju banbeln. Gin gemiffer Pater Abam in England batte bie Behauptung aufgeftellt: bie materielle Gubfteng fen an fic, ihrer Ratur, ober ihrem Befen nach, Die Matur ift nicht erft Ratur fo, Indibibuell. baß fie burch etwas hinjugefommenes bie Inbividualitat erlangte, fondern biefe numerifche Einheit fommt ihr mefentlich ju, wie bie Debrheit. Die Allgemeinheit aber tommt the nur begiebungeweife, in fo fern fie in bet Seele ift, ju. Es fceint, fagt Scotus, als muffe man biefes jugeben, weil Uriftoteles gegen ben Plato bebauptet, bie Gubfiang (bas BBefen) einer feben Gache fep ibr wefentlich, und tonne nicht in einer anbern fenn, und baber mare fie ibrer Ratur nach etmas Inbibibuel-Dann murbe aber folgen, bag bie Matur bes le6. Steins nur bie Matur biefes einzelnen Steins fep, unb bas Allgemeine (ber allgemeine Begriff bes Steins) auer bem Berftande feinen Grund und feine Realitat babe,



#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 727

poer. meldes eben fo biel ift, es gebe nur bon eingele nen Dingen mabre Begriffe, und mas allgemein gebacht merbe, fen nichte Birfliches 348). Diefe Bebauptung fonnte Scotus unmöglich jugeben, wenn er nicht nach feiner Unficht bie Moglichfeit und Realitat aller wiffenfcaftliden Erfenntnig aufgeben wollte. Denn wenn alle Begriffe que ben finnlichen Borftellungen gejogen merben, wie Ariftoteles behauptet, fo find fle nut leere Begriffe, burch welche nichts Reales borgeftellt wirb; und es gibt alfo auch feine Erfenntnig bes Allgemeinen und Mothwendigen, fein Wiffen. Darauf berubete aber boch bie gange Tendeng ber icolaftifchen Philofo. phie, namlich aus Begriffen, bem Allgemeinen, bas Doch mehr mußte Gcotus biefe Meale ju erfennen. Bebauptung anftoffig fenn, ba er felbft bie Wahrheit bez Erfahrung aus allgemeinen metaphpfifchen Grunbfagen zu beweifen fuchte. Darum febree er die Gache um,

348) Scotus L. Il. dist. 3, q s. Primo utrum materialis substantia ex se, sive ex sua natura sit in-dividua vel singularis. Videtur quod sic. Philosophus VII, Metaph, contra Platonem probat, quod substantia cujusque rei est propria illi, cujus est, et non inest alii. Igituz substantia materialis ex natura aua circumscripto omni alio est propria ei cui inest, itaque ex natura qua non potest inesse alti, ergo ex natura sua est individua. Contra. Quicquid inest alicui en natura sua, per se inest ei in quocunque. Igitur si natura lapidis de se est haec in quoounque est lapidis natura, ista natuin easet hic lapis. Consequent est inconveniens loquendo de singularitate determinata, de qua quaestio est. Praeterea cui de se convenit unum oppositum, ei de se repugnat aliud oppositum, Igitur si natura de as sit una numero, ex se repugnat ei multitudo numeralis. Dach ber Bemere fung bes Bartholomaus Balletus hatte ber Pater Abam Die Meinung, bie Scotus bestreitet, vorgetragen.

#### 7:3 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

und behauptete eine Realitat ber allgemeinen Begriffe ungeachtet ibred empirifden Ur. fprunge, bag ber Berftanb bas Milgemeine nicht mache, fonbern biefes ibm gegeben werbe, mobuech er, wenigftens ben Borten nach, ber Theorie bes Thomas wiberfprach, welche fich auf ben Brundfag bes Botthing: universale dum intelligitur, singulare dum sentitur, flutte. 3mar batte Thomas, um bie Realitat ber all. gemeinen Begriffe ju retten, gefagt: Das Allgemeine ift ale Etwas, bas bon Bielen ausgefagt werben fann, in ber Grele, aber es ift auch jugleich in ber Cache, fonft ware es nichts Babres; es ift in ber Cache nicht wirtlich, aber boch ber Möglichkeit (potentia) nach allgemein, in fo fern in jebem Gegenstanbe bed Mugemeinen bie Möglichteit liegt, burch ben Berfant allgemein gu werben. Diefe Doglichfeit, allgemeln ju merben, mat aber bem Scotus noch nicht genug, fonbern er mollte, bas Allgemeine als Realitas (actu) muffe in ben Dbjecten gegrundet fenn. Und biefes fcheinbar ju bemonftriren, mar um fo leichter, ba bet allen biefen Theorien nicht fowohl bon Grunbfagen bes Ertennens, ale bon Begriffen ausgegangen murbe. Der Beweis wirb apogogifch aus Gagen ber Ariftotellfoen Philosophie geführt. Ein Object ale Object ift an fich feiner Matur nach eber ale bie Birflichfeit, und bierin ift es an fich einzeln; weil biefes ber Marue immer an fich, nicht beziehungemeife, in wie fern es in ber Geeft ift, jufommt. Der Berftanb, ber biefes Object ale allgemein benft, beuft es unter einem feinem Wefen entgegengefesten Begriffe. Diefes ift aber falfc. Ferner. Jebes Dbicct, beffen eigenthamliche jureichenbe reale Ginbeit (Scotus berftebt unter Einbeit ben Begriff) gerenger ift, ald ble numerifche Embeit, ift nicht an fich Eine burch unmerifche Ginbeit, ober nicht an fich Diefed. 37 11

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 729

Mun ift bie eigenthumliche reale Ginbeit ber Ratur, melde in biefem Steine vorbanben ift, fleiner, ale bie nus merliche Ginbeit. Bolglich ift fle nicht an fich biefes ober (ubiblbugl 349). Der Oberfat ift epibent. Denn Dichte ift Gine an fich burch eine groffere Ginbelt, als Die ibm jureichend ift. 3ft biefe gureichenbe Ginbeit fletnee, ald bie numerifche, fo fann ibm bie lettere nicht an fich und mefentlich jutommen, fonft batte es mefentlich unb an fich eine großere und fleinere Ginheit, welche an einem und bemfelben Dbjecte entgegengefest finb. Die Babrbeit bes Unterfages erhellet baraus, bag, wenn es feine geringere reale Ginheit eines Objecte gibt, als bie numerifche ober bie Einzelheit, fonbern lebe anbere Ginbeit pur eine Ginbeit bes Dentens (racionis) ift, fo aibt es feine geringere reale Einheit, ale bie Eingelbeit 350). Die Folge ift aber falfch. Beweis. 3n febem

- 849) Scotus ibid. Contra illud arguitur sic. Objectum in quantum objectum est prius naturaliter ipso actu, et in illo priori per se objectum est de sa singulare, quia hos semper convenit naturae non acceptae secundum quid, sive secundum esse, quod habet in anima. Igitur intellectus intelligens illud objectum sub ratione universalis, intelligit ipsum sub ratione opposita suae rationi, nam ut praecedit actum determinatum ex se ad oppositum illius rationis. Praeteres cupuscunque unitas realis propria et sufficiens est minor unitate numerali, illud non est de se unum unitate numerali, sive non est de se hoc; sed naturae existentis in irto lapide unitas propria realis sive sufficiens est minor unitate numerali, ergo —
- 350) Scotus ibid. Probatio minoris. Quodsi nulla est unitas realis naturas minor singularitate, sed omnis unitas alia ab unitate singularis est unitas rationis tautum, igitur nulla erit unitas realis minor unitate numerali. Consequent est falsum,

#### 730 Bunftes Sauptflud. Deitter Abidmitt."

jebem Gefchlechte ift nach Ariftoteles ein gemiffes Erftes, welches ben Dafftab ju allem bergibt, In biefes Gefchlecht gebort. Dies ift eine reelle Ginbeit, weil biejenigen Dinge, welche mit ibr gemeffen werben, reell finb, ein reales Ding aber nicht genau mit einem blogen Berftanbesbinge gemeffen merben tann. Dirfe reale Einheit ift jeboch nichte Einzelnes, weil fonft nicht alle Objecte bes gangen Gefchlechts mit ihr gemeffen werben tonnten, weil tein Inbibibuum an fic ber Dafffab fur ble übrigen Individuen feiner Mrt ift 351). 3 weitens. Bei geber realen Entgegenfebung finb zwei reale entgegengefeste Glieber. Bibers freit ift eine folde teale Entgegenfebung. Denn wiverfreitenbe Dinge gerftoren einanber. Bei einem folchen Biberftreit ift bas erfte und bas zweite ein Etwas burch eine reale Einbeit, aber nicht burch eine numerifche Eine Denn fonft murbe beftimmt nur biefes Beige bas erfte real entgegengefeste bon blefem Schwargen, und alfo to viele erfte Entgegenfegungen geben, als es entgegen. gefeste Inbibibuen gibt. Bas ungereimt ift. Drittene. Die Thatigfeit febes Ginnes bat ein Dagece nicht nach ber numerifchen, fonbern nach ber realen Ginheit.

851) Scotus ibid. In omni genere est unum primum, quod est metrum et mensura omnium, quoe
sunt illius generis. Ista unitas primi mensurantis
est realis — quod mensurata sunt realia et realiter
mensurata, ens autem reale non potest realiter mensurari ab ente rationis: igitur unitas illius primi
est realis. Ista autem unitas son est unitas singularis vel numeralis, quod nullum est singulare in
genere, quod sit mensura omnium illorum, quae
sunt in illo genere. Nam secundum Philosophum III
Metaph, in individuis ejusdem speciei non est hoo
prius, illud posterius — nullum ergo individuum
est per se mensura corum, quae sunt in specie sua,
igitur neo unitas individualis nee numeralis.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 731

Es gibt baber eine anbere reale Cinbeit, als bie numerifde. Denn bie Erfenntuiffraft ftellt fich bas fo ertannte Object, b. b. welches burch biefe Einhelt eine ift, por, und unterfcheibet es von jebem anbern, bas nicht Durch Diefe Einheit eine ift. Aber ber Ging ertennet Bein Object, in fo fern es verfchieben ift von febem anbern, bas nicht burch biefe numerifche Ginbeit eind ift. Das Muge unterfcheibet 4. B. feinen Connenftral bon anberen ale numerifch verfchieben, wenn alle gemeinfas me finnliche Merfmale, wie die Dichtheit bes Raums, Benn burch bie gottliche bie Lage, abstrabirt werben. Rraft zwei Quanta von burchgangiger Arbnlichfeit und Steichheit in Unfehung ber Beige und der Broge berborgebracht murben, fo murbe ber Ginn nicht gwet weiße Quanta unterfcheiden, wenn er ein Object ertennte, in fo fern es burch numerifche Einheit eins ift 352). End. lich murbe alebann auch folgen, baf jebe reale Berfchiebenbeit eine numerifde fen, melde Folge ebenfalls falfc

352) Scotus ibid. Praeteres unius actionis sensus est unum objectum secundum aliquam unitatem realem, sed non numeralem. Ergo est aliqua alia unitas realis quam unitas numeralis. Probatio minores. Quod potentia cognoscens objectum sic, in quantum scheet bae unitate unum, cognoscit ipsum in quavtum distinctum a quolibet quod non est has unitate unum. Sed sensus non cognoscit objectum in quantum est distinctum a quolibet, quod non est unum ista unitate numerali. Quod potet, quia nullus sensus distinguit bune radium solie differre numeraliter ab illo radio, si circumacribantur omnia sensibilia comminia, puta denaitas loci vel situs. Et si ponerentur duo quanta similia omnino per patentiam divinam, quae essent omnino similia et nequalia in albedine et quantitate, visus non distingueret ibi esse duo alba, si tantum cognosceret alterum istorum, in quantum est unum unitate numerali.



#### 739 Bunftes Daupeflud. Dritter Abschnitt.

ift. Denn bie numerifthe Berfchiebenheit ift als folde gleich. Alle Linge maren alfo gleich verfchieben. Dann tonnte ber Berftanb eben so wenig vom Sofrates und Plato, als vom Sofrates und einer kinte erwas Gemeinfames abstrabiren, und jeder allgemeine Begriff mare nur eine Erbichtung 353).

Ce gibt alfo eine reale Einheit in ber Cache, obne alle Operation bes Berftanbes, bie geringer ift, als bie numerifche, ober ale bie bem Individuum eigenthumliche Drefe Einbeit tommt bet Matur an fich gu, welche baber ale Matur betrachtet indifferent ift gegen bie inbividuelle Ginbeit. Man fann fich bon biefer einen Haren Begriff machen aus bem, mas Abicenna über bas 5 Buch der Metaphyfit fagt: Die Pferbheit (equinitas) ift nur Pferbheit an fic, weber eine noch mehrere, meber allgemein noch inbibibuell. Inbem man fie bente, ift fie nicht an fich Eins burch numerifche Ginbeit; nicht Bielbeit burch eine gener Einheit entgegengefeste Debebeit : nicht allaemein auf bie Urt, wie ber Berftant ein Allgemeines macht, ober wie ein Object bes Berftanbes: auch nicht an fich etwas Particulares. Wenn fie gleich nie wirftich obne eine bon biefen Beftimmungen ift. fo ift fie boch an fich burch ihre Ratur nichts bon biefen, fonbern vor allen biefen Beftimmungen. Dach biefer Prioritat ift fie, mas fie ift, unb fo an fich ein Object bes Bere

853) Scotus ibid. Quodsi omnis unitas realis est numeralis, argo omnis diversitas realis est numeraha. Sed consequents est falsum, quod omnis diversitas numeralis in quantum numeralis est sequalis, ut ita omnis essent seque distincta; et tono sequitur, quod uon plus potest intellectus abstrabers a Socrate et Platone aliquod commune quam a Socrate et linea, et esset quodlibet universale purum figmentum.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 733

Berftanbes. Go wird fie bon bem Metaphyfifer betrachtet und in ber Definition ausgebrucht. Alle utfprunglich mabre Cape find mabr burch ben Bigriff bes Befend in biefem Derftanbe; benn nichts wird bon bem Befen an fich urfprunglich (primo modo) ausgefagt, ale mas in bemfetben mefentlich enthalten ift, mit abfraction bon allem, mas fpater bingufommt. Marur felbft aber ift nicht allein gleichgultig gegen ibr Genn in bem Berftanbe und in bem Befonberen, gegen allgemein und befonbers fenn, fonbern auch felbft bann, wenn fie ein Genn in bem Berftambe bat, bat fie boch nicht an fich urfprunglich ble Maemeinbeit. Deun wenn fie auch unter ber Allgemeinheit ber gorm bes Dentens gemäß gebacht wirb, fo ift boch bie Allgemeinbeit nicht ber erfte Begriff bee urfprungliden Genns berselben (universalitas non est primus conceptus ejus primi), es ift nicht ber Begeiff bes Detaphpfifere, fonberg bed Logifers. Denn ber Logifer betrachtet bie gweiten (Refferionebegriffe) angewandt auf bie erften ursprünglichen (logicus considerat secundas intentiones applicatas primis). Der erfte urfprungliche Bebante (inteller tus) gebet auf eine Reatur, ohne eine Beftimmung, mit welcher fie in bem Berffanbe und außer bemfelben ift, mitzudenten. hiernach ift bie Ratur an fich nicht allgem in, fonbern weil ibr, nach bem urfprunglichen Begriff, wonach fle ein Dbirct ift, Die allgemeinheit bingulommt; aber auch als dufere Cache, too fie mit ber Individualitat ift, ift fie nicht an fich beftimmt jur Einzelbeit, fondern eber, ale ber Grund, ber fie jur Einzelbeit jufammengieht. In fo fern fie nun fruber ift, ale biefer einfcheantenbe Brund, ift es ibe auch nicht wiberfprechenb, ohne benfelben gu fepn. wie nun ein Object in bem Berftanbe nach jener feiner Realitat und Universalitat ein mabres intelligibiles Genn bat, fo bat es auch in ber Bieflichteit nach jener Rea-

### 734 Funftes Saupeftud. Dritter Abichnitt.

litat ein wahres reales Genn außer ber Geele, und nach biefer Realitat tommt ibm eine proportionicte Einhelt ju, welche in Ructficht ber Einzelheit indifferent ift, fo bag mit diefer Einheit nicht freitet, mit jeder beliebigen Einheit der Einzelheit gefest zu werden 354).

Cotus behauptet alfo ble objective Realitat bee allgemeinen Begriffe, und bestreitet baber bie Behauptung bes Thomas und des Aberroes, daß ber Berstand bas Allgemeine badurch mache, daß er das Bild bes Objects in der Phantaste bes Individuellen beraube, indem diefed fonft ein bloges Berstandesbing senn murbe. Er legt daber einem jeden angeschaueten Objecte, jedem Raturwesen eine Allgemeinheit bei, wenigstens in einem gewissen Berstande. Denn er unterscheidet die wirfliche

854) Scotus ibid, Prima ergo intellectio est naturae, ut non cointelligitur aliquis moras [modus], neque qui est ejus in intellectu, neque qui est ejus extra intellectum, licet illius intellecti modus intelligendi sit universalitatia, sed non modus intellectus. Et sic secundum illud'esse non est natura de se universulis, sed quia universalitas accidit illi naturas secundum primam rationem ejus, secuadum quam est objectum, ita etiam in re extra, ubi natura est cum singularitate, non est natura illa de se determinata ad singularitatem, sed est prior naturaliter illa ratione contrahente speam ad singularitatem illam, et in quantum est prior naturaliter ipso contrabente, non repugnat sibi esse sine illo contrahento. Et sicut objectum in intellectu secundum illam entitatem ejus et universalis totem habet verum one intelligibile, its etiam in rerum natura secundum illam entitatem habet verum esse extra nuimam reale, et secundum illam entitatem babet unitatem sibi proportionabilem, quee est indifferens ad singularitatem, ita quod non repuguat illi unitati de se, quod cum quacunque unitare singularitatie ponatur,

### Scholaftifde Philosophie. Dritte Periobe. 735

Allgemeinheit und bie mögliche Allgemein. belt (universalitas actu und potentia). Die legle beftebet in einer Unbeftimmtheit, Inbiffereng, moburch nicht ohne Biberfpruch gebacht werben fann, biefes Object fem nicht biefes beftimmte Object; Die erfte aber in ber Unbeftemmtheit, woburch bas moglich Allgemeine vollständig (completive) allgemein wirb, inbem eben baffelbe mit einer gewiffen Ibentitat bon jebem Sabivibuum prable et werben fann, ce fen biefee 335). Er will fagen : ber thange Berftand erhalt feine Begriffe burch ben leibenben Berftand bermittelft ber Bilber ber Einbildungsfraft; ber leibende Berffand entfleidet aber nicht erft bie Bilber bet Einbilbungefraft bon ihrer Inbivibualitat, fondern er empfangt fogleich ohne alle Ditwirfung bie Realitat ber Gachbeit, ober Die realen Merfmale bes Objecte, aus welchen bie Quibbitat, bas Befen bes Dinges besteht, mit einem Bort, bas Realwefen jedes Dinges. Diefem Realmefen fommt Ein.

355) Santus ibid. Ex hoc apparet improbatio illius dicti, quod intellectus agens facit universalitatem in rebus per hoc, quod deaudat ipsum quidquid est in fantaen ate existens. Batio Ubicunque est, antequam in intellectu possibili habent esse objective, sive in re, sive in fantasmate, sive habeat esse certum sive deductum per rationem, et si sie non per aliquod lumen, sed per se sit talis natura ex so, cui non repugnet esse in alco; non tamen est tale, sui potentia proxima conveniat dici de quolibet, sed tantum est potentia proxima in intellectu possibili. Est ergo in re commune quod non est de se hoe, et per consequens ei de ee non repugnat esse non hos, sed tale commune non est univerente in actu, quis deficit ei illa indifferentia, secundum quam completive universale est universale, secundum quam scilicet ipsum idem aliqua identitate est praedicabile de quolibet individuo, ita quod quodlibet sit ipsum.

### 736 Fünftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

beit ju. Diefes ift aber nicht bie Ginbeit ber Inblote bualitat, fondern bie objective Elnbeit, bie bon jebem Dinge, es fen borgeftellt ober nicht, ungertrennlich ift. Das Realwefen ift an fich meber einzeln, noch univerfell, fonbeen får beibes inbifferent. Diefe Jubiffereng ift aber fo biel ale bie Doglichteit ber Allgemeinheit; benn mare Die Inbividualitat ibm mefentlich, fo tonnte ber Berftanb obne Biberfpruch nicht benfen, baf es in einem anbern Subjecte fen, ale in welchem es wirflich ift. Die wirt. liche Allgemeinheit entfteht aber erft burch einen Uce bes log fchen Dentens, indem er urtheilet, bag ein Realmes fen ibentifch in allen ober mehreren Dojecten fen. Alle gemeinheit und Indivibualitat verhalt fich alfo jur Matur nicht wie bad Gepn in bem Derftanbe, unb bas Genn aufer bem Berffande. Denn ber Matur an-Ber bem Berftanbe tommt Allgemeinheit und Inbividualitat ju, bie erfte an fich, bie zweite burch Etmas in ber Cache, welches fle jusammenzieht (contrahit). Individualitat tommt aber ber Matur nicht an fich ju, und daber muß ein Grund berfelben aufgefucht werben, aber ein Grund, ber bon ber Datur felbft nicht verfchies ben ift. Gest man nun in bie Matur felbft bie Mugemeinheit nach ber ihr eigenthumlichen Ginbeit und Gadbeit, fo muß man nothwendig nach bem Grunde ber Ju-Divibualitat forfchen, ber ju ber Matur, melder fle beis gelegt mird, etwas bingutbut 356).

Man

\$56) Scotue ibid. Non its so habet communitae et singularites ad naturam sicut esse in intellectu et esse verum extra suimam, quis communitae convenit naturae extra intellectum et similiter singularites, et communitae convenit ex so naturae, singularitae autem convenit naturae per aliquid in re contrahens ipsem. Sed communitae

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 737

Dan barf fich nicht munbern, bag Grotus bei biefem bunfeln Bortrage, mo er felbft gumeilen etmas mit ber einen Sand ju geben fcheint, mas er mit ber anbern wieder nimmt, fo verfchieben verftanden und audgelegt worben ift. Emige glaubten, baf er nur in Morten bon Thomas abweiche; Ginige, daß er bie Defen ber Dinge ju Dingen mache, welchen er ein reales Gepn, eine abgefonderte Exiften; felbft außer bem gott. lichen Berftanbe beilege. Co viel ift gewiff, bag ce bem Wefen der Dinge ein reales Cenn außer bem menfch. lichen Werftanbe, ob auch aufer bem gottlichen, bas bleibt unentichieben, beilegte 357). Dabei ift aber wieber problematifch, wie er fich bas Berhaltnif biefes Realmefens ju ben Individuen, in welchen es angetrof. fen wird, gebacht babe.

Mit biefer Vorftellung bon bem Allgemeinen bing nun auch febr genau feine Forschung über bas Princip ber Inbibiation jusammen, welche febr aus.

munitas non convenit rei ex se, et ideo concedo, quod quaerenda est causa universalitatis, non tamen quaerenda est causa communitatis alia ab ipsa patura, et posita communitate in ipsa patura secundum propriam entitatem et unitatem, necessario oportet quaerere causam singularitatis, quae superaddit aliquid illi naturae, cujus est.

557) Scotus Quaestiones in Metaphyne, Arutotelis.
L. VII. q. 11. 18. I ta opinio (Platonia), si ponat, ideam esse quandam substantiam separatam a motu et ab accidentibus per accidena, nchil in se babentem nisi naturam separatam apecificam perfectam, quantum potest esse perfecta, et forte habentem par se passiones speciei (aliter de ipsa nihil sciretur), non potest bene improbari, quie non videtur repugnare rationi absolutae entitatis, tale singulare sic naturam habens.

Ernnem. Befc. b. Philof. VIIL Eb.

## 738 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

ausführlich mit einer fubtilen Rritit anderer Erflarungen ber Scholaftifer berbunben ift. Es gab barüber brei berfdiebene Spffeme. Dach bem einen, welches bon bem Pater Ubam berrührte, gebort bie Jabivibua. litat ju bem Befen einer materiellen Guba fang an und fur fich, Allgemeinheit bagegen fommt ibr nur burch einen Berifandedact ju, und man barf baber nicht nach bem Grunde ber Individualitat, fonbern ber Mugemeinheit fragen. Diefe Behauptung mar co, welche Geotus in bem Borbergebenden bermorfen batte. Das biefem entgegengefeste Spftem behauptet, buf bie Inbivibualitat auf einem Grunde berube, ber unterfucht und gefunden werben tonne. hier trennten fich aber bie Meinungen wieber, inbem Ginige ben Grund in einem Pofitiben, mas ju bem Befen bingufomme, Anbere bagegen in einer Degation fuchten. Das Lette mar Die Bebauptung bes Beinrich von Bent. materielle Subftang fann indivibuell werben burch etwas Pofitives, bas bingutame. Denn biefes mußte entweber Materie ober Form, ober Etwas abfolutes, ober Elmas relatives fepn. Materie und Sotm aber fann es nicht fenn, weil biefe Etwas allgemeines finb, mo man wieber von neuem fragen muß, moburch biefe inbi-Dibuell merben; nicht Relation, weil biefe ein Sunbament in ber Gade baben muß, bas Gefragte alfo fcon porausfest; nichts Abfolutes; benn mad mare bad anfer Form und Daterie, und es mußte biefelbe Rrage wiederholt werben. Daber, fagte Demrich, ift be tiefache ber Inbividualitat eine Regetion, burch melde eie nem Indivibuum abgefprochen wird, in mehrere fubjective Theile getheilt gu fepa, ober mehrere einzelne Befen unter fich ju haben. Dit blefer Antwort ift aber Gcot me nicht jufrieben; er bemerft, es fen eben bie grage, matum biefe Theilung einem Inbivibuum miberfpreche; unb bann muffe jebe Berneinung ale Einfchrantung unb Um-

### Scholafiliche Philosophie. Dritte Periobe. 730

pollfommenbeit in einem politiven Merfmale ober einer Bolltommenbeit ber Gache gegrundet fenn, welche macht, baf ihr eine anbere miberftreitet 358). Wenn alfo bie Indivibualitat nicht in einer Megation gegrundet fenn fann, fo folgt, baf ihr Grund in einem Doficiven gefucht werben muffe. Diefes Pofitibe aber mar balb in ber Eriftent, wie vom Ricolaus Bonetus, balb in ber Quantitat, wie bon Megiblus bon Colonna, balb in ber Materie, wie bom Thomas bon Alquino, gefucht worben. Gootus fanb aber in allen biefen Ertlarungen fo wenig Befriedigung, ale bei Beine rich bon Gent, und jeigte in ihrer Biberlegung bie gange Reaft feines fubtilen Beiftes, ber eines murbigeren Bea genftanbes werth mar. Die Grifteng fann nicht ber Brund fenn, marum ein einzelnes Ding ein Inbivibuum ift. Denn mas felbft bie Beiordnung und Unterfcheibung eines anbern voransfest, bas tonn felbft nicht ber Grund bes Unterfchiebes und ber Beftimmung fenn. Cepa ber Eziftent, in fo fern es bon bem Gepu bes Befens unterfcieben wird, ift felbft nicht befilmmt und unterfchieben, ale nur eben burch bas Berbaltnig bes Defens 319). Quantitat ift nur ein Accie beng, und fein Accibeng fann bie Indibibualitat einer Subftang begrunden. Berfchiebenheit ber Accibengien 244 2 begleitet

358) Scotus Sent. II. dist. 3. q. a. Nihil simpliciter repugnat alicui enti per solam privationem in eo. sed per aliquid positivum in eo. — Nulla imperfectio repugnat alicui nisi propter aliquid positivum in eo, ita quod nulla imperfectio repugnat alicui, nisi propter aliquam imperfectionem, quae est aliquid positivum et entitas positiva; sed dividi est quaedam imperfectio, et ideo non potest competere naturae divinae.

559) Scotus ibid. Quidquid non est ex se distinctum neo determinatum, non potest esse primum distin-

## 740 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

begleitet gwar febe individuelle Unterfcheibung ber Dinge, aber fiemacht fie nicht, sonbern fest schon eine andere Berfchiedenheit voraus. Matericaber ift das erfte unbestimmte und nicht unterfchiedene Fundament der Natur, tann folglich nicht der Grund senn, wodurch ein Ding unterscheibbar und verschieden von einem andern ift. In einem individuellen Dinge ist Form und Materie nicht mehr bas allgemeine Wesentliche eines Dingesüberhaupt, sondern etwas Besonderes; und es fragt fich also selbst bei der Materie, wodurch wird diese einzeln?

Rad Bermerfung biefer Meinungen berfucht Cco. tus bas Problem felbit ju lofen, indem er annimmt, bie Inbibibualitat bat einen pofitiven Bennd in ber Das tur, ber aber weber Form noch Materie, noch ein Mecl-Co wie die Ginheit in bem Allgemeinen auf bie Gadheit in bem Allgemeinen folgt, fo folgt auch bie Ginbeit fchlechthin, Die wir bie Ginbeit bes Individuums nennen . welcher namlich bie Theilung in mehrere fub. jective Theile, fo wie auch bas miberfpricht, baf fi nicht biefes Bestimmte fen (non esse hoc sig natum), wenn fie in ben Dingen angetroffen wird, weldes alle Meinungen annahmen, auf eine gemiffe Gadbeit. Diefe Einheit wird aber nicht burch bie Gachbeit an fich, welche ber Datur an fich jufommt und real iff, fonbern burch eine anbere, Diefe beffimmenbe Gachheit beftimmt, welche mit ber Gachbeit ber Matur ein Ding fur fic macht, weil bas Sange, bem biefe Einheit sufommt, ein fur fich bollfommenes ober bollftanbiges Ding ift. Berner führt jeber Unterfchieb ber berfchice

distingueus vel determinans aliud. Sed esse existentiae eo modo, quo distinguitur ub esse essentiae, non est ex se distinctum nec determinatum. Non enim esse existentiae habet propriae differentias alius a differentiae esse essentiae.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 741

benen Dinge auf Etwas, bas urfpranglich berfoieben ift, jurud, fonft maren fie nicht unterfchie-Die Inbloibuen find eigenbene berichlebene Dinge. thumlich verschieden, ob fle gleich etwas Ibentifches ba-Es muß alfo in ihnen Etwas urfprunglich verfchiebenes fenn. Diefes ift nicht bie Datur, welche in biefem oder jenem ift, weil barin ble Inbibibuen formaliter übereinftemmen. Es muß alfo außer der Datur in biefem und jenem noch etwas fepu, woburch blefes und jenes verfchteben ift, welches macht, baf beibes ein Diefes ift. Diefes Etwas fann nun weber eine Degation, noch ein Accibent nach bem Borigen fenn, alfo werben es positive Realitaten fenn, welche an fich bie Datur beftimmen 360). Rach vielem Aufwand bed Scharffinnes im Erflaren Diefes Grundes ber Inbibualitat, und Entfraften ber entgegengefesten Emmen. bungen, ift man boch nicht im Stande, fich einen Begriff bon biefer letten Realitat ju machen, welche gur Realitat ber Ratur ober bee Befend bingufomme, unb mache, bag nichts weiter binjugefest werben tonne, unb bie meitere logifche Theilung in niedere Begriffe unmöglich

per se consequitur entitatem in communi, ita quaecunque unitas per se consequitur aliquam entitatem. Ergo unitas simpliciter, qualis est unitas individui, scalacet cui repugnat divisio in plures partes subjectivas, et cui repugnat non esse hoc signatum. Si est in entibus, sicut omnis opinio supponit, consequitur per se aliquam entitatem; mon autem consequitur per se entitatem naturae, quia illius est aliqua unitas propria et per se realis, sicut probatum est in solutione primae. Igitur consequitur aliquam entitatem aliam determinantem istam, et ista faciat unum per se cum entitate materiae, quia totum, cujus est hace unitas, perfectum est de se. Item omnis differentique differentique.

fep.

#### 742 Funftes Dauptftud. Dritter Abfchnitt.

fep. Die Schule bes Scotus bezeichnete biefe lehte Realität mit dem Worte haecceitas, welches bie Sache nicht erflätte, und veranlaßte baburch ben Wahn, burch bas Wort auch bie Sache zu besigen, und die irrige Borestellung, als ob jedes einzelne Object nicht etwa in der Borstellung, sondern an sich aus zwei Bestandebeilen, dem Wesen oder ber Form (Quidditas) und ber Haecceitas, ein einzelner Mensch, z. B. Petrus, aus ber Humanitas und Petreitas zusammengeseht sep.

Dir berbinden mit diefer Theorie des Allgemeinen und Individuellen, in welcher fich ber Realismus am ftariften ausgesprochen bat, sogleich die Bestimmungen einiger Begriffe von weit ausgebreitetem Gebrauche, in welchen sich jener Realismus wieder offenbaret. Dierster gehört ber oberste Begriff eines Dinges, welchen Grotus nach der weitesten, engeren und engsten Bebentung beutlich bestimmt. In dem weitesten Ginne heißt Ding (res) alles, was nicht Nichts ift. Nichts ist aber theils daszenige, welches fein Dasepn in dem Werstande bat, noch haben fann, weil es widersprechend ift, theils bas.

tium reducitur ad aliqua primo diversa, alioquin non esset status in indifferentibus. Sed individua proprie different, quia sunt diversa aliqued idem entia; ergo corum differentia reducitur ad aliqua primo diversa. Illa primo diversa non sunt natura in illo et natura in isto, quia non est idem, quo aliqua conveniunt formaliter et quo different realiter; multum enim refert esse distinctum et esse, quo aliquid primo dutinguitur. Ergo sic erit de unitate. Igitur praeter naturam in hos et illo sunt aliqua, quibus hoc et illud different, hoc in illo et hoc in isto. Illa non possent esse negationes ex secunda q. neo aliqua accidentia ex quarta q., ergo erunt eliquae entitates positivae per se determinantes naturam.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 743

Derftande bat, mas aber immer noch benfbar ift. Ju ber weitesten Bebeutung ift alfo ein Ding überhaupt, was fich ohne Miberfpruch benten läßt, mas überhaupt erstes Object des Berftandes fenn tann, es habe nun Mirflichteit blos in ober auch außer dem Berftande. In der engeren Bedeutung ift ein Ding, was wirtlich und abfolut existirt, im Gegensat gegen die Beschaffenbelt und Verhältniffe; und in der engesten ein wirtliches und absolutes Ding, welches an und für fich (per se) ift, das ift, eine Subastan;

Die Diftinction swischen bem Sepn bes Befens und bem Sepn ber Existen; behalt zwar
Scotus bei, laugnete aber bie von Einigen abgeleitete Folgerung, daß das Wefen ein eigenes Dasepn babe, welches vor dem Dasepn bes Objects, bem das Wefen zusonmt, vorausgebe, weil es boch vorber möglich sep, the es wirklich werde. Das Wesen, sagte er, hat vor des Dinges Daseyn keine wahre Existenz. Daraus entspringen aber wieder neue Schwierigkeiten, daß namlich ein Ding erst wirklich sepn muß, ehr es möglich ist, daß es nicht eher definiet werden kann, als die sein Daseyn gegeben ist, und daß die allgemein angenommene Ewigsteit ber Wesen aufgehoben zu werden schien, und es toeftete ihm große Mühe, sich aus diesem Labyrinthe loszumachen 362).

Plon

<sup>361)</sup> Scoti Quodlibeta. q. 5. a. t. Sie ergo sub primo membro communissime continetur ens rationis et ens quodcunque reale, sub secundo ens reale et'absolutum, et sub tertio ens reale et absolutura et per se ens.

<sup>762)</sup> Scotus Quaestiones reportatos. L. dist. 1.

#### 744 Funftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

Mon ben Berbaleniffen batte Beinrich bon Bent gelehrt, fle fenen nicht real verfchieben bon bempegen, worauf und werin fle fich grunben (a fundamento). Diefe reale Identitat ber Berhaltniffe mit ihrem Fundamente vermirft Ccotus, obne barum eingurau. men, baf fie blofe Gebantenbinge (entia rationis) finb. Erfilich, fage Scotus, tann ein Ding mit bemgenigen nicht real emerlei fenn, ohne meldes es ohne Biberfprud eriftiren tann. Gin Dreied fann ohne rechten Bintel fenn; jenes ift alfo real von biefem berichieben, weil baffelbe nicht jugleich fenn und nicht fenn fann. Gin Ding ift weiß, ein anberes nicht; ein Menfc bat Untergebene, ein anberer nicht; Jenes ift ohne Mebnlichteit, biefer ift tein herr. Unb fo ift es mit allen auf Bergleichung eines Gubjecte mit anbern gegrunbeten Berbaltniffen. 3meitens. Rein enbliches Wefen fann entgegengefette Dinge obne innere Berichiebenbeit in fich enthalten. Gleichheit und Ungleichheit, Aebnlichfeit unb Unabnlichfeit mit bemfelben find einander entgegengefest, und doch fonnen biefe Berhaltniffe einem und bemfelben Subjecte nach einander gutommen ; es bat alebann aber feines bon benfelben obne innere Berfchiebenbeit. Berbaltniffe find alfo real bon ibren Gubjecten verfcbieben; gleichwohl aber find es nicht bloge Denfarten ohne objective Realitat; fonbern etwas Regles in ben Db. fecten. Conft murbe bie Ginheit bes Univerfums aufgehoben. Die einem Seere Einheit burch bie Beglebung feiner Theile auf einander und auf ben Unfubrer jutommt, fo beftebet ble Ginbelt ber Beft in ber Begiebung ibrer Theile auf einander and auf ihren Urbeber. 3ft nun biefe Begiebung nichts Reales, fo ift es auch nicht Die Einhelt der Belt. Dann faut bie Bufammenfegung babin, welche ohne Beteinigung nicht möglich ift. bie Bereinigung nichts Reales ift, ba ift es auch bas Bereinigte nicht. Dagu tommt noch, bag, wenn man

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 745

Die Berbal'niffe nicht ale Realitaten annimmt, alle Caufalitat ber fubordimirten Urfachen, und bie Realitat ber Mathemat.f als Biffenfchafe aufgehoben wirb, welche nichts andres, ald Relationen bon Gubftangen bemonftrirt. 3mei Gage maren es, burch welche Beinrich feine Behaup. tung borguglich unterflutt batte. Der erfte. 3ft bas Berbalinif bom Gubjecte real verfchieben, fo folgt ein Fortgang ine Unenbliche, weil alebann biefe Berfchiebenheit wieber teal verichieben von ihrem Gubjecte fenn mußte, und fo ohne Ende fort. Diefe Folge laugnete Scotus, weil ein Berhaltnif ohne Gubject nicht fenn fann, und baburch der endlofe Fortgang gehoben ift. Der zweite Cab. Dan mußte annehmen, baf bie Berbaltniffe auch in fic Berfchiebenheiten baben, ba fie fich boch nur burch bie Segenftanbe unterfcheiben, benen fie jutommen. Diefes ift, fagt Gcotus, nicht mabr. Die Berhaltniffe werben gleich anbern Dingen ihrer Matur nach unterschieden; jeboch tonnen fie ihrer geringeren Realität halber (ob modicam entitatem) ohne ihre Subjecte bon und nicht bemerft werben 363).

Die Materie war burch die weiteren Entwickelungen der Scholaftiler beinahe um alle ihre objective Realität gesommen, und zu einem blogen Gebankendinge gemacht worden. Darauf führten die Sehauptungen, daß die Materie erft durch die Form etwas Biekliches werde, und ohne Form blog in der Möglichkeit Etwas fen. Scotus gehet vermöge feines Realismus darauf hinaus, die Materie als real verschieden von der Form, und also als etwas Reales überhaupt darzuftellen. Wenn ein Ding entsteht, so geht es aus einem Entgegengesenten in das andere über. Ein Segenfat fann fich nicht

565) Scotus Sentent. 1. II. dist, 1. q. 5. Quod-



#### 746 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

nicht felbft in ben anbern vermanbeln, fonbern es muß ein in der Mitte ftebenbes Gubject vorbanden fenn, melches beiben Begenfagen jum Grunbe liegt, und in meldem fle ein - und ausgeben. Diefes Gubject ift bie Das terie. Gerner fann bas Bergangliche nicht anbers, benn burch ein inneres Princip verganglich fenn. Diefes ift bie Materie. Denn Gubftaujen, bie blod einfache Formen find, find unverganglich. Die berganglichen Gub. fangen find aus Form und Materie jufammengefest, bie Materie ift badjenige, woburch fie fenn und nicht Daber ift die Materie bas innere Princip ber Berganglichfelt. Es gibt enblich jufam. mengefeste Gubftangen; bies tonnen nur folche fenn, welche real berfchiebene Theile haben, wie form und Belde Realitat ift benn aber bie Materie? Materie. Gie ift ein Princip ber Matur, eine Urfache an fic, ein Theil bes Bufammengefetten, eine Grunblage ber fub. ftangiellen und accidentellen formen, ein Gubject ber fubftangiellen Beranberungen; alfo nicht blos ein Wefen, welches durch feine Urfache fenn fann (in potentia objectiva tantum), welchem nicht Birflichfeit jufommt, wenn es nicht aus feiner Urfache wirflich bervorgeht; fonbern ein reales, außer feiner Urfache borbanbenes Befen, welches etwas in fich aufnehmen tann (in potentia subjectiva) 364).

Den

764) Scotus Sentent. I. II. dist. 12. q. 1. Meteria est per se unum principium materiae — pars alicujus compositi — per se fundamentum formatum — per se subjectum mutationum substantialium — per se causa compositi — terminus creationis. Igitur sequitur, quod est aliquid non in potentia objectiva tantum, sed oportet quod sit in potentia subjectiva existens in actu vel actus. Non curo, quodeunque dicatur secundum quod omne illud dicitur esse actu vel actus, quod est

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 747

Den Begriff bes Unenblichen (ber Qualität nach) bestimmte Scotus beutlicher, als seine Borganger. Er gehet bon bem Begriff bes Aristoteles aus, bag bas Unenbliche Etwas sep, bessen Quantität einer Bermeherung ohne Ende fähig lit, ohne boch wirklich unenblich ju sepn. So fann die Theilung bes Ausgebehnten ohne Ende fortgesetzt werden, obgleich das Ausgebehnte teine wirkliche Theile ohne Zahl hat. Scotus hatte aber die unenbeliche Theile ohne Bahl hat. Scotus hatte aber die unenbeliche Theilbarkeit ber Ausbehnung an einem andern Orte durch zwei geometrische Säge, die er aus dem zehnten Buche ber Euclidischen Elemente genommen hatte, bewiesen 365). In der Theilung hat man nie alle Theile wirklich beisammen, weil sie durch die unerschöpfeliche

extre causam suam. Cum enim sit principium et causa entis, oportet necessario, quod sit aliquod ens, quia cum principiatum et causatum dependent a causa secunda et a principio suo, si esset nihil vel non ens, dependeret ens a nibilo vel a non ente, quod est impossibile. Praeterea manet sub terminis oppositis eadem et aub potentiis numero diversis, quas in ipea corrumpuntur. Et est terminus creationis, patet. Et sesundum hoe est realitas distincta a forma en lisdem causis, et est quid nositivum, quia receptivum formac. Tamen dicitur ens in potentia, quia quanto aliquid habet minus de actu, tanto magis est in potentia. Et quia materia est receptiva omnium formarum substantialium et accidentalium, ideo maxime est in potentia respectu earum, et ideo definitur per esse in potentia secundum Aristotelem, non snim habet actum distinguentem vel dividentem, vel receptum, vel informantem et dantem sibi esse specificum. Ex quo tamen est receptivum istius actus per suppositum, et est causa compositi, non potest esse nihil, quie nihil non est alicujus receptivum,

365) Scotus ibid, dist, 2, q, 9,

### 743 Bunftes Sauptflud. Deltter Abichnitt.

liche Theilung fich ftets mehren. Waren fie einmal alle wirklich beifammen, so batte man ein wirklich Unend-liches; bie Quantitat wurde nicht mehr beständig wache fen, fondern in der That unendlich seyn. Auf diese Art muß man sich ein unendliches Wesen vorstellen, als ein solches, welches von teinem andern an Realitäten übertroffen wird. Das Unendliche ist ein Banges, weil außer ihm teine Realität vorhanden ist, und ein Bollsommenes, weil ibm teine Realität fehlt, die in irgend einem Wesen tann gefunden werden. Es hat eine inten sive, aber teine exten sive Quantität, weil tein Ausgebehntes, seiner Theile wegen, alle mögliche Quantität auf einmal haben fann <sup>366</sup>).

Gibt es einfache endliche Befen ober Gefchopfe? Die meiften Lehrer hatten biefe Frage verneinet, weil fie Einfachbeit und Unveranderlichfeit als eine ausschließliche Eigenschaft der Gottheit betrachteten. Gentus laugnete nicht, daß jedes Geschopf aus der Birtlichfeit und bem Bermögen, verandert ju werden, ober aus Realitat und Privation bestehe, und fich daburch von Gott, beffen Befen reines, unveränderliches Genn ift, unterscheibe; dagegen verwirft er die Zusammenschung aus mehreren Realitaten ohne Eude, und bestauptet baber beinabe wie Leibnig, daß das Zusammensgesente

366) Scotus Quodlibeta. q. 5. Sio ergo ex rations infiniti posita in III Physicor, primo applicando secundum imaginationem ad actualem quantitatem, si esset possibilis, ulterius applicando ad infinitatem actualem in entitate, ubi est possibilis, habemus aliqualem intellectum, qualiter concedendum est esse ens infinitum intensive, sive in perfections vel in virtute. Ex hoc possumus ens infinitum in entitate sic describere, quod ipsum est, cui nihil entitatis deest, eo modo, quo possibile est, illud haberi in aliquo uno.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 749

gefette in bem Einfachen gegrundet fep. Man nehme an fagt er, baß ein Ding aus mehreren real verschiedenen Eheilen jusammengesett (compositum ex ro et ro) sen, so find biese Theile entweder wieder jusammengesett oder nicht. In dem letten Falle find sie einfach; in dem ereften Falle gebet die Zusammensetzung ins Unendliche, wenn man nicht auf etwas Einfaches sommt, und dieses ist ungereint. Gleichwohl ist gedes Geschöpf gewissen fulammengesetzt und zusammensetzbar, denn es hat ein eingeschränttes Wesen, besteht aus Realität und Privation, weil es nicht alles ist, was es sent tonnte 267).

Dier und ba berührt Scotus auch Gegenfianbe ber Pfochologie. Da er fie aber meiftentheils nur bei befonberen

367) Scotus Sentent. I, diet. g. q. s. Compositum componitur ex partibus, et illas non ex aliis, igitur partes illae in se sunt simplices. Oppositum hujus est VI. de Trinitate, o. 6., ubi dicit Augustinus, quod nulla creatura est in se simplex. - Contra istam conclusionem arguo sica quod si in quolibet sit compositio ex re et re, accipio illam rem componentem et quaero, ai est simplex aut composits? Si simplex, habetur propositum; si composita, erit processus in infinitum in rebus. Concedo igitur, quod aliqua creatura est simplex, boc est, non composita ex rebus; tamen nulla creatura est perfecte simplex, quin aliquo modo est composita et componibilis - quia babet entitatem cuni privatione alicujus gradus entitatis; nulla enim creatura habet entitatem secundum totam perfectionem, quee nate est esse entitatis in 20. -Componitur igitur non en re et re positivis, sed en re positiva et privatione, id est ex entitate aliqua, quam habet, et ex carentia alicujus gradus perfectionis entitatis, cujus ipsum non est capan, tamen ipsum ons est capux.

### 750 Sunftes Sauptflud. Dritter Mbichnitt.

beren Beranlaffungen und in Beziehung auf andere, melftentheils transcendente Gegenstände, als Trinitat, Geiftigfeit ber Eugel betrachtet, so bat er verhältnismäßig weniger jur Bollendung ber Pspchologie, sowohl der empirischen, als der cationalen, beigetragen. Indessen verbtenen seine Gedanten über die Einheit der Geelenvermögen, über die Natur und bas Berhältnis des Willens, und über Freiheit Auszeichnung, in so fern er dabei von gewissen Bernunftmaximen, die er beutlicher ausfprach, ausging, und durch seine mit den gewöhnlichen ftreitenden Gabe das Nachdenken schärfte.

Die Frage, find bie Geelenvermogen unter fich real verfchieben, mar bon Thomas babin entfchieben worden, baff fie forobl unter fich. ale bon bem Befen ber Geele real berfchieben fepen. Deine rich bon Bent laugnete bie lette, und Scotus fomobl die lette als die erfte reale Berfcbiebenbelt. werben in Gebanten unterfchieben, aber an fich finb fte weber unter fich, noch bon bem Geelenwefen unterfchieben. Er flugt fich babei nicht auf eine Berglieberung ber Bermogen und ibret Gefete, fonbern auf bie Bernunftmarimen ber Einheit, welche er jeboch ale ein objectives Befet ber Datur betrachtet. Durchgangig, fagt er, muß man annehmen, bag bad Beffere, wenn es nur moglich ift, in ber Datur wirflich borbanben ift, benn fie ftrebt nach Bolltommenbeit. Benigfeie obne Menge (Ginfachbeit, paucitas sine multitudine) IR beffer, und ift möglich; benn wir finden fle bet bem bollommenften Wefen, welches burch fein Wefen Mannigfaltigee berborbringt; alfo wird auch bie Geele, te bober fle in ber Stufenreibe ber Befen flebt, fich jener Bolltommenbeit des bochften Befens nabern. Rann eine niedere form, ale bie Geele ift, ein unmittelbares Deincip ju mirfen fenn, wie wir an ber Barme und ben thatigen

### Scholaftifde Philosophie. Delite Perlobe. 751

thatigen Qualitaten feben, fo muß biefes noch borguge licher ber Geele gufommen; bie entgegengefeste Deinung führt auf große Schwierigfeiten Es fann fic alfo bie Bebauptung aufrecht erhalten, baf bas Befen bee Seele bas Brincip mehrerer Sanblungen fenn fann ohne reale Berichtebenbeit ber Bermogen, fo bag biefe Theile ober Accidengen ober Begiebungen ber Geele finb. Gine reale Ber Wiedenheit in ber Birfung fest nicht nothwenbig eine reale Bielbeit in ber Urfache boraus. Denn von einem Uneingefdranften tann eine Dielbeit bervorgeben. Dann finbet gmar eine Berichiebenheit im Begriffe (logifche) bet bem Bermogen Statt, aber biefe bat feinen Ginfluf auf bas Drincip 168). Er gibt fich in ber Folge viel Dube, biefe Einhelt bes Princips bei mannigfaltigen Birfungen berftanblich gu machen, befonbers in Begiebung auf eine gewöhnliche Borftellung, welche aus bem Dionnfine bem Areopagle ten geschöpft mar, bag namilch bie Geelenvermagen aus bet Geele bervorgeben und ausfliegen, aber er bleibt bei metaphyfifchen Begriffen fleben, die feine ob. jective Einficht gemabren. Die Geele, fagt er, ent. balt bie Bermogen, ob fle gleich formaliter, b. i. in bem Begriffe berichteben finb, auf eine bereinigenbe Mrt (unitive), fo wie bad Ding bie Begriffe ber Ginbeit,

868) Scotus Sentent. II. dist. 15. q. s. Dico igitur, quod potest sustineri, quod essentia animae industineta re et ratione, est principium plurium actionum sine diversitate reals potentiarum, ita quod sint vel partes animae, vel accidentia, vel respectus. Nam non est necesse, quod pluralitas in effectu realis arguat pluralitatem realem in causa, pluralitas enim ab uno illimitato procedere potest. Dices, quod erit ibi saltem differentia rationis. Concedo, sed hou nihil faciet ad principium operationis realis.

### 752 Bunftes Bauptflud. Dritter Abfchnitt.

belt, Babrheit und Bollfommenheit ale Eigenfchaften (passiones) in fich enthalt 369).

Den Billen betrachtet Gcotus als ein Bermd. gen, mit unbebingter Spontaneitat ju banbein, ober fich feibft jum Sanbeln ju beftimmen. Er feste diefe Behauptung ber bieber berefchenben entgegen, welche borguglich burch Thomas Unfeben bie Oberhand gewonnen batte, bag namlich ber Bille burch ben Berftand bestimmt werde, und tein Bollen moglich fen ohne borgeftellte Beftimmungegrunde, wodurch der Bille be-Diefe bom Scotus bestrittene Deinung meat werbe. grundete fich auf gewiffe, aus Uriftoteles Coftem entlebnte Grunbfage, vorzüglich biefen, bag Dichts fic felbft bewegen fann, daß bas Bewegenbe und bas Bewegte folglich nothwendig zwei berfchiebene Gubicete fenn muffen. Der Bille muffe alfo bon Etwas jum Bollen bewegt merben, bad bon bem Billen felbit verfcbieben fen, ed fen biefed pun, wie Beinrich von Gent bebaup. tete, ber bom Derftanbe erfannte unb borgeffellte Gegen. ftanb, ober, nach einem gewiffen Gottfrieb, ein Bild ber Ginblidungefrafe (phantasma). Diefe Bebauptung nun bestreitet Gcotus mit biel Runft aus metaphpfifchen Grunden, und inbem er befonbers auf bie Bufalligfeit in ben Billensacten als eigenthumlichen Charafter feine Aufmertfamteit beftet, erfcheint ibm ber Bille ale ein felbftftanbiges freies Drincip, als abfolute Urfache, im Gegenfat ber Ratururfa. chen, welche bedingt und baber mit Rothwendigfeit wirfen. Da nun ber Berftand unter bie letten, ber

<sup>869)</sup> Scotus ibid. Sicut ergo ens continet unitive rationem unius veri er boni et aliorum, sio anima continet potentius istas unitive, quanquam formaliter sint distinctae.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 753

Bille unter bie erften Urfachen geboret, fo ergibt fich baraud ein realer Unterfchieb gwiften beiben Bermogen, welches aber nicht wohl mit ber obigen Behauptung bon ben Geelenvermogen jufammenftimmt. Der Bille bemegt, beftimmt fich ale feeles Bermdgen felbft, ober fo, daß es feine bollftanbige Urfache bes ABollens außer bem Billen felbft gebe - biefes wirb burch folgenbes Ralfonnement bemiefen. En gibt jufallige, b. l. bermeibliche Ereigniffe. Waren alle Begebenheiten unbermelblich, fo burfte man nicht überlegen und banbeln. Es fragt fich alfo, wober und bon welcher Urfache biefes Bufallige in ben Begebenheiten? Dicht von einer beterminirten Urfache. Denn fo bald ale bie Urfache beftimmt ift, tann bie Birfung nicht jufdlig erfolgen. Alfo bon einer Urfache, welche ju einer von zwei entgegengefesten Birfungen bestimmt ift. Dun fann fich eine folche Urfache entweber ju einem bon belben entgegenfesten felbit aufällig bestimmen (benn ju beiben auf einmal, ift nicht moglich), ober fie tann es nicht, fonbern eine anbere Urfache bestimmt fie ju einem bon beiben. In bem erften Salle bat man, mas man verlangt. In bem zweiten Falle wird fie entweber nothwendig ober jufallig befimmt; ift bad erfte, fo erfolgt bie Birtung norbmen. big und unvermeiblich; ift bas lette, fo bag bad Befimmenbe auch ju bem anbern beftimmen tonnte, fo fann biefe Urfache nichts andere, ale ber Bille fepn. Denn jebe wirtfame Ratururfache ift nur ju einer Birfung bestimmt; ift fie aber nicht bestimmt (angureichenb), fo tann fie weber fich , noch eine anbere Urfache bestimmen. - Ein thatiges Bermogen, bas an fich beftimmt jum Sanbeln ift, und handeln muß, wenn es nicht gebindert wirb, ift ein Maturvermogen; mas aber an fich unbeflimmt ift, und biefe Sandlung, fo wie bie entgegengefebre berrichten, banbeln und nicht banbeln fann, ift ein Bille. Barum nun biefer unbeftimmt ju Lennem. Befd. b. Bhilof. VIII. Eb. 2366 banbeln



### 754 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

handeln vermag, jenes bestimmt handeln muß, barüber ift weiter nach teiner Urfache ju fragen, es ift ihnen wesfentlich. Der Beeftand fällt unter ben Begeiff eines Maturvermögens, benn er ift au fich bestimme jum Bersstehen, und hat es nicht in seiner Gewale, etwas ju bersstehen nder nicht ju berstehen, einzustimmen ober nicht einzustimmen. Der Wille bagegen verhält sich jur Auswahl einer eigenen Danblung auf entgegengesepte Weise: Selbst wenn er in dem Acte des Wollens begriff n ift, bleibt er zufällig, und dieses Wollen ift daber zufällig, nicht so, daß zugleich mit bieser Danblung auch die entsgegengesehte geschehen tonne, sondern nur, wie fern ansstatt der einen auch die entgegegengesehte auszusübren möglich wäre 370).

Ungeachtet aber Scotus ben Billen als freie Canfalitat betrachtet, boch mehr aus metaphplifchen Grunben, als aus praftifchen (benn nur zuweilen bernft er fich auf bas Rechthanbelu und bie Gunbe, als Dandelungen, die nur durch Freiheit möglich finb), und wenn er gleich burch biefen Freiheitebegeiff fich mehr zum Perlagiauskuns hinneigt, so behauptete er boch, daß ber Wille als Totalurfache unter bem Einflusse bes Berftandes ficht, und baber auch die Sterne mittelbar burch die Ginwirfung auf die Ginne und Organe berselben, welche wieder auf den Berftand einwirten, auf die Entschließungen bes Willens Einfluß baben 371).

Die Theologie ift ber Theil bes Wiffend, in welchem Scotus feiner und burchbeingenber Beift fich in feiner gangen Starte jeigt. Denn ba er mehr als irgenb

<sup>570)</sup> Sootus Sentent. I. dist. g. q. g. II, dist. 25. q. 1. Quaestiones subtilissimae. IX q. 15. 9. 4. 6. 13.

<sup>371)</sup> Sontus Sentent. II. dist, 14. 9. 8.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 755

ein Cholaftifer fich gegen ben alleinigen Supernaturge liemus ftemmte, und bie Doglichfeit und Realitat eines apobittifchen Biffens behauptete, auf ber anbern Gelte eber auch wieber manche fpeculative Cage nebft ibren bisberigen Bemeifen in Anfpruch nabm, fo ift er gmar noch immer auf bem Gebiete bes Autoritatsglaubens, aber mit einem Beifte, ber mit Rraft fenen burchbricht. Dier mar es, wo er hauptfachlich durch bas Schwanten auf Die eine ober die anbere Geite, burch freiere Prafung mancher dogmatifchen Gage, burch bie Mufftellung eines neuen Spftems, welches ben Dogmen größere Feftigfeit und neue Stugen an bie Stelle ber fur unbaltbar erflatten, ein gewiffes Diftrauen, unb baburch ein Streben nach einer anbern Bearbeitung ber Theologie, mobei man fich mehr an die aufere Matur, als an bie fpeculative Bernunft bielt, herborbrachte, wenn gleich fic Diefee Streben erft in ber folgenben Beriobe mertlicher außerte.

Benn gleich Scotus in einer feiner Schriften bem ontologischen Beweise fur Gottes Lafenn, welchen Anselmus aufgestellt hatte, Beweistraft juer-tennet, bag namlich, wenn bas volltommenfte illefen benibar fen, demfelben auch das mögliche Genn jufommen muffe 372), so laugnet er boch in feinem Commentar aber

572) Scotus de primo rerum principio. c. 4. 6. 24. Quis intellectus, cujus objectum est ens, nullam invenit repugnantiam, intelligendo ens infinitum, immo videtur perfectissimum intelligibile — Per illud potest colorari ratio Anselmi de summo cogitabili. Intelligenda est descriptio ejus sic: Deus est, quo sogitato sine contradictione majus cogitari non potest sine contradictione. Nam in cujus cogitatione includitur contradictio, illud debet dici non cogitabile, et ita est. — Sequitur autem tale summo cogitabile esse in re, per quod describitur Deus.

tam eimielen mernen multe-AND CHEL bas volltommenfte ober bas unenbliche 2Bi fein unmittelbar evibenter Gag. Ein unm benter Gas ift namlich berfenige, beffen IB feinen Begriffen, wegen Ibentleat bes Prabie Subject, einleuchtet; er mag nun wirtlich ben poer nicht, fo ift er boch bon ber Befcha er nicht anberd, ale mit ber Urberzeugung bo beit beffelben bentbar ift. Dag jener Sat unmittelbar gemiffen gebort, beweifet Gcott Erfilich. Diefer Cas tann aud Grunde. werben 373). 3meitend. Bie haben biefe Subjecte und Prabicate, the mir noch ! Gott ift wirfild, aus Glauben ober ftration fur mabr halten, und Diefes Suem nicht aus ben Begriffen, und auch nicht ein

575) Scotus Sentent. I. diet. 2. q. 2 quaeritur, an esse insit alicui conce nos concipimus, ita quod sit propositi ta, in qua enunciatur esse de tali con in tali propositione, cujus extrema a meconcipi, potest enim in intellectu nos quis conceptus de Dea dictus non co

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 757

Biffen 174). Drittend. Bon einem gufammengefesten Begriffe, bergleichen alle biefenigen flat, woburch wir und Gott ale von ben Rreaturen berfchieben borftellen, tann nichte evident erfannt merben. bis eingefeben morben, baf bie Merfmale bes Begriffe fich bereinigen laf. In einem tategorifchen (quibbitatiben) Gabe muß alfo bie quibbitative Einheit ber Mertmale, b. f. baf eines bad andere einschließt; in einem Gage, ber bad Geon ausfagt, bie wirfliche Berbinbung ber Merfmale bes Cubjecte und Prabicate tvibent fenn, wenn bas tietheil an fich evibent fenn foll. Diefe Berbinbung ober Bereinbarteit muß aber bemiefen werben. Alfo ift fein folder Gas an fich evident. In feinem Gage, ber fic auf Gott begiebt, fommt ein emfacher Begriff bor, ber Gott elgenthumlich jufomme 375). Um Dieft Bebauptung

- 574) Scotus ibid. Sed hace propositio, ens infinitum est, non est nota sicut evidens nostro intellectui exterminis. Tales enim terminos prius concipimus, quam eam credamus vel per demonstrationem sciamus, et in isto priori non est nobla evidens; non enim certitudinaliter eam tenemus ex terminis nisi per fidem vel demonstrationem,
- 375) Scotus ibid. Quia nibil est per se notum de conceptu non simpliciter simplici, nisi sit per se notum, partes illius conceptus uniri. Nullus sutem conceptus, quem habemus de Deo, proprius sibi et non conveniens creatures, est simpliciter simplex, vel saltem nullus, quem nos distincte percipiamus esse proprium Deo, est simpliciter aimplex. Ergo nshil est per se netum de tali conceptu, nisi per se notum sit, partes illius conceptus uniri. Sed hoo non est per so notum, quia unio illarum partium demonstratur per duas rationes. Major manifesta cet, quia ratio in se falsa est de omni felsa, ergo nulla ratio est de aliquo vera, misi sit in se vera. Ergo ad hoo, quod cognoscatur alsquid esse verum de slique ratione, vel ipsam esse

benfeiben nicht jufommenben Beftimmung vor Er erforbert alfo jue Babrheit eines Urtheils bas Gepn eines Dinges betrifft, und nicht aus Begriffen besteht, bag nachgewiesen werbe, b nem Begriffe bereinigten Mertma

veram de aliquo, oportet cognoscere , veram in se. Non est autem ratio in se partes illius rationis sint unitae. Et i scire quantum ad praedicationes quidditai partes illius rationis possint uniri que puta quod altera contineat alteram fora quantum ad veritatem propositionis e esse, oportet cognoscere, partes ration vel praedicati, uniri actualiter.

876) Scotus Quaestiones subtilissimae.

§, 5. Verum autem in intellectu duplex dum ejus duplicem operationem, secundi uti amque notum est conformati object autet in mensutae. Est autem inter ist differentia una, quod primae falsitas no tur, sed ignorantia tantium, et aio intelli de anima, quod intellectus circa quo semper est verus, sicut sensus circa pro asbile, et hoc est intelligendum praecise.

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 759

In ber Wirklichtelt, in bem gebachten reafen Objecte, nicht bloß in dem Gebanten
vereiniget. Die Wahrhelt bes Urtheils: ein weifer Wenich ift, beruhet barauf, bal ich einfebe, in
ber Wirklichteit tommen bie Begriffe Menich und Weiß
vereiniget vor; mare das nicht, fo ware bas Urtheil:
blichts ift ein weißer Wenich, und burch Umfehrung,
tein weißer Menich ift, alfo bas contrabictorische Gegentheil bes erften mabr 377).

Que biefen Granben, in welchen Grotus eine Abna bung bon fynehetifchen Urtheilen bat, bie aber, eben weil fie bloe Uhnbung ift, unfruchtbar blieb, fuchte er einen anbern Weg fur bie Demonftration bes Dafenns Bottes, ben auch anbere, wie Plato, Mriftoteles, Muguften, Damascen, Silbebert, Mianus pon Roffet, Beter ber tombarbe, bor ibm fchon betreten, ober menigftens auf ibn bingewiefen batten, namlich aus ber Bufalligfeit ber Dinge in ber Bele, aus ben Berbaltniffen ber Birfungen ju ihren Urfachen. Er glaubte baburch einen boppeften Wortheil ju erreichen. Denn erftens fchienen bie relativen Elgenschaften ber Bottheit, die fich auf bie Befchopfe beziehen, ein udberer Mittelbegriff ju biefem Bemeife ju fenn, als bie abfoluten Gigenfchaften bes gottlichen Befend, weil bei jenen ber Scrupel, ob auch blefe Begriffe in bem Objecte ber theologischen Ibee wirklich bereiniget fepen, weggufallen ichien. 3meltene. Da bier amei

577) Scotus Sentent. I. dist. 2. q. 2. Propositio ists: homo albus est, non est per se nota, nisi per se notum sit, hominem et album actu conjungi. Quodsi non conjungantur a et u vel in a et u ali e xistentia, hace est vera: nihil est homo albus, et per consequent sus conversa est vera; nullus homo albus est aliquid.



### 760 Bunftes Dauptflud. Dritter Abiconitt.

smei correlate Wirlungen und Urfachen vorfommen, fo schien ber Schluß von bem einen auf bas andere, wenn bas eine gegeben mar, unbebentlich und ohne Schwierigkeiten ju senn 378). Man fiehet, wie unsicher diefe Beweisart sepn muffe, benn fie fest bas ju Beweisenbe, baß es ein unendliches Wefen gebe, schon voraus, ba sie von ben relativen Gigenschaften deffelben ausgehet, und die Gultigkeit bes Schlusses von ben Wirlungen auf Ursachen ohne alle weitere Grunde und uneingeschränft voraussest. Doch wir wollen sehen, wie Scotus diese Demonstration gegeben habe.

Die relativen Eigenschaften bes unenblichen Defens beziehen sich entweber auf seine Causalität als
wirkende und Finalursache, oder auf seine Bollommenheit (eminentia). Sein Beweis besteht baber
aus brei haupttheilen. In dem ersten will er beweifen, daß es in den Olngen wirllich Etwas gibt, was
als hervorbringendes, als 3weck und als Bollommenes schlechthin das Erste ist; in dem zweiten, daß dasjenige, was in der einen Rücksicht (primitas) das Erste
ist, es auch in der anderen ist; in dem beitten, daß
blese breifache Absolutheit (primitas) nicht mehreren,
ihrem Wesen nach verschiedenen Dingen, sondern nur

578) Scotus ibid. Proprietates autem infiniti entis relativas ad creaturas immediatius se habent
ad illa, quae sunt media in demonstrationa
quam proprietates absolutae, ita quod de illis proprietatibus relativis immediatius potest concludi
esse per illa, quae sunt media in tali demonstratione quam de proprietatibus absolutis. Nam immediate ex esse unius relativi sequitur esse sui
correlativi. Ideo primo declarabo esse de proprietatibus relativis entis infiniti, et secundo ex his
declarabo esse de ente infinito, quod istae proprietates relativae soli enti infinito conveniunt.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 761

einer Matur julomme 179). Diefe brei Puncte aus blofen Begriffen gu beweifen, ift gewiß ble ichmerfte Aufgabe, die fich die Beenunft feten tann, und Scotus batte fich, wenn feine Demonstration die Probe aushielt, ben Ehrentitel bes größten Philosophen erworben.

Die Demonstration, welche febr jufammengefest ift, grundet fich auf ben Sauptfas, ber in bem erften Theilt ausgeführt wird: Es gibt Etwas mirfenbes, meldes bas abfolut Erfte ift, unb baber meber bemirfbar burch ein Unberes, noch burch ein Unberes wirfenbes in feinem Birten bedingt ift. Beweis. Es gibt Etwas Bemirtbares. Alfo ift es entweber burch Dichte, ober burch fich felbft, ober burch ein Anberes bewirtbar. Dicht bas Erfle; benn Richts ift feines Dinges Urfache. Dicht bas 3meite; benn fein Ding macht ober jeugt fich felbft. Folglich fann nur bas Dritte fegn. Gin Unberes ift bas Bemirtenbe. Diefes ift entweber bas abfolut Erfte oder nicht. 3ft biefes, fo ift es felbft wieder bewirft, und burch bie Rraft eines Unbern wirfenb. Diefee gebet entweber fo ine Unenbliche fort, fo bag in ber gangen

579) Scotus ibid. In primo ergo articulo principali tria principaliter ostendam, primo videlicet, quod aliquid est in effectu inter entia, quod est simpliciter primum secundum efficientiam, et aliquid est simpliciter primum secundum rationem finis, et aliquid simpliciter est primum secundum eminentiam. Secundo principaliter ostendam, quod illud, quod est primum secundum unam rationem primitatis, idem est primum secundum alias primitates. Tertio ostendam, quod ista tripiem primitates uni soli naturae convenit, ita quod non plurihus naturis differentibus apecie vel quidditative.

# Finites Huppfild. Deitter Whichwire.

Pacient aife nicht ers dem Jufülligen, sandern an lest in auch ers dem Jufülligen, sandern an lest in auch ers dem Jufülligen, sandern an lest in den merden. Das endlich dem de facient erfe fanfalait epiture, werd durch sand faligen derfe auf faligen der einem fladern falicheben mederftreutet, des Cara nern fladern falicheben mederftreutet, des Cara nern fladern falicheben mederftreutet, des Laun, were alsselnt erfien Caralitäte wederstreutet dur Begrote einem Andern; is ift nach dem Burngen meig Sena sie einem Andern; is ift nach dem Burngen meig Sena sie einem Andern; is ift nach dem Burngen meig Sena sie einem Andern; is ift nach dem Burngen meig Begroten des Gegns sehlte des würde ausgerden und such seine fiche were zu liche Gegab des Gegns sehlte des Gennulls tref eine wünschen gewesen, daß Sestund des Gannals tref eine wünschen gewesen, daß Sestund des Gannals tref eine wünschlichen Flassennenent gefannt oder beherziger hütze, berngenden Flassennenent gefannt oder beherziger hütze.

Die Beweife best zweiten und britten Sages, est gibt eine absolnt erfte Entursache (finitivum samplicigibt eine absolnt ein höchstes Wefen (ens supremum) ter primum) und ein höchstes Wefen (ens supremum) ter primum) und fie fic auf die Beweife bes erften fab fiche furj, weil fie fich auf die Beweife bes erften fab fiche furj, auch sehlte bem zweiten sogar die logusche Busten

consequent non canaras in virtute alterius, quia canachibet talis in virtute alterius canaras est impercanachibet talis in virtute alterius canaras est impercanachibet talis in virtute alterius canaras est imperfecte canaras, omn est dependens ab slio in canmodo. Qua effectivita imperfectionem est in sliquo sino
porte seconario, etgo potest esse in sliquo sino
imperfectione. Sed as in sullo est sino dependentas ad alequid prima, in sullo est sino imperfectiotas ad alequid prima, independens potest incarale effectivitàs independens potest incaraalieni saturas, et illa est simplicitat prima. Ergo
alieni saturas, et illa est simplicitat prima. Ergo
alieni saturas, et illa est simplicitat prima est in accionistat
alienti saturas, et illa est simplicitat prima est in accionistat
alienti saturas simplicitat prima est possibilia.

effectivités simplicates print et possibile.

258) Scotus ibid. Primum effectivum est in actu
estates, et sique nature existese actu suc est efexistent, et sique nature existese actu suc est effective. Probano. Guine rationi repugnat nimfective. Probano. illud, a potest esse, potest
planter case ab also, illud, a potest esse, potest
esse a se. Sed rationi primi effectivi repugnat esse
esse a se. Sed rationi primi effectivi repugnat esse
ab also; ergo estate se.

### Scholaflifche Philosophie. Dritte Perlobe. 765

Coibeng unb Banbigfeit. Es foll bemiefen werben , baf Die abfolut erfte Urfache ein erfter Urbeber fen, ber nach einem abfoluten 3med banble. Aber bag jebes ens a se und per se and nad 3meden, und imer nad ab. foluten banble, und auf frine anbere Beife, als nach Borftellungen bandeln tonne, bas batte nicht angenommen, fondern bemiefen werben maffen, weil die nothmendige Berfnupfung gwifden bem Gubject und Prabia cat bes Urtheiles nicht anleuchtet. In bem Beweife bes britten Gages fommt es bauptfachlich auf ben Gas an, bag bie Urfache volltommener, als ibre Birfung, und be bobere Urfache bollommenet, als die niebere, bas Unbezwedbare (infinibile) pollfommener ift, als bas Beimedbare (finibile) - Gage, bie obne allen Beweis, beffen fie bedurft batten, angenommen werben. Mugerbem wird noch nach Ariffoteles behauptet, bag bie Kormen fich wie Bablen berbalten, unb ce baber nothwendig ein abfolut vollfommenes Befen geben muffe, woraus bielmehr bas Gegentheil folgen marbe.

In bem gweiten Sauptebeile wirb gezeigt, baf bie brei Abfolute gufammenbangen, und in bem Begriff eintes Befens vereiniget werden muffen. Diefes wird fo bewiefen. Die abfolut erfte Uefache ift ber abfolut lette Zwed. Denn jebe Urfache an fich banbelt nach einem 3med, und je bober fle fleht in ber Reibe ber Urfachen, nach einem bobern 3med, alfo banbeit bie erfte Urfache nach bem letten 3med, unb ba Richts außer berfelben 3med fenn fann, um ihrer felbft willen, b. i. fie felbft ift ber lebte 3med. Breitens. Die erfte Urfache ift bas Denn bie Urfache ift jebergeit polifommenfte Befen. volltommener, ale bas Bewirfte, Die erfte Urfache alfo bas Bollfommenfte 383).

Nu

885) Scotas ibid. Primum efficient est ultimus finis, Primum efficient est prima eminentia. Prima

#### 762 Bunftes Sauptftud. Deitter Abichnitt.

gangen Reihe Jebes in Rudficht ber Beit auf ein Anberes folat (bedingt abbangig ift), ober man muß bei Ginem fieben bleiben, bas tein Borbergebenbes porausfest. Die Unenblichfeie im Auffteigen ift unmöglich; alfo ift ein abfolut Erfies nothwenbig, welches fein Unberes borausfest, und ju feiner Beit abhangig ift. Denn einen Rreidlauf in ben Urfachen angunehmen, ift ungeteimt 180). Begen biefe Demonftration erhebt man zwei Einwurfe, namlich, baf eine unendliche Reibe von Ute fachen nicht unmöglich ift, wie borausgefest wieb, und bag bie Schluffe bon ben jufdfligen Dingen teine Demonftration geben. Um ben erften ju beben, macht Grotus mehrere Unterscheibungen, nämlich ber causarum per se, bie burch ibre Matur, und ber causarum per accidens, bie burch etwas Bufalliges mirfen, ber causarum essentialiter und accidentaliter ordinatarum, mo nicht

580) Scotus ibid. Prima conclusionum istarum est ista, quod aliquid effectivum ait primum simpliciter, its scilicet quod non sit effectibile nec effectivum virtute alterius a se. Quod probo sic. Aliquod ens est effectibile. Aut igitur a se, aut a nullo, aut ab aliquo alio. Non a nullo, quod nullius est causa illud, quod nihil est. Nec a sequod nulla res est, quae saipsam faciat vel gignat, Ergo ab alio effectivo. Illud aliud sit a. Si a est primum hoc modo exposito, habeo propositum. Si non est primum. ergo est posterius effectivum quod effectibile vel virtute alterius effectivum. Si enim negetur negetio, ponitur affirmatio. Detur illud alterum et sit è, de que arguitur siout de e argutum est, et its procederet in infinitum, quomiam quadlibet respectu temporis erit secundum, aut stabitur in aliquo non babente prius. Infinitas autem est impossibilis in ascendendo, ergo primitae necessaria, quod non babens prius nulle tempore se est posterius. Nam siroulum in causis esse out inconveniens.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 763

nicht auf bas Berbaltnig ber Urfache jur Birfung, fonbern ouf bas Beebalenif greier Urfachen ju einer gemeinfcaftlichen Birfung gefeben wirb, welches nichts anbered ift, ale bas Berbaltnig ber fubordinirten und coorbinirten Urfachen ju einer gemeinfchafelichen Birfung. Darauf ftellt er brei Cape auf. Gine unenblide Reibe faborbinirter Urfachen ift un. m da lich. Denn blefe gange Reibe ift etwas Gewirftes, und fest alfo eine Uefache voraus, bie nicht gur Reibe gebort, weil alles in ber gangen Deibe abbangig ift, und Dichts die Urfache ben fich felbft iff. Rerner Ift jebe bobere Urfache auch vollfommener in bem Sanbeln. unenblich bobere Urfache muß baber auch unenblich bollfommener, alfo auch unenblich vollfommen in bem Danbeln, b. b. in bem Birten, nicht mehr abbangig bon einer andern Urfache fenn, weil biefes nur eine unvolltommen mirfenbe Urfache ift. Das Bemirfenbe (Caufalttat) fest feine Unvollfommenbeit nothwenbig, alfo fann es en einem Befen obne Unvollfommenbeit fenn. Wenn es aber in feinem obne Abbangigteit ift, fo ift es in feinem ohne Unbollfommenbert. Alfo tann eine unbebingte Caufalitat in einem Wefen fenn, und biefe ift bie ab folut erfte, welche alfo moglich ift 381). gen ben zweiten Ginmurf wird bemerft, bag nicht eine Erfahrung, ein wirfliches Dafenn, fonbern nur ein berim Begenfabe bes anderliches Gubject als möglich, Moth.

781) Scotus ibid. Infinites essentialiter ordinatorum est impossibilis, quia universites esusatorum est causata; ergo ab aliqua causa, quae non est aliquid illius universitatis, quia tuno esset causa sua, tota enim universitas dependentium dependet et a nullo illius universitatata. — Superior causa est perfectior in causando, ergo in infinitum superior est in infinitum perfectior, et ita infinite perfecte in causando, et per



#### 764 Bunftes Dauptftud. Deltter Abichnitt.

Rothwendigen, bei bem Ralfonnement jum Grunde gelegt, und alfo nicht-aus bem Jufalligen, sondern aus
bem Rothwendigen geschloffen worden. Daß endlich
biese absolut erfte Causalität existire, wird durch solgens
ben Schluß erhärtet. Daszenige, deffen Begriff bas
Sepn von einem Andern schlechthin widerstreitet, bas
tann, wenn es möglich ift, von sich selbst fenn. Dem
Begriff ber absolut erften Causalität widerspricht das
Seyn von einem Andern; es ift nach dem Borigen möglich, also ist es von sich. Es wurde außerdem
ungereimt seyn, daß in dem Universum der hochst mögliche Grad des Seyns fehle 382). Wie sehr ware zu
wünschen gewesen, daß Scotus des Gaunilo tief eindringendes Raisonnement gefannt oder beherziget hatte.

Die Beweise bes zweiten und britten Sages, es glbt eine absolut erfte Cabursache (finitivum simpliciterprimum) und ein bochftes Wesen (ens supremum), find febr turg, weil fie fich auf die Beweise bes erften Sages ftugen, auch fehlt bem zweiten sogar die logische Evideng

consequence non causens in virtute alterius, quia quaelibet talis in virtute alterius causens est imperfecte causens, quie est dependence ab alio in causendo. — Quia effectivum nullam imperfectionem ponit necessario, ergo potest esse in aliquo aino imperfectione. Sed si in nullo est sine dependentia ad aliquid prius, in nullo est sine imperfectione. Ergo effectivitas independens potest inesse aliqui naturas, et illa est simpliciter prima. Ergo effectivitas simpliciter prima est possibilis.

388) Scotus ibid. Primum effectivum est in actu existens, et alique natura existens actu sic est effectiva. Probatio. Cujus rationi repugnat simpliciter esse ab alio, illud, si potest esse, potest esse a se. Sed rationi primi effectivi repugnat esse ab alio; ergo effectivum simpliciter primum potest

sees a so, ergo est a se.

### Scholaftifche Philosophie. Deltte Periode. 765

Chibeng und Banbigtelt. Es foll bewiefen werben , baf ble abfolut erfte Urfache ein erfter Urbeber fen, ber nach einem abfoluten 3med banble. Aber bag jebes ens a se und per se auch nach 3weden, und jwar nach abfoluten banble, und auf feine anbere Beife, ale nach Borftellungen banbeln tonne, bas batte nicht angenommen, fonbern bemiefen werben muffen, weil bie nothe wendige Berfnupfung gwifden bem Gubjece und Prabis cat bes Urtheiles nicht einleuchtet. In bem Bemtife beff britten Gages fommt es hauptfachlich auf ben Gas an, baf bie Urfache volltommener, ale ibre Birtung, unb webe bobere Urfache vollfommener, als die niebere, bas Unbezwedbare (infinibile) vollommener ift, als bas Bemeedbare (finibile) - Gage, bie ohne allen Beweis, beffen fie beducft batten, angenommen werben. Mugerbem wirb noch nach Ariftoteles behauptet, bag bie Kormen fich wie Bablen verhalten, und es baber nothwendig ein abfolut volltommenes Befen geben muffe, woraus bielmehr bas Gegentheit folgen murbe.

In bem sweiten haupttheile wird gezeigt, bag bie brei Abfoluta zusammenhangen, und in bem Gegriff eines Wesfens vereiniget werden muffen. Dieses wird so beswiesen. Die absolut erfte Ursache ist ber absolut lette 3weck. Denn jede Ursache an sich handelt nach einem 3weck, und je bober sie steht in ber Reibe ber Ursachen, nach einem hobern 3weck, also handelt die erfte Ursache nach bem letten 3weck, und da Richts außer berselben 3weck sonn tann, um ihrer selbst willen, b. i. sie selbst ist ber lette 3weck. Iweitens. Die erste Ursache ist bas vollommenste Wesen. Denn die Ursache ist jederzeit vollommener, als das Bewirfte, die erste Ursache also bas Bollommenste 383).

SI

585) Scotas ibid. Primum efficiens est ultimus finis, Primum efficiens est prime eminentia. Prima



### 766 Bunftes Dauptflud. Deittee Abfchnitt;

In bem britten Daupttbeile foll nun bewiefen merben, bag biefe brei Abfoluta nicht allein ungertrennlich sufammenbangen, fonbern auch nur in einem exiftirenben Befen berinupft fenn tonnen, ober bag es nur ein folches abfolutes Befen geben tonne. Der Beweis flugt fic auf ben Beweis bee nothwendigen Dafenne eines folden Befend. Die erfte Urfache ift burchaus unabbangig, unbewirfbar (incausabile), benn fonft murbe etwas gebacht, meldes ale Urfache ober 3med eine bo. bere Bebingung feines Gepne mare. Dicht fepn tann pur badjenige, in welchem etwad Wiberfprechenbes positive ober privative fenn fann. Mun fann aber in bem Befen, welches burch fich und unbewirtbar ift. fein Biberfpruch fenn. Rein Wefen fann burd Etwas ane bered jerftort werben, als burch bad, mas mit ibm nicht moglich ift, positive oder negative. Wollten wir ein foldes Biberftreitende bei bem abfolut erften Befen ben-Een, fo mußte es entweber bon tom, ober bon einem anbern fepn tounen. In bem erften galle maren zwei wiberfreitenbe Dinge jugleich, ober feines von beiben, weil eines bas anbere jerfioret. Diefer Fall ift alfs nicht möglich, aber auch nicht ber zweite. Denn fein Befen tann ein anberes burch ben Biberftreit feines Wit-

Prime conclusio probetur sic. Quie omne per se efficiens agit propter finem, et prius efficiens agit propter finem priorera, ergo primum efficiens agit propter ultimum finem. Sed propter nibil alsud a se principaliter et ultimate agit, quie nibil alsud a se potest esse finis ejus, ergo agit propter se sicut propter ultimum finem; ergo primum efficiens est ultimus finis. Secunda conclusio hujus articuli probetur sic. Primum efficiens non est univocum respectu illarum unturarum effecta um, sed aequivocum, ergo eminentius et nobilius cia: ergo priemum efficiens cat aminentiscimum,

### Scholaftifde Philosophie. Dritte Periode. 767

Birfens gerfioren, als wenn es feinem Birten ein intenfivered und bollfommuered Genn geben tann, ale bas Gepn bes Berftorbaren ift. Dun ift aber bas abfolut erfte Befen vollfommener, als alles andere, beffen Gepn Don ibm obbangig ift. Es tann nicht gwei bon einanber unterschiedene Wefen geben, benen ein nothwendiges Sepn jutame. Die realen Mertmale, woburch fie fich unterfcheiben, finb entweber mefentlich jum norhwenblgen Cenn gehörige, ober nicht. 30 bem erffen Salle maren grei nothwendige Befen, welches unmöglich ift. Denn ba feines bon biefen Unterfcheibungemertmalen bas anbere einfchließt, fo mare jebes burch bas anbere befchrantt, und fo mare eine bon biefen Befen burch bas enbere, obne meldes es boch nichte befie meniger noth. wendig im Genn mare. In bem zweiten Ralle murben bie Mertmale nicht norhwendig in bem nothmenbigen Gepa eingeschloffen, alfo nur moglich. bem Befen eines nothwendigen Dinges ift aber nichts enthalten, mas nicht nothmenbig ift 384). Mugerbem find smel bolltommene Befen smei abfolute 3mede, smei Befen, welche bie Abhangigfeit eines und beffelben (eines abfoluten Gangen ) beftimmen und begrangen, moglich.

Mus

584) Scotus ibid. Quodei duae naturae sint necasse esse, aliquibus rationibus propries realibus
distinguuntur, et dicentur a et ô. Istao rationes aut
sunt rationes formaliter necessario essendi aut nou.
Si sio et praeter hace illa duo per illud, in quo
conveniunt, sunt formaliter necessaria, ergo
utrumque duabus rationibus formalibus erit necesse esse, quod est impossibile, quia cum neutra illarum rationum per se includat aliam, utraque illarum circumscripta esset necesso esse per alteram,
et ita esset aliquid necesso esse per allud, quo cir-

#### 768 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Hus bem Begriffe bes erften Befens fucht Gco. tue die Eigenschaften Gottes berguleiten, und bemubt fich ju gleicher Beit, manche Schmierigfeiten ju beben, und gangbare Streitfragen ju enticheiben. D46 110wefen bat Berffand und Billen. Denn es wirft vermoge feines Befend; mas fo wirft, bezwedt etwas, und muß Daber Berftand befigen. Es liebt ferner feinen 3med und fett fich benfelben mit Freiheit bor, nicht aus Daturnothwendigfeit; benn fonft mare es nicht felbftfian. big; baber muß es auch einen Billen haben. Berftanb und Bille find mit bem Befen ber abfoluten Itrfache ibentifch. Der 3med und bie Liebe biefes 3med's eriftie ren fo nothwendig, wie das Urmefen fetbit; ba fie nun fo wenig, wie biefes, bon einem andern abhangig find, fo fallen fie mit dem Urmefen felbft in eine Ginbeit gufammen. Sat ein eriftirendes Wefen Birtfamteit, fo ift ber bochfte Grad feiner Bollfommenbeit, bag es wirte, Diefe Birtfamfeit fommt bem Berftande jug berfelbe muß alfo mit dem Befen des Urprincips identifch fenn; meil fonft ber Berftano noch etwas anbers, ale bas Urprincip, und biefes nicht bas bollfommenfte Befen fenn Da Gott bie erfte Urfache affes Bemirtbaren ift, fo ift er unenblich. Er fann alles auf einmal hervorbringen, wenn auch bie Ratur bes Dervorgubringenben

cumscripto non minus esset hecesse esse. Si vero per illes rationes, quibus formaliter distinguantur, neutrum formaliter sit necesse esse, ergo illes rationes non sunt formaliter rationes necessario essendi; et ita sequitur, quod neutrum includitur in necesse esse, quia necessa esse nibil includit, quod non sit necesse esse vel ratio necessario essendi, quod quescunque entitas, quae non est de se necesse esse, est possibile, sed nibil possibile includitur in necesse esse.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 769

genden nicht erlaubt, daß es auf einmal existire. Bas bervorgebracht merben fann, ift unendlich; folglich ift es auch bie Dacht Gottes und Gott felbft. bon Gott bervorgebracht werben foll, muß vorher bon ibm gedacht werben. Der gottliche Berftand benft aber alles Dentbare jugleich, weil er ber alles umfaffenbe Berftanb ift, und mithin alles Dentbare auf einmal Im gottlichen Berftanbe borbanben fenn muß. Dentbare ift unendlich; alfo muß es auch ber gettliche Berftanb fenn. Die Bollommenbeit febes enblichen Befens fann übertroffen werben, Gottes Bolltommenbeit nicht; fle muß alfo unendlich fenn. Mus ber Unenblichfeit Gottes folgt feine Ginfach feit. Bare Bott jufammengefest, fo beftanbe er entweber aus enblichen, ober aus unendlichen Befen. Im erften Ralle wurde nie aus ber Zufammenfebung bon enblichen Dingen eine unenbliche Bolltommenheit entfpringen; und im zweiten bie Bufammenfegung eines Unenblichen mit einem anbern Unenblichen felbft wiberfprechenb fenn; benn mas mit einem andern jufammengefest werben tann, bem fehlt bie Bollfommenheit, welche biefes bat, und mem etwas fehlt, bas ift nicht unenblich bollfommen 385).

Bott tann übrigens unter feinen Gattungsbegriff von Dingen gebracht werden. Alle Bestimmungen feines Wesens geben über die gemeine Bedeutung der Pradicamente hinaus, und haben einen transcendenten Ginn. Denn die Pradicamente haben nut ihre gewohn-liche Bedeutung, in so fern fie von den endlichen Gesichen gebraucht werden; in ihrer Anwendung auf Gott sind fie in einer Bedeutung zu versiehen, die vor der gemeinen hergeht, und durch diese nie erreicht wird 386).

<sup>385)</sup> Scotus ibid, diet. u. q. s. 3. diet. 8. q. s.

<sup>386)</sup> Scotus Quaettiones reportatue, dist. 8. q. 5. Ctanem. Beich. & Philes. VIII. Th. Ecc

fchied in dem gottlichen Wefen, nicht etwa bli Begeiffe liege, behauptete Scotus ju Folge fe liemus. Er fucht nicht nur die entgegenstehe nungen, daß nur ibeale Berfchiedenheit in bem Welen fepn tenne, fondern auch den Sinwurf burch die Ginfachbeit aufgehoben werbe, ja jwar mit vielem Scharffinn, aber doch obne gung ber Bernunft, weil er nur die Jusam ber Foem und der Materie, aber nicht die Jusam pung best göttlichen Weftnst aus mehreren tral nen Neulitäten entsternt 327).

55") Se o tua Sentent. L dist. B. q 6creature haber aliqued imperfectionsa, ace
est torma intormana aliqued, et para
aliquederium haber, quod non est imperfeccousequetur com secundum saam rationer
lem sive formalem, scalicer quod ipea sit, e
est tulo. Exemplum Sepientid in nobdeza, hac est imperfectionia, acd exemit
um arpsentina. In divina surtem achid
metastum illum deplicem rationem impequed net informana not para. Est tautpuertia in quartum est, quo allud, in qu

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 771

Die Allmacht ift bie thatige Rraft bes erften wirfenben Befend, in fo fern ed alles Dogliche mittelbar ober unmittelbar bemirten tonne. Diefe wirb eben fo gut, ale bas erfte wirtende Befen bewiefen. Berflebt man unter Mumacht, baf fie alles unmittelbar bemirte, mit Musichliegung aller und jeber Ditwirfung anberer Urfachen, wie fle bie Theologen nehmen, fo fcheint fie fein Gegenftand ber Demonftration, fondern nur bed Glaubens ju fenn, weil es viele Wirfungen gibt, melche unvollfommen und befchednit finb, bie nur aus ben Mettelurfachen abgeleitet werben tonnen 388). ber Allgegenwart wirft Scotus bie Frage auf: ab Gottee Allgegenwart, bermoge welcher er allenthalben burd feine Rraft gegenwartig ift, auch eine mefentliche ober fubitangielle Gegenwart, bergleichen bie Theologen gröfftentheils annehmen, nothwendig borausfese. Er berneinet bie Frage. Denn ba fcon endliche Dinge ba wirten tonnen, wo fie nicht find, in bie Berne, burch Mittelurfachen, fo mare es eine Unvollfommenbeit, wenn Sottes Mirtfemfeit ein Begenwartigfenn mit bem Btwirften erforderte. Gottes Mamacht ift fein Bille; burch fein Bollen wird ein Gegenftand mirflich, auch menn er bon Gott entfeent mare, wenn anbere ber 200. machtige in einem bestimmten Drte, und nicht vielmehr affenthalben fepend gebacht werben burfe. Sat doch Gott Die Welt gefcaffen, ohne bag fich vor ber Schepfung ein unenblicher feerer Beitraum beuten lage, in wichem Gott feinem Befen nach und mit feinem Bermogen ber Belefcopfung gegenmartig gemefen mare 389).

Bei bem Borbermiffen Gottes traf Grotus auf bie ichmere Frage, melde fur bie Cholaftifer ein Ecca mabres

<sup>588)</sup> Scotus ibid. dist. 42.
589) Scotus ibid. dust. 36. Theoremata subtilinima.
16. 9. 7.



### 772 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

mabres Rreug gemefen mar, namlich: wie fich bie aufälligen Begebenheiten ber Belt mit bem unberanberlichen und untruglichen Borberwiffen Gottes bereinigen laffen, und er biefet jur Auflofung berfelben feinen gangen Scharffinn auf, um fo mehr, ba bie Schule bes Thomas in bem Determiniemus, ben fie behauptete, einen leichteren Musweg fich geoffnet batte, welchen er nicht benngen fonnte, weil er fur ben Indeterminismus fich erflart batte. größte Intereffe bat bier bie weitere Musführung feinet Freiheitelheorie, welche er ber Beantwortung poraus. fchide. Es gibt, fagt er, jufdlige und nothwenbige Dinge. Es tonne grear mit feinem unumfidflichen Schluft bewiefen werden, baf es jufallige Dinge gebe, barum berufe fich auch Ariftoteles nur barauf, bag im entgegen. gefetten Kalle alles Ueberlegen unb Bergebichlagen meg. fallen merbe; aber gleichwohl mußte es ale eine unmit. telbare Wahrheit, ale ein Princip, bad feines Bemelfed bedurfe, angenominen werben, und baber muffe man blejenigen, bie es laugneten, nicht burch Granbe uberführen, fondern burch Schlage und Brennen ju bem Beftanbnig bringen, es fen moglich, bag fle nicht gemartert werden. Die Bufalligfeit in ber Caufalteat eines Dinges fann aber nur allein burch bie Annahme einer erften Urfache, melde unmittelbar jufallig wirft, gerettet merben. Die erfte Urfache mirtt burch Berftanb und Billen; in einem bon beiben muß alfo ber Grund ber Bufalligfeit gefucht werden. Denn wenn man auch noch ein britted Bermde gen, ein erecutives, bas bon beiben berfchieben fen, annehmen wollte, fo murbe badurch nichts gewonnen. Dena wenn bie erfte Urfache nothwendig benft ober will, fo bringt fle bas Bewollte auch nothwendig jur Mus. führung. Das Denten ift fruber, als jeder Billend. act, erfolgt aber nach Maturnorhmenbigfeit. Es muß alfo iener

# Scholaftifde Philosophie, Dritte Perlobe. 773

jener Grund in bem gottlichen Millen gefucht werden 30). Es entfieht nun die Frage: wie muß ber gottliche Bille bem menfchlichen analog gebacht werben? Der menfchliche Mille als urfprangliche Thatigfeit befigt eine breifache Freiheit, namlich ju entsgegensgesehten handlungen, vermittelft diefer ju entgegensgesehten Objecten, nach welchen er frebt, und ju entges gengesehten Mirlungen, die er hervorbringt. Die erfte Kreibeit

500) Scotus Sentent. I, dist. 59. q. z. Supposito ergo isto tanquam manifesto vero, quod aliquid ens est contingens, inquirendum est, quomodo possit salvari contingentia in entibus, quod nulla causatio alicujus causae potest salvare contingentiam, nisi prima causa ponatur immediate contingenter causere. Primum autem est caueaus per intellectum et voluntatem. Et si ponatur tertia potentia executiva alia ab illia, non juvat ad propositum, quia si necessario intelligat et velit. necessario producit. Oportet ergo contingentiam istorum quaerere in voluntate divina vel in intellectu divino. Non autem in intellectu, ut habet actum primum ante omnem actum voluntatis, quod quicquid intellectue intelligit, hoe modo intelligit mere naturaliter et necessitate naturali, et ita nulla contingentia esse potest in sciendo aliquid quod non scit, vel in intelligendo sliquid, quod non incontingentiam oportet quaerere in voluntate divina. Ein freier Bille, b. i. ber ohne Grande etwas will, ift elfo nach Ocotus ber abfolute Grund ber Bufalligfeit in ber Belt, und man barf baber nicht weiter fragen, mare um ber goteliche Bille biefes gewollt habe? Semen. I. dist. 8. q. 5. Et ideo hujus, quere voluntas voluit boo, nulla est cama nisi quia voluntes est voluntas; sieut hujus, quare culor est calefactivus, mulle est causa, nisi quin calor est calor, quia nulia ost prior causa. Diefee fuhrt aber guiest eben bahin, mobin ber Determinismus will, auf Fatalismus.

# 774 Bunftes Dauptftud. Deitter Abichnitt.

Breibeit bat nothwendig eine Unbollfommenbeit mit fich verbunden, namlich bie paffive Borentialitat und Berauberlichfeit bes Billens; bie greite ift ohne Unvollfom. menbeit, ja feibft nothwendig jur Bolltommenbeit, weil febes vollfommene Bermogen nach allem bem ftreben lann, mad feiner Ratur nach ein Object bes Bermegens Und fo muß bie Freiheit bes erften Befend gebacht werben. Es ift bie Freibeit ju entgegengefesten Objecten ohne Beranberlichteit und ohne Differeng ju ben entgegengefesten Acten bes Bollens und Richtmollens. we unfer Bille burch verfchiebene Acte bes Bollens nach berichiebenen Objecten ftreben fann, fo fann ber gottliche Bille burch ein einfaches uneingefchranttes Bollen auf alle mogliche Objecte bes Willens auf einmal geben. Rounte er nur auf ein Object, und nicht auf bas entgegengefeste, mas boch auch moglicher Gegenftanb bes Billend ift, geben, fo mare es eine Unbellfemmenbeit. Der Bille in und tann ale empfangend, mirtent und bervorbringenb betrachtet merben, benn ber Bille bringt Thatigfeiten berbor, er mirft mefentlich burch bas Bol-Ien, und empfangt felbft fein Bollen. Die Freiheit bes Billens fcheint aber blos in feiner Birffamteit ju liegen. Denn in fo fern er biefe bat, frebt er mit berfelben mach Dbjecten. Die Freiheit bed gertichen Billene befieht alfo ebenfalle nur batin, baf er ein mirtfames Bermdgen ift, obne fein Bollen ju empfangen ober berborgnbeingen. Inbeffen lagt fic boch auch eine Freiber bes gateliden 23 Arns, in fo fere er berverbringenb ift, gebenfen. Denn obgleich bad Dervorbringen in ber Epifeng nicht norhwenbeg bad Giefen bed Gillend begleitet, weil biefest in ber Emigfeit, jemes in ber Beit ift, fo begleitet boch bad Wirfen bed QBillend nethmenb a ein Derverbeingen in bem gemolten Gepu. Go wie nun unfet Bille feiner Matur nach ben Shatigleiten beffelben porbergebt, und fo ben Met bervorlodt, burch welchen er

### Cholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 775

in bemfelben Augenblide auch ben entgegengefesten Berborbringen tonnte, fo ift auch ber gettliche Bille felbft burch fein Allollen ber Matur nach borbergebend bor jeber Richtung auf ein Object, und begiebet fich auf febes Db. fect jufallig. fo baff er in bemfelben Mugenblicke auf bas entgegengefeste Object fich richten tonnte 391). Bewigheit ber Erfennenif fann nun entweber fo erflart werben, baf ber gottliche Berftanb bie Beftimmung bes gottlichen Willens flebet, baf etwas fenn merbe, und biefes als gewiß erfennet, weil er weiß, bag ber gotte liche Bille unveranberlich und unaufhaltbar ift. smeitens, bag ber Berftanb einfache Borftellungen, beren Berbinbung in ber Cache jufdlig ift, ober auch eine Merbinbung von Borftellungen obne beftimmte Bejahung and Berneinung bem Billen barftellet, und ber Bille nun eine bon benfelben , ober eine beftimmte Berbinbung mablet für einen beftimmten gall, und biefes nun befrimmt mabr macht, auf welche Beife bie Bufalligfeit bes Billend mit ber Rothwendigfeit ber Ertenntnig in bem Berftanbe beftebet 392).

Mit Diefer Meinung von Gottes Freiheit ale abfcluten Bufalligfeit des Billens bangt auch eine andere Be-

591) Scotus ibid. Ipsa etiam voluntas divina liberas est ad oppositos effectus. Sed bace non est prima libertas sicut nec in nobis. Remanet ergo libertas illa, quae est per se perfectionis et sine imperfectione, scilicet ad objecta opposita, ita quod sicut voluntas nostra potest diversis volitionibus tendere in diversa volibilia, ita illa voluntas potest unica volitione simplici illimitata tendere in quaecunque volibilia, ita quod si voluntas illa vel volitio esset tantum unius volibilia, et non posset esse oppositi, quod tamen est de se volibile, hos esset imperfectionis in voluntate.

392) Scotus ibid,

### 776 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Behauptung bon Gottes abfoluter willfürlichen Dacht jufammen. Schon Abalard batte bie Frage aufgeworfen, ob Gott ble Belt anbere ober beffer hatte machen tonnen, ale er fie gemacht bat, boch blos in Begiebung auf Gottes Dacht, unb fle bejabend beantwortet. Diefes thut auch Ccotud, aber jugleich in Begiebung auf den gefengebenben Billen Gottes. Jene Frage mar namlich aus bem Grunbe verneinet worben, weil fonft Gott unorbentlich banbein tonnte. Diefe Folge laugnet nun Scotus, unb bebient fich folgendes Raifonnemente. In einem Befen, welches burch Berftanb und Billen einem Gefes gemag, aber mit Freiheit, alfo auch dem Gefet nicht gemaß, banbeln tann, unterfcheibet man richtig bie georbnete und bie abfolute Dacht. Daber unterfcheiben auch die Juriften, etwas de facto, b. l. nach bem ab. foluten Bermogen, und etwas de jure, b. b. nach bem geordneten Beemogen, ben Befigen, ben Borfdriften, ber gefunden Bernunft gemäß, thun. bier muffen aber mei Salle unterfchieden werden. Das Gefes, melchee bas Recht beftimmt, ift entweber in ber Bemalt bee Sanbeinben, ober nicht. In Diefem Salle barf feine abfolute Dacht bie rechtmafige Dacht nicht überfchreiten; benn bonn gilt biefes Befeg unberanberlich fur biefen Sanbelnben, unb jebe Sandlung, die mit bemfelben nicht übereinftimmt, ift nicht rechtmäßig und ordentlich, well er verbunden ift, jenes Gefen, bad aber ibm ift, ju befolgen. Daber hanbeln alle, welche bem gotelichen Gefes unterworfen find, unrecht, wenn fie nicht nach bemfelben banbeln. Das Begentheil aber finbet in bem erften Ralle Gratt, mo bas Befet in ber Gemalt bee Sanbelnben ift, b. i. bon ihm bie Gultigfeit bes Gefetes abbangt. Dein bann tann ce recht banbeln, wenn er ein Gefet aberteitt, meil er ein anderes Befes, bas recht ift,

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 777

aufftellen tann. Geine abfolute Dacht ift gleich feiner rechtmagigen Dacht. Es gibt gemiffe allgemeine Befete. welche ben willfurlichen Sanblungen etwas mit Recht borichreiben, und bon bem gotelichen Willen, nicht aber bon bem gottlichen Berftanbe, gegeben finb. Der gottliche Berftand ftellt ein folches Befes, g. B. wer bie Detritchfeit erhalten foll, muß erft bie Gnabe empfangen; gefällt es Gottes freiem Billen, fo ift bad Gefes recht. Gott tann nun nach ben bon ibm feftgefetten Gefegen banbein, und bann ift es frine rechtmagige Dacht, aber auch vieles thun, was nicht mit jenen Gefeten übereinftimmt, und dann ift es feine abfolute Dacht. Aber bie eine gehet fo weit, ale bie andere. Denn die Guleigfeit bes Gefeges, nach welchem bas Rechthanbeln beftimmt wirb, flebet in feiner Dacht. Denn fo wie Gott andere banbeln fann, fo fann er auch ein anderes Befie machen, welches eben fo gut und gultig ift, ale bas erfte; benn fein Gefes ift recht und gut, ale In fo fern es bon feinem Billen angenom. men iff. Wenn Gott etwas thate nach einem Gefet, welches bon einem fruberen abweicht, fo murbe biefes swar nicht recht fenn nach bem erften, aber nach bem zweiten. Alfo mag Gott thun, mas er mill, fo ift es immer recht, barum meil er es mil[ 391).

Go

595) Scotus ibid. dist. 44. In omni agente per intellectum et voluntatem, potente conformiter agere
legi rectae, et tamen non necessario agere conformiter legi rectae, recte est distinguere potentiam
ordinatam a potentia absoluta. Et ratio lujus est,
quod potest agere conformiter illi legi rectae, et
tunc secundum potentiam ordinatam; ordinata
enim est, in quantum est principium exequendi
alia conformiter legi rectae accundum ordinam praefixum ab illa lege; et potest agere praeter illam
legem

## 773 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

So hatte Scotus um bas Gebiet ber rationalen Theologie fich nicht wenig Berdienft erworben, indem er die bisber vorhandenen Beweife schärfte, oder ftrengere an die Stelle berselben feste, indem er felbst Emines ju demonstriren fuchte, worm fich die menschliche Gernunft noch nicht versucht batte. Doch er war nicht allein bestrebt, bas Biffen in biesem Gebiete zu erweitern und zu befestigen, sondern auch es zu beschränten, indem er nicht allein manche Beweise für die Gäge ber firchlichen Dogmatit unjureichend fand, sondern selbst auch manche Eigenschaften Gottes für Gegenstände des Glaubens, aber nicht

legem vel contra cam, et in hoc est potentia absoluta excedena potentiam ordinatam. Et ideo non tautum in Deo, sed in omni agente libere, qui potest agere secundum dictamen rectae rationia vel rectae legie, ut practer talem legem et contra cam, est distinguera potentiam ordinatam et absolutam. Ideo dicunt Juristae, quod quis potest hoo facere de facto, h. e. de potentia sua absoluta, vel de jure, b. a. de potentia ordinata secundum jura. -Sed quum in potestate agentia est lex et rectitudo ejus, ita quod non est recta, nisi quod statuta; tuno potest recte agero agendo aliter, quam len illa dietat, quod potest statuere aliam legem rectam, secundum quam agat ordinate. Nec tunc potentia qua absoluta simpliciter excedit potentiam ordina. tam, quae esset ordinata secundum illam legem sicut secundum priorem, tamen excedit potentiam ordinaram praecise secundum priorem, contra quam vel praeter quam facit. - Leges aliquae generales rectae de operabilibus dictantes practizae sunt a voluntate divina, et non quidem ab intellectu divino, ut prescedit actum voluntatis divinas. Sed quum intellectus offert voluntati divinae talem legem, pute: quod omnis glorificandus prius est gratificandus, si placet voluntati suas, quae libera cet, rocta cet lex, et ita de eliis legibus.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 779

nicht bee Diffene erflatte. Binben mir boch felbft, baf er in einer andern Carift mehreres, mas er in feinem Commentar über ben tombarben für bemonftrut gehalten batte, jurudnimmt, und j. B. behauptet, es tonne nicht apobiferich bewiefen werben, baf Bott lebe, baf Beisheit und Intelligeng ju feinen Eigenfcaften gehoren, weil er inne geworben mar, daß die 3bee bes unent lichen, bollfommenften Befene fur jeben enblichen Berffand ju groß fen, unb teine Realitat, wie wir fie erfennen, ju berfelben paffe 394). Seine Erflarer find nicht einig, wie fie biefe mertwurdige Momeichung erffaren follen. Dugo Cavellus ummt an, Ecotus habe biefe letten Sage nur als Einwurfe, welche hinmeggeraumt werben mußten, nach Ert ber fcolaftifden Dialeftif aufgeftellt; Moris von Portu glaubt bagegen, Scotus babe eingefeben, Diefe Cage fenen nur burch bie Bernunft mabriceinlich, burch bie pofitive Theologie aus Offenbarung aber ale gewiß ju glauben. Reine ban beiben Onpothefen ift aber gurei. denb, mofern wir nicht annehmen, baf Grotus burch fein bogmatifches Berfahren felbft miftrauifch, nicht fomobl gegen ben rationalen Dogmatismus felbft, als gegen einige bogmatifche Behauptungen geworben fep. Die Speculation ber Scholaftifer batte burch Scotus ibr Marie

504) Scotus Theoremata subtilizima. XIV. Non potest probari, Deum esse vivum, tum quia ordo hoc non concludit, sol non vivit, bos vivit; tum quia hasa non est differentia aliqua entis nec communis omnibus entibus, vel ejus oppositum, sed tantum sunt differentiae corpora corrupt bilis; tum quia primum habet perfectionem nobiliorem vita, sicut et sol habet, non tamen vivit. — Non potest probari, Deum esse sapientem vel intelligentem.



780 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Maximum erreicht, und fie fing eben barum auch ichon wieber ju finten an.

Die Moralphilosophie bat Ccotus nicht mit bemfelben Intereffe als ein Softem bearbeitet, wie Thomas. In bem Commentare über ben Lombarben mußte er frei. lich einige praftifche Religionsmabrheiten berühren; ce ift aber bei benfelben weit furger, unb bebt immer mibr in benfelben badjenige beraud, mas Ctoff ju fpeculativen Fragen geben fonnte. Buch finb biefes nur abgeriffene Unterfuchungen obne foftematifche Einheit, nub feine feiner Schriften führet uns barauf, angunehmen, bag er ein lebenbiges Intereffe fur bas Enftem ber Moralphilosophie gehabt. Die Grundfage ferner, melde er bier und ba in Anfebung bes Praftifchen auftert, find stemlich far, weil er mit größerer Confequeng Die Folgefage entwidelt, welche fich aus feinem theoretifchen Ep. flem ergaben; aber eben baraus laft fich auch mit Recht foliegen, bag er bie praftifchen Babrheiten nach ihrem gangen Umfange und nach ihren letten Grunden nicht mit ganger Mufmertfamfeit unterfucht babe.

Der erfte Fundamentalfat ber praftifchen Religlondlehre ift, baß Gott ale bas bochfte Befen nach feinem fubjectiven Bellen Gefebe
für die untergeordneten freien Befen geben, und fie wieber aufbeben, ober auch
von benfelben bispenfteen kann, wie er
will. Es gibt in Gott keine objective praktifche Wahrheit, nach welcher fein Bille fich richten müßte. Nur von solchen praktifchen Grundfägen,
beren Berenüpfung aus den Begriffen erhellet, d. h. die
theoretisch erkannt werden, kann Gott nicht bispenficen,
nicht barum, well fein Wille nothwendig jenen Wahrbeiten beiftimmen mußte, benn baburch wurde die Zufal-

#### Scholaftifche Philosophle. Dritte Periobe. 781

ligfeit feines Billens aufgehoben, fonbern weil feln Bille mit benfelben (jufallig) einftimmig ift 395).

Der zweite Funbamentalfat ift: Bott ju lieben, wil er bas volltommenfte Wefen ift, und biefe Liebe bie einzige nothwendige Bebingung bes bochften Endzwede bes Menfchen, ber Geligtert, ift. Was aus biefem Gage unmittelbar und nothwendig folgt, bas ift eine nothwendige praftifche Wahrheit, beren Inbegriff das Naturagefes

395) Scotus Sentent. L. III. dist. 37. utrum omnia praecepta decalogi sint de lege naturae. - Praeteres quae sunt vers ex terminis, sive sint necessaria ex terminis, sive consequentia ex talibus necessaries, praecedunt in verstate omnem actum voluntatis, vel saltem habent veritatem suam citcumscripto per impossibile omni velle. Igitur si praecepta decalogi vel propositiones practicae, quae possunt formari ab eis, haberent talem necessitatem, puts quod haco essent necessaria; proximus non est occidendus, factum non est faciendum, ita quod circumscripto omni vella apud intellectum apprehendentem, tales complexiones esdens talia necessario apprehenderet en tanquam ex se vera, et tune voluntas divina necessario concordaret istis apprehensis, vel ipsa non essent rects, et ita esset ponere in Deo rationem scientise practicae, quod negatum est in primo. Esset enim ponere, quod voluntas ejus eimpliciter necessario determinatur circa aliqua volibilia alia a se, cujus oppositum est dictum in primo, ubi tactum est, quod voluntas divisa in nihil sliud a se tendit nisi contingenter. Quodsi dicatur, voluntatem creatam necessario debere conformare se usus ad boo quod sit rects, non tamen voluntatem divinam oportet conformiter velle istia veris, sed quia con formiter vult, ideo sunt yers.

# 7\$2 Bunftes Dauptflud. Deleter Abichnitt.

gefes ober bie Wernunftwiffenfchaft bon bem, mas recht, was gu thun und gu laffen ift, ausmacht. Alles übrige gebort nicht in bas Maturgefes, fonbern ift nur pofteibe Borfchrift bes fubjectiven gertlichen Billend. In Begiehung auf ben Decalogus ergeben fich barans bie Rolgerungen; Die Gebote ber erften Lafel, mit Miid. nahme bee beitten, finb burchaus Borfchriften bee Da. turgefebes; bie Gebote ber gweiten Safel bingegen geboren nicht babin in bem ftrengen Ginne, obgleich in einem meiteren, b. b. es find meber unmettelbare praftifche Grunbfage, melde aus blofen Begriffen eingefeben merben, noch nothwendige Rolgerungen aus benfelben, aber fle finb boch ben erften praftifchen Beincipien febr angemeffen 396). Denn wenn wir jenen Gab bes poficioen Rechte annehmen: man muß in ber burgerlichen Gemeinicaft friedlich leben, fo folgt baraus nicht nothwenbig, baf feber einen eigenthumlichen Befit baben muffe; benn bas friedliche Bufammenleben mare möglich, wenn auch alles gemeinschaftlich befeffen murbe; es murbe auch felbft bann nicht unumganglich nothwendig fenn, wenn porausgefest murbe, bag bie Bufammenlebenben formaco

306) Scotus ibid. Alique possunt dici esse de lege naturae dupliciter. Uno modo tanquam prima principia neta ex terminie vel conclusiones necessario sequentes ex sis - et in talibus non potest esse dispensatio. - Sed talia non sunt quaecunque praecepta secundes tabulas, quia rationes corum, quae ibi praecipiuntur vel prohibentur, non sunt principia practica simpliciter necessaria, neo conclusiones simpliciter necessarias. Non enim in his, quae prescipiuntur, ibi est bonitas necessaria ad bonitatem ultimi finis, convertens ad finem ultimum, nee in his, quee prohibentur, est malitia necessario avertens a fine ultimo, quin ai bonum istud non esset praeceptum, posset finis ultimus amari et attingi, etsi illud malum non esset probibitum,

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 783

fowach fepen. Inbeffen fimmt boch ein getrennter ela genthumlider Befit für fomache Berfonen trefflich ju ber Forderung bes feleblichen Bufammenlebens, weil bie Schmachen mehr eigene ale gemeine Guter beforgen, unb fich bie letten mehr als ber Bemeinheit und ben Auffebern bed Staats angueignen ftreben, woraus Streit und Storung erfolgen muffe. Dagegen macht fich Geotus Die Inftang, baff ble Apoffel Die Bebote bes Decalogus folechthin als Pflichten borfcreiben, baf Jefus fagt, Bott und feinen Rachften lieben, fep ber mefentliche 3nhalt bes Befeges und ber Propheten, ferner, ble Liebe bes Dachften folge aus ber Liebe Gottes, und baber fepen alle Bebote ber zweiten Safel nothwendige Folgen bes erffen Gebots, welches Die Liebe Gottes borfdreibt, und unterftust ben letten Bebanten noch burch folgenbe Brunbe. Die volltommene und rechte Liebe Gottes fann im ftrengen Sinne nicht Gigenliebe (zolus) fenn, meil ble Liebe eines gemeinen Gutes ale eines eigenthumlichen nicht recht ift; auch ift fle nicht bolltommen, wenn man nicht will, bag bas Beliebte jugleich bon Anbern geliebt

bitum, staret cum eo acquisitio finis ultimi. — Illa sput stricte de lege naturae, quia sequitur necessario, si est Deus, est amandus ut Deus, et quod mbil sliud est colendum tanquam Deus, nec Deo est facienda irreverentia; et per consequens in istis non potest Deus dispensare, ut aliquis possit licite facere oppositum talis prohibiti. — Alio modo dicuntur aliqua esse de lege naturae, quia sunt multum consona illi legi, licet non sequentur necessario ex principiis practicis, quae nota sunt ex terminis, et omni intellectui apprebendenti sunt necessario nota. Et hoc modo certum est, omnia praecepta etiam secundae tabulae esse de lege naturae, quod eorum rectitudo valde consonat primis principiis practicis necessario nota.



#### 784 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

werbe. Coll alfo Gott recht und vollfommen geliebt merben, fo folgt, bag, wer Sott liebt, auch wollen muß, baff auch ber Machfte Gott liebe; und burch biefes Bollen wird der Radfe, und gwar allein aus chrifflicher Liebe (charitate) geliebt. Diefe Einwurfe lagt er aber nicht geiten, fonbern entfraftet fomobl bie Gegengrunbe, als bie Autoritat Jefus und ber Upoftel. Erftens. Das Gebot, bu follft Gott lieben, ift in bem Maturgefes nicht ale pofitive, fonbern nur ale negative Borfchrift enthalten. Das Daturgefes verbietet nur, Gott ju baffen, ob auch politive ju lieben, bas ift noch zweifelhaft. Mun folgt aber aus ber negativen Liebe Gottes nicht bie Liebe bes Dadfen. Zweitens. Mus ber Borfchrift, liebe Gott, folgt nicht bie Mothwenbigfeit bes Wollend, bag ber Matifte auch Gott liebe. 3ch barf nicht wollen, daß ein gemeines Gut nur Ginem allein gehore, und nicht bon einem Unbern geliebt merbe; aber ich muß nicht nothwendig wollen, daß biefes Gut einem Anbern angehore, wenn es mir nicht gefällt, baf es fein fen, fo wie Gott, der Ginen und nicht ben Inbern prabeftimirt, will, bag ein But bem Drabeftmirten, und nicht bem Andern gebore. Bas bie Dollfommenbeit ber Liebe betriffe, welche bas Ginfcliegen eines Dritten in biefelbe borausfest, fo ift biefes gwar mabr von bemfenigen, beffen Freundichaft bem Geltebten gefällt, aber nicht aus dem Maturgefen gewiß, weffen Liebe bem gefrebten Gott angenehm fen. Drittene. Wenn es inbeffen auch ein ftrenges Gebot bes Maturgefebes mare, ben Machften ju lieben, in bem Ginne, wie es eben erflart toorden ift, fo folgen boch baraus bie Borfchriften ber sweiten Safel feinesweges, bag man namlich nicht wollen burfe, einen Unbern ju tobten in Unfebung bes Guten einer befonderen Derfon, nicht ehebrechen in Unfebung bes Buten einer berbunbenen Perfon, nicht fteblen in Unfebung ber Gludeguter; bag man wollen muffe, ben Meltern

### Scholaftifde Philosophie. Delite Periobe. 785

Meltern Chrerbietung burch Shre und Ernahrung ju erjeigen, weil es möglich ift, daß ich wollen fann, ber Machfie liebe Gott, so wie ich Gott lieben foll, und doch jugleich nicht wolle, baß er biefes oder-jenes Gut habe ober besige. Biertens. Was bie Autoritäten Jesus und Paulus betrifft, so fann man sagen, baß Gott bamals ber Liebe bes Machfien eine ausbehnenbe Erklarung do facto gegeben, und mehr zu ihr gerechnet habe, als was sie nach bem Naturgesetz in sich begreift, nämlich auch den Willen, baß ber Machfie gewisse Guter habe, ober bas Nichtwollen bes entgegengesetzen liebels 197).

Diefe auffallenben Gape hatten übrigens teinen Ginfing auf ben Inhalt ber damals herrschenden Sittens lehre. Alle Sietenvorschriften werden von Gott abgeleistet, und das Princip ber Sittlichteit in ber Gefinnung geseht, alle Panblungen auf Gott zu beziehen, und fie aus Liebe zu Gott zu thun. Diefe Gefinnung macht bie Granze zwischen guten und bosen Panblungen, zwischen welchen es aber indifferente Panblungen gibt, die weber zu den guten verdienslichen, noch zu den bosen berdammlichen gehoren (actus indifferentes). Denn tein Mensch ist nothwendig verpflichtet, ohne Unterlaß au Gott zu benten, und seine Panblungen ohne Ausnahme

Christi potest dici, quod Doue nunc de facto explicavit dilectionem proximi ultra illud, quod includit, in quantum sequitur ex principiis legis naturse, its quod licet, ut concluditur ex principiis
legis naturae, non continent nisi velle proximo
ipsum diligere Deum in se, tamen, ut explicatum
est, includit esse volendum bona illa, vel saltem
esse non volendum proximo mala opposita, ut injuste sibi suferre vitam corporalem, fidem conjugii,
bona temporalia.

Zennem. Befch. b. Philof. VIII. Eb.

Befferung außern tonne, wenn er fich felbft ftp, und nicht burch bie borbereitenbe Snade e werde, mit Recht ein. Man murbe badur gang recht bemerkt, die Menfchen gang und gemachen, und alles wirtfame Streben felbft b galen Nandlungen, wodurch fie boch gefchm beffer ber gotelichen Gnabe empfänglich gemad in ihnen in ber Murgel gernichten 399).

Die Schule bes Scotus geichnete fich be len Disputirgeift und burch Streitigfeiten mit

398) Scotus Sentent, II, dist. 41,

799) Scotus ibid, dist. 26. Hoc dicere tur alud, quam pervertere omnes, qui a miserunt peccatum mortale, ut nullum bo ex genere postea faciant, ad quod tamen astricti, cum tamen suadendi sint et moppositum, ut scilicet faciant bons operare, quia illa disponunt eca ad gratiam cit cilius obtinendam. Similiter existens i potest facere sliquod opus praecepti, non tus ex caritate, sed ex pietate et man naturali vel ex aliquo alio, non refere actualiter ad finem ultimum, ita quod isti oneria arraccepti non servicio della coneria della coneria arraccepti non servicio della coneria del

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 787

miften aus. Stoff ju Streit gaben bie abmeichenben Behauptungen bes Scotus fomobl in ber Theologie, als in ber Philosophie, in binreichender Menge, und bie Eiferfucht gwifden bem Franciscaner und Dominicanerorben mar außerbem icon im Stanbe, Materie jum Strut auf bem Bebiete ber Speculation, too theologie fche und philosophifche Autoritaten mit ber Beruunft einftimmig gemacht werben follten, ju erzeugen, menn fie nicht ichon gegeben gemefen mare. Babrbeit unb Biffenichaft gewannen aber bei biefen Streitigfeiten menig, weil bei allem Gereben, ber Uneinigfeit burch Brunde, burch Entwidelung und Bestimmung ber Begriffe ein Ende ju machen, boch felbft vorgefaßte Deia nungen und Autoritaten Ginflug auf biefes Berfahren batten, und ber Gebrauch ber Begriffe felbft erftlich Megela und Grundidgen unterworfen werben mußte, bie noch nicht gefunden maren. Es tonnte baber auch felbft nicht Einhelligfeit in ben Urtheilen baburch erreicht merben. Wenn auch die Scotiften und bie Thomeften in gemiffen Puntten unter einander übereinftimmten, meil fie einmal fur bie Bebauptungen ibred Dberbaupte batten Parteinehmen wollen, jum Theil auch wohl muffen, fo treunten fie fich boch felbft wieder unter einander in ben meiften Punteen. Bir tonnen aber brefe berfchiebenen Parteien ber beiben Schulen, und ihre Streitigfeiten nicht weiter in bas Einzelne verfolgen, weil bagu eine Mudführlichkeit gebort, Die außer bem Plane biefes Berfes liegt. Dut einer von ben Schulern bes Scotus macht Epoche, und bon biefem wird in ber folgenden Periobe gegandelt merben. Bon ben übrigen Realiften, welche entweber jur Schule bes Thomas ober bes Gco. tus geboren, ober auch swiften beiben fieben, muffen bier nur noch Einige, bie fich als Denter auszeichneten, mitgenommen werben.

a averra bômolobûlidis Bi gifche Schriften , bat er fich nicht weniger un Beitgenoffen berühmt gemacht, ale burch bie El ber Gorbonifden Disputationen (Actus Sort in benen feben Breitag ben Sommer binburch fpondent obne Prafes bon 5 Uhr Morgens b Mbenbe ohne alle Unterbrechung gegen jeden Dp ber auftreten wollte, bisputirte. Rach Mrt altere erhielt er die Chrentitel Doctor illus acutus, auch Doctor abstructionum. 3. 1325 ju Piacenja, nachbem er 2 Jahre bi theologifchen Doctorbut erhalten hatte. Er folgt meinen feinem Bebrer, fucht aber mehreren Beba felben mehr Deutlichfeit und Beftimmtheit p jumeilen fubrt ibn fein bentender Beift auf net jumeilen aber auch, wie bas mobl nicht and tonnte, auf leere Grabeleien.

Frang beeiferte fic, bas menschliche Wibem Borgange seines Lebrers nicht allein gu be fonbern auch ju begrunden. Diefes erforderte Princip, welches, obne einer Demonstration jen, jede Demonstration begrundet. Denn b bes Bedingten in ber Erfenntniß fest nothwent

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 789

gleich. Der Segenftanb beffelben ift bas Ding uberbanpt, als bad allgemeinfte Subject, welches allein ju bem allgemeinften Grundfage paffen tann. Geiner Allgemeinheit megen muß es auf Muce, felbft auf ble Bottbeit, anwenbbar fenn. hier aber traf er auf eine alte Streitfrage: ob Gott mit ben Befchopfen un. ter einen Beschlechtsbegriff gebore, welche nicht allein bon ben Alexandrinern, fonbern feibft auch bon Scotus mar berneinet worden. Braus fuchte für biefe bejahenbe Meinung Brunbe auf, burch welche er aber in neue Schwierigfeiten fich verwidelte. 3ft ein Begriff in Beziehung auf ein Object gewiß, ein anberer aber nicht, fo ift jener in jebem Falle berfelbe mit biefem. Debrere haben mit Bewigheit bon Bott eingefeben, baf er ein Ding überhaupt, aber gezweifelt, ob er ein enbliches ober unenbliches Ding fep; fie haben alfo mit bem enblichen und unendlichen Dinge benfelben Begriff verbunden. Der Begriff Ding überhaupt wird folglich bon Allen auf biefelbe Beife gebacht, und brudt in al-Ien biefelbe Realitat aus. Denn Dinge find beffelben Befens, menn fie unter allgemeinen Begriffen fteben, und burch biefelben unterfchieben merben. Go haben Bott und bie Beichopfe einerlei Befen, weil fie burch Die Begriffe Enblich und Un iblich, Abhangig und Unabhangig unterfchieben merben. Ferner haben entgegen. gefette Dinge Etwas gemeinfchaftlich; Gott und bas Gefcopf find entgegengefest, alfe baben fie eine gemeinfame Beftimmung, biefe namlich, bag fie Dinge finb. 3ft nun aber Gott, in fo fern er burch benfelben gemeinfamen Begriff gebacht wirb, auch wirtlich ein Ding in bemfelben objectiven Ginne, wie es bie Gta Schopfe find? Bare biefee, fo tonnte Bott nicht abfolut einfach und bad erfte aller Befen fenn, benn er mare aus Befchlecht und Differen; jufammengefest, unb bas Ding überhaupt, ale bas bobere, murbe einfacher ale



#### 790 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Gott fenn. Frang mußte fich aus biefem Labgrinthe nicht anberd, ale burch ben Gat berausjugieben : Ding und Befen wirb bon Gott nicht als genus, fonbern nur ale Rame (denominative) gebranche, woburch bie erfte Bebauptung mieber umgeftogen wird. Doch weiter behauptet er, bag bas wirfliche Ding unb bad Gebantenbing, weil fie contrabictorifc entgegengefeht finb, feinen gemeinfamen Begriff Saben, und daß, weil bem Dinge Babrbeit, Bute, Bolltommenbeit beigelegt wirb, Diefe Prabicate aber bon bem Cubjefte berichieben finb, Die Berichiebenbeit biefen breien gemein ift, bie Berfdiebenbeit noch ein boberer Begriff ift, als bad Ding; bag, toeil es Derfchiebenbeiten gibt, es auch Etwas ur. fprünglich berichiebenes (primo diversum) geben muffe, welches mit Anbern nichts gemein bat. Daber fuchte er bie hauptunterfchiede ber Dinge, bie thnen an fich jufommen, und nicht in unferer fubjectiben Morftellungsart gegrunbet finb, ju beftimmen. nabm beren bier an, einen wefentlichen, reglen, formafen und quantitativen. Die Erflarungen, Die er babon gibt, fo wie bie Regeln fur ihre Unwendung, find theils buntel, theils unbestimmt, berrathen inbeffen bod bas Streben, ben Gebrauch ber Begriffe auf Regela jubringen.

Die Berhaltniffe, ihre Realitat ober Michteralitat, war bamale ein febr wichtiger Gegenstand, wie es bei bem Realismus nicht anders sepn tonnte, und baber suchte auch Franz barüber Eicht zu verbreiten. Das Berhaltnig erklart er fehlerhaft burch ein Ding, bas fich auf ein anderes bezieht (ems ad aliud), und leitet sogleich eine Folge für bas objective Sepn ab. baß tein Ding sich selbst bervorbringen, sich selbst bewegen, ober auf fich selbst wirfen konne. Daß bie Relation nicht

#### Scholaftifche Philosophie. Deltte Periobe. 791

nicht Etwas blos logifches, fonbern objectio gegrundet fen, foll burch folgenbe Brunbe bemlefen merben. Bas Die Sinne ertennen, bas ift real; ble Sinne ertennen blele Berhaltniffe, als bie Entfernung ber Gonne bon ber Erbe; es tommt ihnen bemnach Realitat ju. Die hervorbringung ift etwas Meates, benn ber Berftanb fann nicht alles berborbringen, und brudt ein Berbatte nig bes Berborbringenben ju bem Bervorgebrachten aud. Daß ju ben Berhaltniffen ber Dinge gwar ein objectiver Brund fep, aber boch ber Begriff berfelben erft burch ben Berftand bewirft werben muffe, und alfo die Melation Aberhaupt fich theile auf bie Dbzecte, theile auf ben Berftand granbe, wie Ginige behauptet hatten, nahm Brang nicht an. Denn, fagte er, ein Ding muß entweber ein wirkliches ober ein Gebantenbing fenn, fann aber beibes nicht jugleich fenn, weil beibes contrabictorifch entgegengefest ift. Die Relation ift alfo etwas Realed, zwar teine Gubftang, aber doch fein Unding (ens prohibitum), fonbern nur ein Mobus, eine Befchaffenbeit, welche eriftiren, aber auch nicht exiftiren Der Relation tommt alfo Realitat ju, ihrem Rundamente auch. Borin ift bie Realitat beiber unterfchieben? Done biefe aufgeworfene Frage ju beantwore ten, beweift er aus bem Gage, baf smei Dinge real berfcbieben finb, Die ohne einandet entftehen und bergeben, bag bie Relation und ihr Fundament real berfcbleben finb.

Wie Frang, ber ein Realist war, ble alte Streitfrage, welche bie Nominalisten und Realisten trennte,
ansah und entschied, verdient hier bemerkt zu werden,
jumal ba er selbst eine besondere Vorstellung über bie Epistenz bes Allgemeinen batte. Er führt über diese vier berschiedene Meinungen an, die er alle verwirft. Erkens. Das Allgemeine epistiet blos in dem Berstande.



### 792 Bunftes Sauptflud. Deitter Abichnitt.

Diefe bebt alle reale Erfenntnif auf. 3meitens. Das Allgemeine eriftirt nicht in bem Berftanbe, fonbern in ben Objecten felbft, und zwar in ben inbivibuellen, bon benen es nicht verfchieben ift. Dad Allgemeine, ermiebert er, gebet bor bem Befonberen ber, unb fann alfb auch obne biefes fenn. Drittens. Das Allgemeine rriftirt theils in bem Berftanbe, theils außerhalb bemfelben. Allein bas Allgemeine murbe bann jugleich ein reales und ein Bebantenbing fenn, meldes megen ber contradictorifchen Entgegenfepung nicht möglich ift. Brettend. Dad Allgemelne eriftirt objectib in bem Berftanbe, fubjectiv außer bemfelben. Allein biefes gilt auch bon indfvibuellen Qualitaten, J. 8. von garben. Seine eigene Deinung ift um nichts befriedigenber; fle entftand aus ber Berlegenheit, in melde ibn bas Borurtheil, bas Allgemeine muffe etwas Regles feyn, unb Die Unmöglichfeit, bas objective Genn beffelben gu beftimmen, vermidelte. Das Allgemeine, fagt er, ift an fich felbft und ber Birtlichteit nach weber in dem Berftanbe, noch in ben Db. jecten; ed eriftiet bielmehr in beiben nur jufallig (per accidens). Dem Allgemeinen fommt feine wefentliche Erifteng im Berftanbe ju, benn fonft murbe ber Menfc nicht existiren, wenn er in bem allgemeinen Begriffe nicht gebacht murbe; aber es eriftirt auch nicht mefentlich aufer bem Berftanbe, benn fonft mußte ber Denfch noth. wendig eriftiren, fobald ale bas Allgemeine gebacht wirb. - Bas ift biefe jufallige Grifteng, unb worln unterfcheidet fie fich von der mefentlichen? Ueber Diefe Brage gebet er mit Stillfcmeigen bin.

Die Beweife fur Gottes Dafepn a priori verwirft Frang als unbrauchbar und nichtig, weil biefe Beweife nicht anbers, als aus ber Definition geführt werben tonnten, Bott aber als bas abfolut Einfache

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 793

fache fcblechtbin teiner Definition fabig fep. gibt er eine Demonftration von der Einheit Gottes, bie blos Ochein erregt. Bei bem Degriffe bee volltommenften Befens fucht er ein poftibes Mertmal bon bem. mas reine Bollfommenbeit ober Realitat fen, auf, und finbet ce barin, eine reint Realitat fen baegenige, mas beffer fep, ale alles mit ibm nicht jugleich mögliche, moburch nichts erflatt wirb. Gottes Eigenschaften, ale QBille und Berftand, finb real berfcbleben; die Unnahme real berichtebener Bollommenheiten Gottes ftreitet aber nicht mit ber Einfachheit Gottes. Diefes fucte er burch folgenbes nichts bemeifenbes Raifonnement barguthun. gibt Dinge, bie berfchieben find, ohne bereinigt ju fenn. Bereinigte Dinge find aber allemal verfchieben, weil nichts mit fich felbft vereinigt werben fann. Bas Iufammengefest ift, ift nothwendig auch vereinigt; aber nicht alles, mas bereinigt ift, ift gufammengefest. Chrifto mar bie gottliche und menfchliche Matur vereinigt, obne bag in ber Ratur Chrifti eine Bufammenfebung Bas fich auflofen lagt, ift aus bemjenigen gufammengefest, worin es aufgeloft merben tann. gibt aber gufammengefeste Rorper, wie bie bimmlifchen Rorper, Die teiner Auflofung fabig finb. Die Unberauberlichfeit Gottes folgert Frang aus bem Begriffe bes pollfommenften und nothwenbigen Wefend. Aber bann entfleht die Schwierigfeit, wie Cott bie Belt babe ichaf. fen tonnen, ba alebann eine neue Beglebung gum Befchopf, allo eine Beranberung bingufommt, welche fo gehoben wirb. Daraus, bag Gott bei bem Chaffen aus Rube in Bewegung, bom Dichtwollen jum Bollen übergebt, folgt noch feine Beranberung in Gott. Beranderung gebet nicht in Gott, fonbeen in bem Gefcopfe, nicht in bem Wollen, fonbern in bem Objecte bes Wollens bor 400).

400) Franc, Mayronis inl.I, sentent, Procemium.

### 794 Bunftes Sauptftud. Deitter Abichnitt.

Ein Beitgenoffe bes letten Scholaftiters, herbaut Matalis, aus Bretagne geburtig, erft Donch unb Julent Beneral bed Dredigerorbens, Lebrer ber Theologie und in fpateren Jahren Rector ber theologifchen Racultat ju Paris (er farb 1323 ju Marbonne), ift nicht meniger fubtiler Denter, ale Frang Magronis, aber oft noch unverftanblicher. Er philosophirt, wie biefer, in bem Beifte feines Zeitalters, um burch Gegeneinanber. balten mehrerer Grunbe und Gegengrunbe, wie fie fic bei ben Borgangern finben, bialetrifch die Dabrbeit ju Er war entschiebener Realift aus ber Schule bes Thomas, und bertbeibigte biefen gegen ble fuhnen Ungriffe bee Durant. Bir führen nur einige feiner Unterfuchungen an, in fo fern aus benfelben, in Bergleichung mit ben Behauptungen bes Mapronis und bes Durand am Enbe biefer Periobe, ber Standpunft bet philosophifchen Cultur und ber Berth ber bamale berrfcenben Streitigfeiten beurtheilt werben fann.

Das Gebantenbing wurde auf febr verschiebene Weise erklart. Einige nahmen es für etwas Subjectives in der Seele entweder schlechthin in logischem Ginne, ober so, baß die Borstellungen und Begeiffe für Gegenstände selbst genommen murden. Segen bas Erstere streitet, daß das Gebansending und das wirfliche Ding einander entgegengescht find, und das, was als Subject in der Seele ift, wie Thatigkeiten der Seele, Wiffenschaften, Fertigkeiten, dem wirklichen Dinge nicht entgegen ift; gegen das Zweite, daß bas Mugemeine don dem Individuellen nicht wirklich getrennt, der indivibuelle Gegenstand immer auch jugleich der Gegenstand im Mugemeinen ist, das Allgemeine solglich in dem Individuellen

diet. 29. 47. II. 2. 8. 9. Tiebemanne Beift ber fper culativen Philosophie, 5 8. 6. 95 - 124.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 799

buellen wirtlich er flirt. Unbere betrachteten bagegen bas Gebanfenbing ale etwas Objectibes, welches burch ble Objecte in bem Berftanbe beftimmt werbe, mos in bem Berflanbe ift, entweber ale Mecibengen, Begriffe, Rertigfeiten, ober gis etwas, bas ber Berftanb objectio mabraimmt und erfmut (quod prospicit intellectus). Diefee lettere ift in bem Berftanbe entweber ale erfanntes Object, ober ale Etwas, bas aus biefer Erfenntnif und feiner andern entfpringt. Mur biefes lette ift bem Derbay bas Gebantenbing. Der Unterfchied gwifchen ber Battung und ben Differengen murbe bon Ginigen als real angenommen, fo baf feber Art imei Formalitaten gutamen, bie Gattung und bie Differeng. Diefe Deis nung bestreitet Derbay, und nimmt an, baf bie boch. fte Gattung mit allen Differengen bis auf Die niebrigfte Mrt berab einerlei Gache bezeichne, und bie Differengen in Begiebung auf berichtebene Dinge in Derfelben einzigen Cache gegrundet fenen, ohne erflaren ju fonnen, wie Die verschiedenen Begiehungen und Differengen auf biefe Mrt erflatt merben tonnen. Die reale Berichiebenhelt ber Relation bon ihrem gunbament, bie bon Bielen, wie bon Frang bon Mapronis angenome men murbe, laugnete Bervan. Die Relation unterfcheis bet fich bon bem Abfoluten baburch, daß die erftere auf ein anderes fich begiebt (habet terminum ad quem), Diefes Andere aber nicht in bas Abfolute fest, und baber bemfelben nichte Meues bingufügt. Die Relation brudt gweierlei aus : 1) etwas Bofieibes in bem Dinge felbft, bas bezogen wird; 2) Etwas, worauf bezogen wird. In Unfehung bee Erftern ift bad Berbaltnif nicht bon feinem Fundamente real verfchleben, wohl aber in Anfebung bee Unbern. - Eine fubtile Rrage betraf ben Unterfchieb bes Sangen und feiner Theile. hervay führt zwei Beantwortungen an, bie er aber berwirft, und gibt eine britte, die nicht befriedigenber ift, meil

### 796 Funftes Sauptflud. Dritter Abidonitt.

weil fie hinter biefem Berhaltnigbegriffe immer etwas Reales, trop ben Borten, führt. Die erfte Meinung ift: bad Gange und bie Theile find real verfchieben, well bie Theile in bem Gangen finb. Da aber in ber Bietlichfeit Die Theile ale folche nicht obne bas Gange, und bas Bange als folches nicht ohne bie Theile fenn tonnen, fo ift zwifchen beiben teine reale Berichiebenheit möglich. Die zweite Meinung behauptet, bas Sange ift bon jebem einzelnen feis ner Theile, mobl aber nicht bon allen feinen Theilen, real verfchieben, benn es ift biefe Theile felbft. Allein bas Bange beftebt aus feinen Theilen, ift aber nicht feine Theile felbft. Denn fonft murbe es ale Banges eine Einheit, und ale alle feine Theile eine Debrheit ju gleicher Belt fenn, mas fich miberfpricht. Die britte Deinung, fur welche er fich ertiart, ift, bas Bange ift bon ben Theilen unterfchieben, aber nicht burd Etwas, mas bem Gangen jugebort, auch nicht burch feine Theile, fonbern burch fich felbft (totum differt a partibus non per aliquid, quod sit aliquid ipsius totius, et non ipsum totum, sed seipso). Unterfdiebe es fich von ben Theilen nicht burch fich felbft, fonbern burch Etwas ibm jugeboriges, fo tonnte biefes nur entweber ein Theil, ober eine Befchaffenheit beffel-Ben fenn. Run ift weber bas erfte, noch bas zweite moglich, alfo bas erfte. Denn burch einen Theil fana bas Sange nicht bon allen feinen Theilen berfchieden fenn, eben fo menig aber burch feine Befchaffenheit, welche eben barin beftebt, bag es aus feinen Theilen beftebt.

Dat bie Beit in Rudficht ihrer vollständigen Ezifteng Subjectivitat ober Objectivitat? Die lehte nimmt hervay an, und bestreiter biejenigen, welche blofe Subjectivitat behauptet haben. Bur Begrunbung

Die Berfchiebenbeit ber Grabe ber Inten. fion und die Brunbe berfelben maren icon ofter ein Gte genftand ber Unterfuchung gemefen, unb Dervap menbete ellen Scharffinn an, um benfelben ins gicht ju fegen. Grabe ber Intenfion finben blos bei ben Aceibengen Statt, Die entweber in ben Begenftanben verfchiebener Sattung borfommen, ober boch bon ben Gubjecten fich trennen laffen. Die Berfchiebenheit ber intenfiven Grdfe gleicht ber Berichiebenheit ber extenfiven. Da bie lettere baber entfpringt, baf fich mehr ober weniger Theile ber Materie vereinigt haben, fo fann ble zweice nur baber rubren, baf fich mehr ober meniger Theile ber Mrt in einem Accibeng verbinden, und biefe fich mehr ober weniger über bas Befen eines Dinges verbreitet. Diefe Erflarungeart bermirft hervap aus bem Grundt, weil ed Accibengen gibt, bie bom Gubject getrennt merben fonnen (wie j. B. ein rechter Wintel bom Eriangel), und boch feine Berichiebenheit im Grabe ber Intenfion gulaffen, und weil biefe Trennung überhaupt bas Problem nicht erflart, ba, mas in berfchiebenen Gubjecten

# 798 Runftes Bauptflud. Dritter Abichnitt.

ift, barum nicht in bemfelben Gubjecte balb mehr balb weniger ift, und tritt einer undern bei, bie aber eine Girtelerflarung ift. Ginige Qualitaten laffen ibrem Befen nach berichiedene Grabe ber Bollfommenbeit ju, pott baben eine gemiffe Breite in ihrem Befen ober Genn (latitudinem in essentia vel in esse), bermége beren ein Mecibent mehr ober weniger in einem Gubjecte fenn fann. Diefe Breite ift febr bunfel und unbeftimmt, baber beranlagte fle wieder gwei entgegengefeste Deinungen. Ginige festen blefe Breite namlich in bie Inhareng, Unbere in bas Gem bes Mecibeng. Jene gloubten, baburch, bag ein Accideng mehr ober weniger bon bem Subjecte aufgenommen werde (magis vel minus participatur), entftebe ein verfchiebener Grab ber Intenfton; Diefe, wohin Die alten Thomifien gehörten, bielten bie berichiedenen Grabe der Intenfion nicht fur fpecififc, aber generifch einerlei; ber geringere Grab ber Barme fen generifch einerlei mit bem boberen, aber boch numeelfc bon biefem verfchieben, weil bei jenem bie Barme nicht fen, wie bei biefem. hervay vermarf biefe Borftellung, well ibr gu Bolge in einem und bemfelben Gube feete jabilofe Barmen auf einanber folgen mußten; unb nimme bielmebr an, bie Bermehrung ber Jatenfion gefchebe nicht fo, bag ein Grab ju bem anbern bingufom. me, und beibe real berfchieben bleiben, fonbern fo, baf eine vorber unvollfommene Korm immer vollfommener merbe, und ber erhobete Brab ber Intenfion Imar mebr Theile, ale vorber, aber nicht getrennt und aufer einander befindlich, wie bei ber Ausbehnung, enthalte.

Die Materie fann ohne alle form folechterbings nicht borbanden fepn. Denn an fich ift fie nichts Wirfliches, fondern bloges Berms. gen, etwas ju fepn (potentia). Michte fann aber eriftiren, ohne etwas wirflich ju fepn, und biefes wirf. liche

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 799

liche Cenn tommt von ber Form. Done gewiffe accidentelle form aber fann allerdings bie Materie feyn, fo baff fle anfangs alle gegenwartige Formen nicht fcon enthalt. Die fich aber bie Form jur Materie berhalte, barüber waren nach und nach mehrere Meinungen entflanben, welche Berbay prufte und verwarf. Man nabm entweber an, bag die Formen ihrer Moglichfeit nach utforunglich in ber Materie liegen, woburch es ber wirfenben Urfache moglich werbe, fie aus der Materie berboraugichen, und jur bestimmten Birflichfelt gu erheben, ober bag bie Materie in bie Form, ober ble Materie burch bie gotm bermanbelt werbe. Das Erfte fann nicht feun, benn bie Form ift ihrer Datur nach nur Wiellichfeit, und fann niemale bloge Doglichfeit werben. Liegen bie Rormen ber Doglichfeit nach in ber Daterie, fo muß jebe Materie ichon eine unendliche Menge Rormen enthalten, well eine jebe ju einer unendlichen Menge bon Dingen umgeformt werben fann. Dann muede ferner Die Materie ju einem mitwirfenben thatigen Brincipe gemacht, woburch bas thatige Princip überhaupt mit ber Meterle jufammenfallt. Das 3meite ift barum unmöglich, weil dann bie Materie gang aufgehoben murbe, und nur bie form abrig bliebe, mas gar nicht jugeftan. ben werben tann. Daffelbe lagt fich quch bon bem britten fagen. herban mablt einen anbern Musmeg, ber um nichte befriedeigender ift. Die form ift in ihrer Entftebung und Eriften; bon ber Materie abbangig; beibes tann ibr niche ohne bie Daterie gutommen; aber an fich felbft wirb fie bon einem der Materie mitgetheilten Brineipe hervorgebracht. Dierauf grunbete hervan mit elnigen feiner Borganger bie Theorie bon ben rationibus seminalibus, unter welchen man balb Reime, Anlas gen, Anfange der Formen, bie aber noch einer Entwife telung und Ausbildung bedurfen, balb unvollftanbige thatige Principe verftand, bie ben Dingen mitgetheilt finb, worben maren, ju erweifen. 1) 3ft bie Bil ift eine unenbliche Babl möglich, weil Gott Lage einen Stein, einen Engel erfchaffen, ut erhalten fonnte; fo ift eine unenbliche Denge b Menfchen borbanden gemefen; fo ift bie Babl 1 fenen Tage unenblich. Gine unenbliche Babl t berfprechenb, und baher unmöglich. Dageger Dervag, baff bie Unmöglichfeit einer unenb. unerweislich fen. Es fen nicht nothwendig, b ber Belt wegen bie Erifteng einer uneublicher junehmen. Es fen bentbar, baf bie unenbl bon Objecten, bie Gott bie Emigleit binburch nicht jugleich, fonbern fucceffive jur Erifteng fo Unenbliche exiftire alfo nie auf einmal, und eit ind Unenbliche enthalte nichte Ungereimtes. ferner nur eine enbliche bestimmte Baht bon fcaffen baben, ble aus einem Rorper in manberten; es muffe alfo bei voraudgefester & Belt nicht eine unenbliche Bahl bon Denfchen ben. - Es ift falfch, baf bie Babl bet Lage unendlich fep. Gie tonnen nicht burcht weil fich fein erfter Lag findet, und fo fep bie Bahl nie ba. s) Es ift eben fo unmöglich, Latinen Gingenhliefe an einem erften in

#### Schofaftifche Philosophie. Dritte Periobe. gon

Emigleit binauf fleigt, fo bat man boch einen feften Dunft, movon man ausgeht, welcher im umgefehrten Balle nicht ift. Dan tann baber nicht bon bem einen auf ben andern fchileffen. 3) Alles, mas wird, mar elamal nicht; es gab bemnach einen Augenblick, mo Daffelbe fein Dafenn erhielt; folglich fann es nicht ewig fenn. - Der Oberfat, meint Berban, fen nicht gang evibent, und tonne baber verneinet merben. 4) Jebe bergangene Rreisbewegung mar einmat funftig. Bas aber einmal funftig mar, bas fann nicht von Ewigfeit fenn. - Sebe bergangene Rreisbewegung ift gwar fur fich genommen einmal funftig gemefen; aber bon bem gangen Inbegriffe aller Rreisbewegungen taft fich ein Gleiches nicht beweifen. Denn ba feine erfte Bemegung engegeben merben fann, fo tann man auch folechtere binge feiner eine bestimmte Entfernung bon ber erften beilegen.

In ber Phodologie fucte Derbap ben Begriff ber Reeibeit mebe ju entwickeln, und er verfahrt babei fo, baf es fcheint, als wolle er bie entgegengefesten Unfichten bee Thomas und bes Scotus, ben Indetermi. nismus und Determinismus, vereinigen. Er erflact bie Freiheit fur ein Drincip, woburch es querft und unmittelbar möglich wird, in Beziehung auf benfelben Gegenftand und in bemfelben Mugenblide Etwas, ober bas Segentheil, contrar und contrabictorifch entgegengefette Sanblungen ju thun. Der Bille ift an fich bie Urfache feiner Thatigfeit überhaupt, benn ohne ibn murbe teine BBillenethatigfeit fenn. Dag aber ber Bille fich in einem bestimmten Ralle und in Unfebung eines bestimmten Gegenftanbes thatig erweift, babon muß bie Urfache Durchaus in ber Einwirfung biefes Begenftanbes gefucht werben, und ohne biefe marbe überhaupt feine inbibi. buelle Willenetbatigfeit Statt finben.

Lennem. Beich. b. Philof. VIII. Eb.

Gee

den Ginne genommen werben. Gie brude t Berfdiebenheit real verfdiebenes Begriffe au eine Berfdiebenbeit ber Begriffe, Die aber nich bung bes Objecte gilt, fonbern vermoge bete genftanb mehreren Begriffen entfprechen fann. terfcheidet fich bie weiße garbe von ber Mui bem Gefchmade, ber Schmarge, obwohl ft Segenffand ift. Der Grund babon liegt barin . ben mehreren Morftellungen feine gang bem Db fpricht, biefes alfo burch mehrere Borftellunge bruct werden muß. Daburch mar aber bie & ber Bereinbarteit mehrerer Gigenfchaften mit fachheit noch uicht beantwortet. Bu bem End bie Frage auf: mober tommt bie Berfd beie ber Begiebung eines Befend a fchiebene Begriffe? Dierüber gab es abmerchenbe Erflarungen, von melden Derbay und zweite bermirft, und bie britte annimmt: ift blog bie Eingeschrantebele bes menfchlichen Be melde macht, bag wir bed abfolut Einfache ut reren Begriffen benfen muffen. Bott bente fich und bemfelben Acte; wie muffen ibn burch meh fen. Dagegen erinnert Derbap: Dann mu Boch fo real verfchiebene Dinge real Gind Com

### Scholaftifche Philofophie. Dritte Periode. 803

begriffen, welche burch bie Beichaftigung bes Berftanbes mit einem Object bingufommen, und fich nicht unmittelbar, fonbern mittelbar burch ben Samptbegriff auf Das Object begieben. Go fann ein Object einfach fenn, und boch burch verfchiebene Attribute gebacht werben. -Mileln bie Begriffe bon ben Attributen Gottes finb gar nicht ale Debenbegriffe ju betrachten, bie mittelbar burch Bergleichung mit bem Dauptbegriffe bon Gott entfteben, fondern fie find Begriffe, Die unmittelbar auf Realitaten in der Gottheit geben. 3) Durch die Begriffe ber berfchiebenen gottlichen Eigenschaften werben allerbings berfchiebene Dinge bezeichnet. Dur wollte Derbay nicht blefe berfchiebenen Realitaten in ber Gottheit fo gebacht wiffen, baf burch fie bie Ginfachbeit Gottes aufgeboben werbe. Diefes mußte nothwenbig auf leere Logomachien und Biberfpruche binaus führen, welches fich noch mehr offenbaret, wenn er nun noch weiter fragt: ob bie berichlebenen Attribute in Begiebungen Gortes auf etwas Meugeres ober Inneres ju fuchen find, bas Erftere Derneinet und bas Bestere bejabet. Er fcblieft enblich bamit, baf bie Berichiebenbeit ber Attribute baber entfpringt, bag gwifchen Gott und verfchiebenen unferer Begriffe eine Analogie fich findet, um welcher willen wir fie Gott als Attribute beilegen, womit bie oben behauptete reale Berichiebenbeit ber Attribute wieber aufgehoben mire 401).

Den Befchluft in diefer Reihe von Denfern macht Bilheim Durand aus St. Pourcain in Clermont (Durandus de Sancto Porciano), ein Prediger-Ere a mond,

401) Hervaei Natalia Quodibeta. III. q. 2. II. q. 14. 11 Sentent. I. dist. 19. q. 22. dist. 17. q. 4. 11. dist. 1. q. 2. dist. 13. q. 2. dist. 18. q. 1. Quodi. I. Sentent. I. dist. 11. Tiebemann 5 8. 6. 66 — 95.

ber aber trat er ale ein lebhafter Gegner bef und beftritt niebrere Behauptungen beffelben, über bie gottliche Ditwirfung. Jenes Zeitalt nete burch ben Ettel: doctor resolutissin Rubm und fein Zalent, fcmere Mufgaben in teit ju tofen. Ift auch biefer Rubm noch zwei muß man es ihm boch jum Berbieuft anrechni ale heller Ropf nicht blos auf Gubtilitat, for auf Deutlichfeit Rudficht nahm, und ichon t tein ben Rnoten in ben fein gefdurgten bialet terfuchungen, wenn auch nicht immer lofte, 1 luftete; noch mehr aber verdient feine Brebe ; beit, bie ibn nicht felten bon bem blinden un benen Autoritateglauben und Sectengeifte beft tung. Go fagte er in der Lehre bon bem agente, Meiftoteles Meinung moge bavon get melde fie wolle, fo muffe man fich barum bo febr befummern, ale um bie Babrbeit 402), reren Punteen wichen feine Deinungen bon b. ber Rirche ab, aber er batte in ber Borrebe Commentar erflart, bag er fie bem Urtheile unterwerfe, und baburch ihren Urm gelahm fich barin fein Gifer fur Die Babrheit auf ein Edulates Maile luftante baff an bie Gellelm ber

# Scholastische Philosophie. Dritte Perlobe. 805

empfand, ale fie ju gerbrechen magte, 'o offenbaret fich biefe Denfart ebenfalls barin, bag er ichon febr biel von bee Strenge bes Realismus nachtief, und ohne benfetben formlich ju bestreiten, wie Occam that, boch burch fcharfere Unterscheibung bes Gubjectiven und Objectiven ben Eleg jum Rominahemus zeigte.

Dabon ift die Erfldrung bon ber Babrbeit, welde Duranb gibt, ein Bemeis. Er ging babel bon ber gewöhnlichen Definition aus, bie Babrheit fen eine Uebereinftimmung bes Berftanbes und ber Gede (conformitas veladaequatio intellectus ad rem), und zeigte burch feine bialeftifche Grundt, bag bie Babrbeit fich nur auf die Ertenntnig begieber nicht auf bas reale Cenn bes Berftandes ober ber Cache, baß fte nur in ber Begiehung bee erfennenben Berftanbes auf bie borgeftellte Gache beftebe, moburch er benft, baß feine Ertennenig fo fen, wie bie Gache. Mabrheit ift baber blos eine Relation zwischen bem Berfanbe und bem Wegenstande, in wie fern er gebatt morben, ober bem Gepn in bem Begriffe und bem realen Genn außer bem Begriffe, alfo ein blofee Berftanbeeding, bas feiner Form nach nicht in ben Dbfecten ju finden ift, obgleich biefe ben Grund jur Babrbeit enthalten, fondern in bem Berftanbe, und gwar nicht fubjective, b. i. in fo fern er Borftellungen bat, als feine Mceibengen, fonbern objectibe. b. i. in fo fern fich bie Borftellungen bee Berftanbes auf Objecte begieben. Den Artheilen tommt Dabrheit nur ale Beiden gu, b. b. in fo feen fie jene Relation ausbruden 403).

Das

403) Durandus ibid. I, dist. 19. q. 14. Junta quod est intelligendum, quod cum veritas dicatur de re, dicatur etiam de propositione et de intellectu.

#### 506 Funftes Dauptflud. Dritter Abfchnitt.

Das Sebaufenbing ift eine folde Benenung eines Gegenstandes, die von einem Acte des Berftandes hergenommen ift, und fich auf die Art grundet, wie ein Ding vorgestellt wird. Dierher gehören die Borftellungen, daß etwas allgemein, Gattung oder Art fen. Em reales Ding ift, was dem Dasen nach in der Sache außer und (in ro oxtra) gegründet ift, es mag von dem Verstande gedacht werden, ober nicht. Das Verstandesbing existict außer der Thatigseit des Berstandes nicht, sondern nur durch den Act, wodurch tes gedacht wird. Die wirflichen Dinge als solche sind verschieden, wenn ihnen auch unabhängig bon dem Denfen des Verstandes Berschiedenbeit zufommt; sie unterschieden sich von den Gedankendingen und unter einander, scheiden sich von den Gedankendingen und unter einander,

mens

lectu. Veritas primo modo dicta non est veritas formaliter, sed quasi materialiter vel fundamenta-liter. — Veritas autem propositionis non est nisi veritas eigni ; veritas autem intellectus vel actus intelligendi, ut est quaedam res in intellectu subjective existene, non est nisi sua entitas, qua ve-zitate omnis actus intelligenda est verus. Sed in comparations ad objectum dicitur intellectus verus, quia apprehendit rem sie esse, sicut ipsa est. -Est ergo primum et cui primo competit veritata sed rem esse apprehensam sic esse sicut ipse est, est conditio objecti conformitar se habentis secundum esse intellectum ad suum esse reale. Ergo talis conformitas est verstar, hos autem non est aliud quem relatio ejusdem ad se ipsum secundum osse apprehensum, et secundum esse reale. Ex quo concluditur, quod veritas est ens rationia, quia illud, quod attribuitur toi solum secundum esse intellectum, est ens rationis. Dicandum est ergo aliter, quod versus formaliter dicts non est in rebue, sed in intellectu, non quidem subjective, sed objective tantum.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 307

wenn auch eines bas andere (in bem Begriffe) mare, burch ben numerifchen Unterfchieb 404).

Allgemein und indibibnell fenn unterfcheibet fich blod burch bie Exifteng. Alles Exiftirende ift
individuell, bas blos Bedachte ift allgemein. Das Allgemeine wird individuell burch die hingulommenden nabeten Bestimmungen, bas ift, burch das Daseyn außer
bem Bebanten. Das Princip der Individuation ift baber nichts anderes, als der Brund vom Daseyn eines
Dinges, das beißt, die Thatigseit eines in der Natur
vorhandenen Dinges, welche ftete Individua hervorbringt 405).

Mus bemfelben Befichtspunfte folgte auch eine anbere Entideidung über ben Unterfchieb bes Din. ged und feiner Berbaltniffe, ber feinen Borgangern fo viel ju Schaffen gemacht hatte. Thomas von Mquino batte juerft einen realen Unterfchieb gwifchen bem Berbaltniffe und feinem Gubjecte angenommen, und bas lette aus ibm feibft und feinem Berhaltniffe jufammengefest fenn laffen. Unbere, wie herban, nahmen gwar ebenfalls eine reelle Berfcbiedenheit bes Gubjects und feines Berhaltniffes an, laugneten aber, bag baraus eine Bufammenfegung bes Gubjects felbft folge. Du. rand vermarf beibe Deinungen, ober vielmehr, er fuchte bas Babre und Falfche, mas in beiben enthalten mar, burd bie Unterfcheidung bon realen und logifden, Berbaltulffen abjufonbern, und fich baburch ber Babtheit ju nabern. Die realen Berbaltniffe finb in ben Segenftanben felbft enthalten, wie bie Berahrung ber Rorper, Die Inbareng bes Mecibeng in feinem Gub. tecte.

<sup>404)</sup> Durandus ibid. L. dist. 19. q. 5. dist. 32. q. 1.

<sup>405)</sup> Durandus ibid, II, diet, 5. q. a.

litat bleibt, wie im Abendmable ble Chrifti von beffen Gubftang getrenn fchen Berhaltniffe, die blos in der find (relatio praedicamentaliter) Bleichheit, find bagegen nicht real berfchieben. Denn wenn Gofratet genannt wirb, fo heißt bas nicht ift weiß, wie Plato weiß ift 406).

Die Berichiebenfeit ber Grat ift ein Gegenftanb, über melden Di lofopbirt bat. Drei Fragen merbei terfucht. Erftene. Ronnen bie Bermebrung leiben? Biera antwortet, biefes fen folechterbin es murbe eine Berfchiebenheit bes f ben; baber tonne bie Bermebrung n als folde, fonbern auf bas Genn ! sunt gradus secundum essentia Birb ble Warme verftarte, esse). berfelben teine Beranberung, fonbet Diefes Ralfonnement lagt nun D Denn wird bas Genn fur Exiftens fic in bemfelben feine Brabe bent

#### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 609

mebr in bem Subjecte ift, welche inniger (intimias), ober biejenige, welche fefter (firmius) in bemfelben fich befindet. Beides bewirft aber feine Grabe ber In-Der Unterfcbied berfelben fann baber nur in bem Befen ber Qualitaten felbft gefucht merben. Diefes erhellet auch baraus, bag bas Diebe ober Beniger ber Mudbehnung in bem Wefen berfelben liegt, meldes Befen eine gemiffe Breite bat (latitudo in essentia); bag bie Untheilbarfelt ber Form , folglich auch bie Theilbarfeit berfeiben aus ihrem Befen entfpringt. Bie biefe Breite, bie auch hervan behaupsete, ju berfteben fen, wirb bon Durand nicht weiter bestimmt. 3mettens. Bober fommen bie berfchiebenen Grabe ber guten. fion mirtlich? Gie baben ihren Grund theile in ber Befchaffenbeit ber einwirfenben Urfachen, theile in ber Befchaffenbeit bes Gubjects, welches bie Qualitat auf. nimmt. Das Bie? wird nicht weiter erffart. Drittend. Rann eine und biefelbe Qualitat ober Form eine größere ober tteinere Intenfton baben? Benu man bejabenb antwortete, baf es biefelbe numerifche Qualitat fen, Die vorber fcmacher unb jest flarter ift, fo ichien ju folgen, bag Ein und baffelbe jugleich fcmacher und ftarter fenn tonne. Berner mußte alebann bie Urfache ber bermehrten Jutenfion Etwas bom Borbergebenden bingufegen, ober nicht. Im erften Salle mare bie Qualitat mit bermehrter Intenfion nicht numerifch bie namliche mebr; Im anbern mußte man fo biel berfchiebene Qualitaten ober Kormen jugeben, als es verfchiebene Grabe ber Jutenfion gibt; beibes icheint ungereimt. Durand behauptet, biefelbe numerifche Qualitat tonne verfchiebene Grabe annehmen, boch fen ibre Einheit nicht untheilbar, fonbern ein theilbared Continuum. Sier entftanb aber wieber eine neue Frage: ob folde Theile fich angeben laffen, fo baf bie Intenfion burd Bingufegung eines Theile jum anbern. gleich

gto Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

gleich ber Musbehnung, vermehrt merbe. toorteten: Die vermehrte Intenfion enthalt bas Borige und noch Etwas baju, fo jeboch, daß biefer Bufat bom Borbergebenben auf eine unterfcheibenbe Beife nicht gefonbert merben fann (quod una pars non possit signanter distingui ab alia). Diefes vermirft Durand aus bem Brunbe, baf alebann nicht eine, fonbern mebrere gleichnamige Qualitaten in bemfelben Gubjecte fich befinden, und bag bieraus nicht Bermehrung unb Bachetbum, fondern Bervielfaltigung und Anbaufung ber Intenfton entfieht, und behauptet bagegen, bag bie Theile ber Intenfion nicht neben einanber, wie bie Theile ber Ausbehnung, fonbern fucceffie exiftiren, fo bag ber vorbergebenbe Grab aufbort, fobalb bie Bermeb. tung bingufommt 407). Man fichet, wie Durand mit ben Segnern ben Begriff ber intenfinen Brefte flar ju faffen und ju beftimmen fucht, und immer burch bas hopoftafiete Genn ber Qualitat iere geführt wird.

In der Streitfrage, ob die Belt von Ewigfelt ber gewesen fep, welche Durand juerk auf
die allgemeinere Formel jurudführt: Db etwas Successives von Ewigteit ber existiren tanne,
lit er Segner von Thomas und Dervap, und sindet selbst
in ihrer Bestreitung best Gegentheils einen unwiderleglichen Beweis fur bas lette. Beränderliche Dinge tonnen nicht von Ewigteit ber senn; benn ba sich bei ihnen
ein Erftes und Lettes angeben läßt, so sind sie endlich.
Bon den Umbrehungen best himmels, mogen sie vergangen, ober noch funftig senn, muß es eine erste und
lette geben. Die Reihe der Bewegungen besteht aus
endlichen Theilen, und tonn nicht von Ewigfeit sepn.
Die Reihe druckt eine Ordnung aus, so daß nur eine

407) Durandus ibid. I. diet. 17. q 5. 6, 7.

# Scholaftifde Philosophie. Dritte Periode. 818

nach ber anbern, nicht aber mehrere jugleich fenn tone nen. Mimmt man alle vergangene Bewegungen, fo ift entweder eine unter ihnen, die keine mehr vor fich hat, ober nicht. Ift bad Erfte, fo ift bie Reihe nicht unendlich, benn fie hat von der heutigen Bewegung die jue erften eine auf beiden Seiten begränzte Reihe. Mimmt man bad Leste an, fo fieht man mit der Borausfehung in Widerspruch; denn vor allen vorgegangenen Bewegungen jusammen genommen kann weiter keine bergeben, weit man fie sonft nicht alle haben wurde, so wie man nicht alle kunftige Bewegungen jusammen genommen bat, wenn keine die leste ift 408).

In iber Pfochologie fucht Durand eine Sanptfrage jur Enticheibung ju bringen, ob namlich unb in wie fern bie Geelenvermogen, Leben, Empfinben, Deuten, Die fich burch ihre Meuferungen in bem Bemuftfepn unterfcheiben, in bem Befen bet Seele einerlei find ober nicht. Wenn man glaubt, um ble Einfachbelt ber Seele ju retten, Die Gis nerleiheit ber Bermogen behaupten gu muffen, fo bielt fic Durant mehr an bas Bewuftfenn, und behauptete nicht allein, bag bas Empfindungevermögen wegen feiner Abbangigfeit von ben Drganen, fonbern auch noch anbere, jum Befen ber Geele bingugefommene Bormen und Qualitaten, aus folgenben nicht jureichenden Grunben nicht ibentifch mit bem Seelenwefen finb. Wie empfinben und benten nicht immer; es finb bies veranberliche Meugerungen ber Seele, welche nothwendig gewiffe Accidengen borandfegen, Die ber Geele beftanbig aufommen. Diefes find die ermabnten verfchiebenen Geelenvermogen, Die ale befondere Qualitaten noch jum Befen ber Geele binjugefügt finb. Die Geele wird ferner

<sup>408)</sup> Durandus ibid. II. diet. s. q. 5.



### gra Funftes Sauptfiud. Dritter Abfchnitt.

ferner nicht nothwenbig ju gemiffen leuferungen getale. ben, fonbern fie verbalt fich gegen biefelben gleichgultig; fte muß alfo burch Erwas, mas außer ihr ift - unb bad find eben ibre berfchiebenen Bermogen - bagu beftimmt werben. Es fann endlich Jemand blind ober taub merben, bas Princip bee Gebens unb Sorens fann alfo von ibm getrennt werben, und muß folglich bom Befen ber Geele berichleben fepn. Ungeachtet biefer behaupteten Berichiebenbeit gebet er boch nach einer Bernunftmarime auf Die Ginbeit mehrerer Bermogen, ober auf ein Grundvermogen aus. Gebachtnig und Berftanb ift nur einerlet Bermogen ober Rraft. Das Gebachtnif behalt bie Begerffe felbft, ber Berftanb gebraucht fie. Es ift aber eine und biefelbe Rraft, eine Bertigfeit ju baben und fle ju gebrauchen. Berffand und Bille ift einerlei. Das Begehren ift boppelt, naturlich und animalifch, wovon das lettere burch Ertenntnig bestimmt wirb, bas erfte nicht. Das naturliche Begehren ift nicht bom Wefen bes begehrenben Gubjecte, bas Begefren ber Materie nicht bon ber Materie, bas Begebren ber Schwere nicht bon ber Schmere betfchieben; alfo unterfcheibet fich bas animalifche Begeb. ren auch nicht von ber Ertenntnig ober bem Berftanbe. Mehrere einander untergeordnete Thatigfeiten fonnen aus bemfelben Principe bervorgeben, bie Sonne leuchtet unb warmt jugleich. Alfo tonnen auch bas Denten, Ertennen, Bollen in einem Gubincte gegrunbet fenn, ohne bag man nothig bat, wefentlich berfchiebene Principien für biefe Thatigfelten anzunehmen. Das Bollen ift ber Thatigfeit bes Erfennens untergeordnet und von biefer Denn ber Bille begebret fein Object mit abhangig. Breibert, und Freiheit ift ohne Erfeuntnig nicht möglich. Da es nun fein anberes Erfennenifvermogen gibt, als ben Berftand, fo ift ber Bille unb ber Berftanb einerlei. Daren beibe mefentlich verfchieben, fo murbe ein Bollen sbut

### Scholaftifche Philosophie. Dritta Periode. 813

ohne Erfennen möglich fepn, ba boch ber Wille, in fo fern er als folder wirft, immer die Erfenntnis voraussieht 409). In ber Theorie ber Freihelt, die er als eine Eigenschaft bes Willens bentt, ift er gang mit Thomas einverstanden. Das Sute an fich muß ber Wille seiner Natur nach lieben, nur in Beziehung auf bas mit bem Uebel vermischte Gute, bas in der Erfahrungswelt vortommt, fann er das eine ober daß andere mählen ober verwerfen, und äußert baburch seine Freiheit. Denn von bem besonderen Guten erkennt der Verstand, daß es in teiner nothwendigen Verfnüpfung mit dem siehe, was man nothwendig wollen muffe; dadurch fann die Wahl aufgehalten, und unter mehreren eines oder das andere genommen werben 410).

Dag bie Geelen bon Ratur einander nicht gleich find, behauptet Durand unter gewissen Einschränkungen. Siehet man nämlich auf bas Besen ber Geele, und auf bie in bemselben gegründeten Rrafte, so tann barin in so weit teine Ungleichheit Statt finden. Girhet man aber auf den gangen Inbegriff ihrer Bermögen, wohin auch bas Bermögen bed Lebens, ber Ernährung, ber Empfindung gehöret, so lehret die Erfahrung Ungleichbeit, indem es Menschen gibt, welche besser sehen, borren, riechen, taften, als andere 411).

Die rationale Theologie verbanft biefem Denter zwat feine Erweiterung, welche auch nicht möglich mar, aber doch größere formelle Bollfommenheit burch größere Deutlichkeit und Bollftandigfeit. Für bas Dafenn Gottes flellt er brei Beweisgrunde auf, indem er einzelne Bet-

<sup>409)</sup> Durandus ibid. I. diet 2. q. 5. seq.

<sup>410)</sup> Durandus ibid. II, diet, ag. q. s.

<sup>411)</sup> Durandue ibid, IL diet, 39. q 5.

### \$14 Bunftes Dauptflud. Dritter Abfchnitt.

Berfuche ber Borganger berbinbet, und ihren Raifonnemente mehr Deutlichfeit gibe, aber auch bie bon einigen fcharffinnigen Denfern, ale bem Scotus, gegen bie Beweife a priori vorgebrachten Zweifel unbeachtet laft. Gottes Dafenn wird 1) bewiefen aus bem Begelffe bed bolifommenfen Wefens, welches Durand via eminentiae nennt. Unter ben Bolltommenbeiten, welche bie Urten unterfcheiben (perfectionibus specificis), gibt es entweber etwas Bollommenfted ober nicht. In bem erften Falle ift Gott; benn Gott wirb unter allen Dingen burch bie bochfen Bollfommenbeiten beftimmt. In dem letten galle ift bie Reihe ber ind Unenbliche fleigenben Bollfommenheiten entweber wieflich borbanben, ober es ift boch wenigftens moglich, baf es über febes borbandne Dollfommene noch ein Bollfommneres gebe. Das Erfte lagt fich nicht annehmen, weil eine unendliche Reibe fteigender Bollommenbeiten in fich wiberfprechenb ift ; es muß alfo ein Bollommenfee geben, welches Gott ift. Durch bie Unnahme bes 3meiten, einer möglichen unenblichen Reihe machfenber Bollfommenbeiten, mirb Die Erifteng ber Gottbeit nicht aufgehoben; benn ba6 mogliche Bollfommnere, welches man über jebes borbane bene Bollfommene annimmt, epiftert noch nicht, in fo fern es moglich ift, und fann auch nie jur Erifteng gelangen, weil es burch fein anberes Befen berborges bracht werben fann, ba lein Befen etwas Bollommnes red bernorbringen fann, ald ed felbft ift. 2) Aus ber Dochwendigfeit einer erften Urfache (via causalitatis). Urfachen und Wirfungen machen eine Reibe aus, ba bie Urfache ftets bor ber Wiefung bergebt, und es baber feinen Rreidfauf geben tann. Diefe Reibe bon Urfachen ift enblich, benn fonft mußten jur Dervorbringung feber Birfung unenbliche Urfachen beitragen. Alfo gibt ed eine erfte Urfache, biefe ift zunieich bas oberfte und volltomminfte Allefen, weil bas

# Scholastifche Philosophie. Dritte Perlobe. 315

bollfommenfte Wefen feiner Bollfommenheit ermangelt, alfo auch wirfenbe Rraft besigen muß. Eine zweite (fubordiniete) Urfache fann bas bollfommenfte Wefen nicht fepn, weil diefe, als von einer andern hervorgebracht, nicht bas erfte Wefen ift. 3) Aus bem Be-griff eines nothwendigen Wefens, da unmöglich Mues in der Welt zufällig in feinem Dafenn fenn tann. Es ift unmöglich, daß Alles nicht verhanden, weil bann Alles durch sich selbt mußte entstanden fepn. Was bon einem Andern ift, fann an sich nicht fenn (ift zufällig); es muß also Etwas geben, das nicht von einem Undern ift, folglich nothwendig durch sich felbft epistiet, und biefes ift Gott 412).

Go wie biefe Argumente fur bas Dafenn Gottes obne Beweldfraft find, und nur auf Schein beruben, fo ift blefe Befchaffenbeit auch an feinen Beweifen fue bie Embeit Gottes unverfennbar. Die Einbeit Gottes beftebet barin, bag ed nicht mehrere Gotter bon einer pber berfchiebener Gattung gibt. Dach Meiftoteles berhalten fich bie Gattungen, wie bie Bablen, eine übertrifft immer bie andere an Bollfommenbeit, unb es fonnen groci vollfommene nicht gefunden werben. Alle Sattungen baben alfo eine bollommenfte aber fich, mithin muf. fen alle Gotter ju einer Gattung geboren. Schritten alle Baccungen an Bollfommenbeit ohne Aufhoren fort, fo mufte in Gott eine unendliche Unjahl von 3been fenn, ba Bott von jeber eine 3bee nothwenbig bat. Bebe Gattung, Die mebrere Eingelwefen enthalten fann, erlaubt barin eine unbegrangte ober gabilofe Menge, weil nichte borbanben ift, welches Die Babl bestimmte. Baren alfo numerifch berichlebene Gotter moglich, fo maren es unenbliche

412) Durandus ibid. L dist 3. q. a.



### 816 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

enbliche ber Bahl nach. Dun ift aber bei Gott, mas möglich ift, ichlechthin nothwendig; alfo mußte eine unenbliche Bahl von Gottern epifiten, welches fich wiberfpeicht 413).

Der Unterschied zwischen ben gottlichen Gigenschaften ift nicht real, sondern blod logisch. Gute, Gerechtigfeit, Beisheit u. f. w. murben, wenn fie auch wirtlich in Gott borbanden maren, boch nur einerlei Definition haben 414).

Gott erfennt anbere Dinge aufer fic. Denn als bie erfte Urfache wirft er auf Die vallfommenfte Birt, bas ift, burch Berftand und Billen. Diefes mare aber nicht möglich, wenn er feine Renntnif bes hervors aubrengenben batte. Gott banbelt ferner nach 3meden. fonft mußte er blod burch Bufalle beftimmt merben; mer aber zwedmäßig bandelt, verfahrt nach vorbergebender Erbennenen. Diefe Ertennenif, ba fie ble bes volltom. menften Befens ift, umfaßt alles Erfennbare. Dinge außer ihm ertennt Gott vermittelft feines Befens, nicht durch ein Princip außer ibm, ober vermoge einer Bejiehung der Dinge felbft auf ihn. Denn die Dinge felbit find nicht ewig, tonnen baber auch nicht Urfache emiger Erkenntnig in Gott fenn. Und murben folde Begriffe und eine folde Entftebungdart mit ber Einfach. beit Gottes nicht befteben. Die gottliche Erfenntnif erfredt fich als bit Alles umfaffenbe nicht bios auf bas Allgemeine, fondern auch auf bas Inbividuelle und beffen numerifchen Unterfchied; benn fonft murde ber Denfc Etwas ertennen, mas Gott verborgen bliebe. Diefe Muce

<sup>413)</sup> Durandus ibid. L. dist. s. q. z. dist. 44.

<sup>414)</sup> Durandus ibid, q. s.

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 817

Miles umfaffende Ertenntnif fucht er fo mit ber Ginfache beit Gottes ju bereinbaren, bag er jene nicht burch berfcbiebene fucceffive Denfatte; fonbern burch einen einzigen bewirft werden lagt, und gwar fo, bag Gottes QBefen aller Dinge allgemeine und inbivibuelle Urfache ift, mitbin alle Dinge virtualiter in fich enthalt, fo wie in bee Urfache ble Birfung liegt, auch ebe fie jum Borfchein Ber alfo bie gottliche Rraft bollfommen fennt, fennt alles burch fie Darfiellbare, meldes bem gettlichen Berftanbe nothwendig jutommt. - Die Deglichfeit ber gotelichen Gefenntnif, welche bas Runftige und Bufällige jum Gegenffanbe bat, erflart Durand nicht obne Charffinn, burch Unalogie bes menschlichen Berftanbes, welche fich boch nicht mit ber Ibee bes abfolut unbedingten Befens verträgt. Que einer beftimmten Urfache muß eine bestimmte Birfung erfolgen, und biefe tann aus ber Urfache, foferne biefe nicht gebinbert wirb, ertannt mer-Ift eine Urfache ju mehr ale einer Wirfung beftimmt. bann lagt fich bie bestimmte Wirfung im Boraus ertennen, wenn jugleich alle bie Berbaltniffe erfannt find, in welchen bie Urfache auf eine bestimmte Urt wiel. fam wird. Mun erfennt Gott febe Urfache nicht nur an fich, fondern auch alle Berbaltniffe und Umflanbe, unter welchen eine ju verschiebenen Birfungen eingerichtete Urfache gerabe biefe Birfung berborbringt, melde une, bie wir fene Umflande nicht fennen, ale jufallig erfcheint. Gott ale Urfache alles Borbandenen erfennt alles borber, wiewohl es noch nicht existert. Hebrigens nabm Darand nicht an, bag Gott ale emiges Wefen bie Bufunft gleichfam jur Gegenwart mache, und bas Butunftige wie bas Gegenwärtige wirflich obne Succeffion ertenne. Das Butunftige ale folches ift noch nicht, und fann baber mit bem Gegenwartigen nicht zugleich feyn. Sonft mußten Die Gefcopfe menigftens in ber Ertennenig Gottes ebenfalls ewig fenn und bon Emigleit ber jugleich mit Gott eriftire Cennem. Beich. d. Philes. VIII. Sh. &ff.

### 813 Bunftes Sauptflud. Deitter Abichnitt.

baben und noch erifliren, welches ungereimt ift. Das durch, daß Gott vorher weiß, was geschehen wird, bes kimmt er die Ereigniffe nicht nothwendig; er erfennt fie als bedingt borber, und will fie nicht nothwendig so wie sie geschehen. Unter gewiffen Berhältniffen, die Gote erfennt, erfolgt die Wirtung nothwendig, also bedingter weise; für uns, die wir sene Berhältniffe nicht tennen, zufällig. Eine und dieselbe Wirtung fann in verschiedenen Beziehungen nothwendig und zufällig zugleich senn 425).

Sott bat bie Belt aus Dichts erfcaffen, b. b. nicht aus einer Materle, als Etwas Borbanbenem, weil die Materte nicht burch fich felbft exifiren, noch aus einem anbern Gubjecte berborgebracht werben fonnte. Die Frage, ob Gott bie Belt beffer babe machen tonnen, ale fie ift, beantwortete Darand bejahend aus Stunden, in benen er fomobl auf bas Materiale, als auf bas Rormale bes Beitbegriffs Rudficht nimmt. Ein Befcopf wirb entweber als bloge Subftang, ober als Subftang mit Accidengen, obne bie Regten weiter ju unterfcheiden, gedacht. Die Gubffang als Befen angenommen ift feiner inneren Berbefferung fabig. Befame fie einen Bufas von Realitat, fo murbe fle aufhoren, baffelbe Befen ju fenn, und ein gang anbered werben. Die Gubftangen in Berbindung mit Accidengen obne Unterfchied laffen bagegen allerdings eine Berbefferung ju, benn bie jufälligen Reglitaten und bie Grabe berfelben tonnen vermehrt werben, ohne bag bie Ibentitat bes Befend aufhort. Unter Belt benft man fich entweber alles wieflich Ericaffene und noch Mögliche ober nur bas wirtlich Erichaffene. In bem erftern Ginne fonnte

<sup>415)</sup> Durandue ibid. I. diet. 35. 1, 2, 3, diet. 36. q. 2, diet. 38. q. 2.

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. 8:9

Gott feine beffere Beit machen; benn ba ju biefer Belt auch bad Didgliche gebort, fo murbe biefes, wenn es auch mirtlich murbe, boch immer mit bee borber wirtliden Bele brefelbe ausmachen. In bem greiten Glane tonnte allerdings bit gegenmartige Welt beffer, obee eine abnliche aber vollfommnere an ibrer Ctelle erfchaf. fen fenn. Es lagt fich benten, baf bie Belt eine großere Muebehnung burch Bremebrung ihrer Theile und eine größere Bolltommenheit in Rudficht auf bie einzelnen Subftangen burch bobern Grab ber Intenfion ibrer Gubftangen erhalten fonnte. Es fcheint freilich, bag alle midglichen Gattungen ber Dinge bereite porbanden finb. weil fich fein Grund benten laft, warum einige feblen follen. Sollten fie indeffen nicht alle borbanden fenn, fo murbe bie Belt auch bon blefer Seite einer großern Wollfommenheit fabig fenn 416 ).

Diermit bangt bie Materie bon bem Uebel unb Bofen in ber Welt jufammen, worubet Daranb größtentheils nach bem Lebrbegriffe bee Thomas philofopbirt, boch jugleich auch einige eigene Unfichten unb Sppothefen bamit berbinbet. Daf bas liebel nur eine Privation fen, baf bas Gute nur bas Gubject bes Uebele und biefes nur an bem Guten jufallig (causa per accidens) bervorgebracht werben tonne; bag bas Hebel in Strafubel und Gunbenübel gerfalle: biefes finb Gage, in welchen Durand mit bem Thomas übereinflimmt. Inbem er aber bas Berhaltnif bes Uebeld gu bem gottlichen Billen beutlicher aus einanber fegen und bestimmen will, gebet er einige Schritte weiter ale Thomad. Rein Wefen tann bas Uebel an fich felbft, um fein felbft willen wollen, weil es in fich felbft wiberfprechenb ift. Rur bas Gute fann Begenftand eines Billene fenn. Bff 2 Des

416) Durandus ibid, I, dies, 44. q. 8.

### 820 Bunftes Bauptftud. Dritter Ilbiconitt.

Das Strafubel und bas Raturubel fann Gott alfo leble glich wegen eines bamit verfnupften Guten (per accidens) wollen. Eine Menge bon Befcopfen murben untergeben muffen, wenn nicht andere verberbt murben, weil fene nur burch Berfidrung biefer forebauern tonnen. Das Strafubel ift eine nothwendige Folge bee Gerechtigfeit, und nur in biefer Beziehung fann es von Bott gewollt werben. Das Gunbenübel fann bagegen weber an fich, noch unter irgend einer Bebingung gewollt ober jugelaffen werden Gleichwohl ift bas Lette in Der Belt borbanben. Es muß alfo entweder gegen, ober obne ben Willen Gottes jur Birtlichfeit gelangen. Das Erfte finbet Ctatt, wenn in Unfehang bee Dafepne bee Uebels ber gettliche Wille gar nichte beftimmt; bas 3meite, wenn er bie Dichtwurflichfeit beffelben befchloffen bat. Der Bille, burch welchen etwas gut gehrifen wird, theilt fich in ben verbergebenben und nachfolgenben (voluntas antecedens et consequens). Der erftere gehet ouf bas Allgemeine; burch ibn will Gott, bag alle Menfchen felig werben, weil er allen ein baju eingerichtetes Befen und bie gemeinschaftlichen Sulfemittel gibt; biefer fann mit bem Gegentheil bes Erfolge, baf j. B. biefer und jener Denich nicht felig wird, gar mobl befteben; ber Lettere gebet auf Die Gache, Die gefchiebt ober gefcheben fell, felbft, ohne olle Ginfchrantung und Bebingung, und muff baber allegert in Erfallung geben. Gegen Diefed Bollen fann nichts gefcheben, aber mobl Danches ohne baffelbe. Diefes ift ber fall ben ber Gunbe. Gott tann diefe nicht wollen, benn wenn er fle wollte, fo murbe er fle felbft jur Birflichteit bringen; Gott will aber auch ihr Dichtfeyn nicht, benn, wenn er biefes wiel. Ich wollte, murbe fie auch nicht eriftren. Wie befiebt enblich Gottes Gerechtigfeit bamit, bag bem Sugenbhaften fo biele unverschuldete Leiben begegnen, bem gafterhaften oft alles nach Bunfch gebet? Aus folden Ereigniffen erhellet,

# Scholaftifche Philofophie. Dritte Periobe. \$22

erbellet, bof auch ein Unichulbiger oft von Gott geftraft wirb, wenn j. B. ein eben getaufted, bon allen Bergeben freies Rind fcmere Qualen erbulben muß. Diefes fireitet aber nicht mit ber Berechtigfeit Gottes, weil et Derr über leben und Tob ift; es gefchicht blod ohne Buthun ber Gerechtigfeit (praoter justitiam), und gwar bem Augufin jufolge besmegen, bamit bad Berbienft ber Tugenbhaften erhobet, ibre Tugend bemabrt, ber Soche muth und ju großes Gelbftvertrauen unterbrudt, und Gottes Ehre verberelichet werde 417). Much barin weicht Durand von Thomas ab, bag er bie gottliche Mitmir-Jung in einem welt weniger firengen Ginne nimmt, um Gott an bem moralifchen Bofen auch nicht ben geringfien Untheil ju laffen. Gott wirft nur auf eine entfernte Beife bei ben Sanblungen ber Gefchopfe mit, indem er fie und ihre Rraft erhalt. Er ift alfo auch von ben fundigen Sanblungen bie erfte, aber nur bie allgemeine nicht bie nachfte und unmittelbare Urfache und baber bon aller Schuld fret; eben biefes batte imar auch Thomas ausbrucflich gelehrt, aber es tamen bei bemfelben mehrere Lebrfage bor, aus benen ein großer Theil ber Theologen meit mebr ale bufe entfernte Mitwirfung Gottes uberbaupt und auch fo bei bem Bofen gefolgert und ald Blaubendartitel behauptet batten 418).

Go ging die Vernunft mabrend biefes gangen Zeite raums auf ein (peculatives Spftem in Uebereinflimmung mit bem firchlichen Dogmenspfteme aus. Das Intereffe, welches fle babei leitete, war zwar zunächst nur theoretisch, um ein Wiffen fur die absoluten Grunde besten, was ift, zu Stande zu bringen, aber das praftische war bennoch

<sup>417)</sup> Durandus ibid. II. diet, 84. 85. 86. 46. 47. Stebemann 5 Th. O. 125 ff.

<sup>418)</sup> Durandus ibid, II. dier, r. q. 5. 87. q. s. Thomas Summa s. qu. 205.

tereffe, bas bochfte Befen, beffen Bille allgemeines fet, und bie Belt, welche burch feinen Billen gefch worden, in welchem biefes Gefen gebietenb mar, fianbig ju erfennen. Das Befeg felbft mar aus Dffenbarung befannt, und fonnte, wie Ccotus ju et fen fich bemubte, bei allen Borrechten, die er ber ! nunft jugeftand, aus derfelben nicht vollftanbig und volliger Ueberjeugung erfannt merben. Mus biefer I che mar bie Saupetenbeng immer bie Spefulation, theoretifche Erfenntuig Gottes und feines Berbattu jut Belt, nach Beranlaffung und Inhalt bes firchli Glaubensfofteme, und weit Diefes als bas gunda ber Moral betrachtet murbe, entferntermeift auch praft.fche Erfenntnif, bie nur eine Folge aus ber ! retifchen mar. Thomas Beifpiel fant feine Rachfi Die Untersuchung einiger fitelichen Begriffe und Reg worauf bie Erflarung bes Spfleme bes Peter aus Lombarble, fo wie bes fanonifchen Rechts führte, Unweifung fur Beichtvater und bie bamit jufammen genbe Berfertigung cafuiftifder Schriften, bieß alles, mas fur bie Gittenlebre, boch mehr in popul als miffenfchaftlicher Sinficht, geleiftet murbe. Im nigften tonnte babel auf bie ftrenge Unterfuchung Bringpien gebacht merben, meil bad Reinmoralifch.

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Periobe. 823

verschiebenen Quellen, aus welchen die Morfcheiften gefloffen waren, und die Absonderung des Reinmoralischen hatte erwarten konnen. Es war daher ein Glud für die Menscheit und die Miffenschaft, daß der Rigsbrauch der papstichen Gewalt die Augen offnete und auf Menschenrechte aufmerksam machte, welche eine höhere Sanction hatten, als das Interesse der hierarchie. Es erhoden sich schon jest einzelne Stimmen, welche mit Freimuthigkeit und Widerspruch gegen den geistigen Despotismus, die Freiheit und Gleichheit des Rechts der einzelnen Menschen und das Recht des Staats fich gegen unerlaubte Angriffe zu schähen, reclamirten, und badurch der Rechtstheorie durch die Praxis zuvoreilten, und auf die nothwendige Absonderung des Juridischen und Mostalischen in der Sittenschre ausmertsam machten 419).

3mei Manner lebten noch in diefer Periode, welche eine Reformation ber Philosophie fur nothwendig hielten, und jum Theil ben Bersuch jur wirklichen Ausführung eines barauf abzweckenben Planes machten. Der Erfolg entsprach nicht ihren Absichten, well das Zeitalter für ben einen noch nicht reif, für den andern aber zu überteif mar. Darum verdienen beibe noch eine Ermähnung am Ende diefer Periode.

Moger

419) Bulaque Histor. Univ. Paris. T. III. p. 523. 527. 547. Der Rönig Philipp der Schöne etelätt fich für Souverain der weltlichen Macht, und beruft fich auf das Naturrecht. Nonne merito Deus teles tradicit in reprodum sensum, qui fus naturae et autiquum nituntur subvertere pro suae libidine voluntatie. — Hos enim natura et ratio, fus divinum en humanum pariter detestantur, ad illicita from lanare, et licita, imo necessaria cohibere.

ben Seffeln ber Beifteefreiheit vereitelt batten. 1214 in Comerfetfbire nabe bei Sichefter aus ein anfebnlichen Familie geboren. Dachbem er gu ben Brund gu feinen Studien gelegt, und bafelbi einige Proben bon ber Große feines Benies al begab er fich nach Paris, um fich in allen Chei Belehrfamfeit ju bervollfommnen, benn er flubiri etma blod Theologie ober bie Rechte, fondern umfa Studium ber Sprachen, ber Befchichte, bet I und befondere ber Dathematif mit bem größter In Paris erhielt er bie Burbe eines Doftors bei logie. Rurg bor feiner Abgeife, ober gleich be Untunft in Orford trat er in ben Franciscane wahricheinlich in ber Abficht, um mit aller Dr wiffenfchafelichen Studien obliegen, und an ihre bollfommnung ungeftort arbeiten ju fonnen. großer Beift batte frubzeitig bie Entbedung gemat bie Diffenfchaften ohne Musnahme, ungeachtet ber ber Schulen und Univerfitaten und ber großen Ung Ctubirenden, in einem traurigen Buftanbe fic b. baff Unwiffenheit und Scheinmiffen faft burchs berrichten, baf bie Methabe ju ftubiren eben fo baft fen, ale ber 3med, warum man Biffen flubiret, bermreflich, baff bie Bulfemittel ber !

### Scholaftifche Philofophie. Dritte Perlobe. 825

tonnte, bie etwas barin geleiftet und in bem Euclib über ben fünften Can bes erften Buches, Die fogenannte Efels. brude, binausgefommen maren. Richt weniger beemaift mar ble Chemie, und überhaupt die Maturmiffen. fcaft, bie aus Beobachtungen und Berfuchen gefchopft wird, und weil fie nicht auf leeren ober eingebilbeten Begriffen berubet, von wirtlichem Rugen ift. Gein Benie um. fafte gerabe biefe 3meige ber Biffenfchaft, welche bamais als ein größtentheils unbefanntes ganb ju betrachten maren, mit Blebe, und fant in fich felbft Rraft genug, aus fich feibft und aus ben Berten ber Alten fle in einer neuen Geftalt berguftellen. Bu bem Enbe mußte er fich eine grundliche Renntnig ber lateintichen, griechischen, bebraifden und arabifden Gprache berfchaffen; er ftubirte ble Berte bes Plato, Ariftoteles, Dippotrates, Salenus, Ptolemaus, Plinins, Colinus, Jofephus, ber Araber Alpharabius, Avicenna, Averroes, Albuma. jor, Algebr, Aboball und anderer, und bann ftellte er mit unermubetem Gifer Berfuche an, verfertigte fich bie baju geborigen Apparate und Wertzeuge. Wahrlich man muß erflaunen über ben Muth, Die Energie, ben anbaltenben Eifer und bas Genie, welches fich biefe neue Babn eroffnete, und auf berfelben fo große Eroberungen, mehrere Entbedungen und Erfinbungen mach. te, welche ber glangenben Epoche ber Maturmiffen. Schaften in ben fpatern Jahrhunderten juboreilten (als Schiefpulver, Luftichiff, Spiegel, Fernglafer, ber Betbefferung bee Ralendere, ber Goldmacherfunft, und mehrerer Lincturen gut Berlangerung bes menfchlichen Lebens nicht ju gebenten). Und mas murbe diefes Genie nicht haben ausrichten tonnen, wenn es nicht burch bie Orbendregeln, durch bie Unmiffenheit und ben Aberglauben gefeffelt gemefen mare, wenn es in Berbindung mit anbern guten Ropfen und unter ber freigebigen Unterflugung einer leberalen Regierung batte thatig fepn ton-



### 826 Ganftes Bauptflud. Deitter Abichnitt.

Er fanb bagegen nur wenige Freunde und Beforberer feiner 3been, unter welchen fich vorzüglich ber Gle fcof bon Bincoln rubmlich andjeichnete. Es ift abrigens fein Bunber, bag biefer außerorbentliche Dann, bet mit Recht ben ibm beigelegten Litel doutor mirabilis Der biente, nicht geng frei von Aberglauben und bem Sange noch bem Bunberbaren mar, benn für feinen unbegrang. ten Gifer, mit welchem er alle Raturfenutn ffe umfafte, mar ihm alles millfommen, mas ibm eine Ermeiterung ber Erfenntnig ober eine neue Ausficht berfprach. Dos Ungewöhnliche, Unbefannte, Gouberbore mußte gerabe einen borgüglichen Reig fur ibn baben 419 b), es mangelte ibm an Principien jur Unterfcheibung bes Dabren unb Balfden. Die Berfuche beflatigten vieles, mas bie gemeine Unmiffenheit verfpottet batte, und bie Gdriften, eus welchen er fchopfte, waren felbft mit Aberglauben und Bunberglauben angefüllt. Cera beller Berftanb und feln Forfdungegeift vertifgte inbeffen bie Couren bee Beitgeiftes bis auf wenige Ueberbleibfel, porgualich en ber Aftrologie und Alchemie. Es ift übrigens eine foone

Oace über den hohen Wetth der Petspective, einer Bisssenschaft, über welche, wie et sagt, vor 1267 kein Botwerag zu Orsord gehalten worden wat. Omnia universion seiri per perspectivam. Quoniam omnes actiones rerum fiunt secundum apecierum et virtutum multiplicationem ab agentidus husus mundi in materiae patientes; et leges hususmodi multiplicationum non sciuntur nisi a perspectiva, nec alibi sunt traditae adhuo, cum tamen non solum sint communes actioni in visum, sed in omnem sensum et in totam mundi muchinam et in coelestidus et in inspecioribus. Wood Histor. Univers. Oxoners. T. I p. 200. suhte diese Worte aus einem Manuscript des Baca de perspectivis au.

# Scholaflifche Philosophie, Dritte Periode. 827

fcone Geite in bem Charafter bee Baco, bag er nicht and Semirmfucht, noch aus Bitelfeit und Stoll, fonbern nur aus reinem Bemeingeifte und reinem Bohlwollen für bte Menfcheit, mit Aufopferung feiner Rube und feines eigenen Bortheils fich biefer Umfchaffung ber Raturmif. fenfchaft weihete. Beit entfernt bon aller Gebeimnif. framerei wollte er alle feine miffenfcafelichen Renneniffe als ein Gemeingut ber Menfcheit ju ihrer Beredlung und Berbefferung ibres Buftanbes mittbeilen, und er frengte feinen Erfindungegeift an , burch eine eigenthumliche Dethobe vermittelft qualptifcher Labellen in ber Beit eines halben Jahres bie Gumme beffen, mas er in zwanzig Jahren burch unermubeten Rleif auf bem Gebiete bes Biffens gewonnen batte, fabigen Junglingen ju lebren. Damit bing auch fein großer Plan einer ganglichen Reform in ber Urt ju ftubiren jufammen. Denn burch Die Liebe gur Raturmiffenfchaft bilbete er fich ein Goftem bon ben Biffenfchaften, welches bon bem gewohnlichen in bem Materiellen und Bermellen gang und gar abwich. Die Sittenlehre betrachtete er als ben Enbimed und als Die Bolltommenbeit aller menfclichen Ertennenig. Sittenlehre ift einerlei mir ber Theologie, bon welcher bie natueliche Religion bie Brunblage und bie offenbarte bas Gebaube fen, baber beibe mit einanber berbunben werben muffen. Die gefammte Philosophie bat ben 3med, Die Erfenntnig bes Schopfere vermittelft ber Befchopfe ju beforbern, und bie Pflichten ju lehren, welche wir Gott megen ber Burbe feiner Matur, megen bes Guten, bas er in ber Schopfung und Erhaltung bes Menfchen ertheilet, und megen ber Buficherung einer emigen Glude. feligfeit fouldig find, und fich auf Ehrfurcht bee Dergens und ein ben Regeln ber Berechtigfeit unb Bernunft angenehmes Berbalten begieben. Jebe theoretifche Bif. fenfchaft, welche in teiner Begiebung auf Die Gittenlehre und einen vernunftigen 3med ber Menfcheit ftebet, ift nuslos

# 1.8 Sunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

nuglos und feines Strebens wereb. Die Eufeur ber BB.ffenichaften, wie er fie ju feiner Brit fanb, entfprach nicht diefem Ibeal. Der Enclus ift unbollflanbig, die Biffenichaften, Die betrieben merben, find mangelhaft und mit Frethumern und unnugen Fragen angefullt. Die Urfache bavon ift Unwiffenheit in ben Sprachen, Reb. fer ber Ueberfegungen, Mangel an Rritit, ju große 26. bangigfeit von bem menfchlichen Unfeben, Die felabifche Burcht bor ben Meinungen, Die Jagb auf ben Schein bes Biffend, um bie Unmiffenheit ju berbergen. bat feine eichtige lieberfepungen von der Gibel und bon ben Werfen ber Bbilofophen. Die meiften Abfdriften ber Werfe bes Ariftoteles find unbrauchbat und ichablich burch bie Schuld unwiffender Ueberfeger und Erffdrer. Die Bernichtung berfeiben murbe ein mabrer Bortbeil gewefen fenn, inbem bad Stubiren in benfelben ein blofer Beitverluft, eine Berantaffung ju Brethumern und eine Bermehrung ber Unwiffenbeit ift. Co febr er aber auch ben Ariftoteles als Grund aller Biffenfchaften bochfchagget, fo mollte er boch nicht, bag man eine Meinung auch bee größten Denters ohne Brufung annehme, um fie, wo ihre Erfenntniffe und Begriffe mangelhaft gewefen, ju erganjen, und wo fie fich geiert baben, fie mit Befcheibenbelt berichtigen ju tonnen. Diefes ift bie Sauptidee ber Reformation, welche fich biefes fruchtbart Benie gu bewirfen borgefest hatte, welche er in feinem fogenonnten opus magnum, bas er in bem Jahre 1267 an ben Papft Clemens IV. fendete, ausführlich entwickelt hat. Die febe if es ju bebauern, baf Baco febr balb burch ben Deib und die Unwiffenheit feiner Debensbruder und Dbern gehindere murbe, mit aller Freihelt an feinen großen Entwurfen ju arbeiten, baf er in enge Bermahrung gebracht wurde, und feine gelehrten Arbeiten Reemanben als ben Dbern und ben Bapften borlegen durfte, bag felbft feine Libficht, fich burch jenes an den Papft Clemens, ber bie Wiften.

### Scholafiliche Philosophie. Dritte Periobe. 829

Biffenichaften fchagte, gerichtete Bert eine größere Breis beit ju berichaffen, bereitelt, und er noch enger nach bem Tobe beffelben eingespeert murbe, movon mabrichein-Ilch die Echebung des Dieconymus be Mecoli, ber vorber Beneral ber Francisfaner mar, auf ben papfilicen Stubl bie Urfache ift. Dur in ben letten Sagen feines Lebens erhielt er ben Genug feiner vollen Breibeit wieber, wie aus einigen Dachrichten zu erhellen fcheint, bagegen ibn Unbere in bem Gefangnif fterben laffen. Er ftarb im Jaht 1292 oder 1294. Geine Schriften, Die fich über alle Theile ber Biffenfchaften erftreden, felbft Grammatit, Logit, Detaphpfit, und bie Erflarung ber Gentenjen bes lombarben nicht ausgenommen, baben lange Beit unbenust in fchmabliger Bergeffenbeit in ben Bibliothefen liegen muffen. Rur ein ffeiner Theil berfelben, nehm-Itch fein opus majus, fein Brief de secretis naturas et artis operibus, fein speculum alchimine, unb feine Abhanolung de retardandis senectutis accidentibus, ift bieber burch ben Drud befannt gemacht mor-Urbrigens maren in Bacos Buftapfen febr menige getreten, Die aber boch nicht feinen Geift ju bem Ctublum ber Matur mitbrachten. Der Bunberglaube, Beifterfeberei und Berbindungen mit Geiftern fcheinen nach feinem Tode noch mehr überband genommen ju baben 420).

Der zweite Reformator Naymund Entlus hatte mit bem Baco wenig gemein, außer den hang zur Alchemie, und ben großen Enthusiasmus fur bie Biffenschaften, ber aber aus einer andern Quelle tam, und auf einen andern Zweck ging. Was bei Baco die rastloseste, bon Bernunft geleitete Thatigfeit fur das Bohl der Biffenschaften und der Menschheit zu wirten frebte, bas wollte hier ber burch schwarmerische Phantasie in Bewegung gesetze Enthusiasmus ohne Mube und Arbeit für

# 830 Funftes Dauptftud. Dritter Abichnite

bie Ausbreitung bes Chriftenthums und bie Betehrung ber Mabommebaner thun. Er mar 1234 auf ber Infel Majorta geboren, mobin fein Bater aus edlem Gefchlechte mit bes Ronigs Jacob bon Arragonien Rriegebeere gefommen mar. In feiner Jugend rif ihn feine Stunlich. feit in ben Strubel des Bergnugene fort, bie ibn eine feiner Geliebten burch ben Unblid einer bom Rrebfe burchfreffenen Bruft auf einmal jur Befinnung und jum Entichluß einer gauglichen Umanberung feines Lebens. wandels brachte. Er ging in eine Eindbe, um burch Reue und Schmerg. Bebete und Rafteiungen, Berubis gung feines Gewiffens ju finben. In biefem Buftanbe einer gereigten Phantafle, bie bon Ratur nur ju leicht Reuer fing, erhielt er Diffonen. Jefus am Rreuge ftellte fich feinem Blide bar, und ermabnte ibn fanft jur Befferung und Rachfolge. Best murbe er ein religiofer Comarmer, gab alle feine fonftigen 3mede unb Entwurfe auf, theilte fein Bermogen unter bie Armen aus, unb hielt fich fur berufen die driftliche Religion unter ben Mahommebanern und Beiden auszubreiten. Aber wie follte er biefes anfangen, ba er icon brengig Jahr alt, und ohne alle Bilbung und Stubien, ober wenn bas auch nicht ber gall mar, boch nicht welt gefommen mar, und in Berftreuungen bas Deifte wieder bergeffen batte. legte fich eifrig auf Die Grammatit, fernte von einem Gcla. ben bas Arabifche, und fuhr befonders eifrig in feinem Bebet um Erleuchtung fort. Und ba murde ibm, wie man fagt, bom Simmel Die große Runft gefchentt, tooburch ce ohne fonberliche Dube und Anftrengung im Ctubiren alles Mothige leicht lernen und anmenden, bas, mas er febnlichft munichte, fein großes Befehrungegefchaft, und mas er fonft wollte, ausführen tonnte 421).

(Madrit. 1788.) Tom. II. p. 123. Sed illiteratus home

Scholaftifche Philosophie. Delete Periode.

Bie es aber auch mit bem Urfprunge biefer groffen Erfindung fteben mag, fo ift boch fo viel gewiß, baf er auch nicht naturliche Mittel verfchmabete, fich jur Mus. führung feines Bianes gefchidt ju machen. Er begab fich balb barauf (gegen 1275) nach Paris, benugte ben Unterricht bes Englanbers Thomas, fo wie er ibm auch wieber feine Runft mittheilte 442). Er ging barauf nach Rom, um ben Papft jur Unterflugung feines Plans bet Deibenbefehrung und jur Unlegung von Inflituten jur Briernung ber arabifchen Oprache ju bewegen; ba et aber bafelbft fo wenig als an anbern Sofen fonberliches Bebde fant, fo machte er fich felbft auf, fein Borbaben auszuführen; er unterhabm tine Reife burch einen Theil bon Aften und Afrita, obne Erfolg. In Tunis gerieth er burch feinen Eifer im Disputiren mit einem Garatenen in Lebensgefahr, moraus er auf die Surbitte eines Urabifchen Beiftlichen taum gerettet murbe, nachbem er batte

home nil minus poterat quam religionis causam lite rarum praesidio et armis propugnare. Cujus impotentiae sibi conscius, precibus Deum assiduis in quodam eremitorio Majoricensis insulae, ut mentis ejus tenebras infusionis diviose radiis ad exsequendum rite opus illuminare dignaretur, urgere ac deprecari non desinens; antiquo etiam ardentius de-hellandi mahometicam sectam, quo tota flagravit via, desiderium animitus concepit; et ut fama est, singulare quoddam instrumentum id opus et pium quodeunque sliud ejusdem generis promovendi coelitus accepit arte sibi monfirata breviter et sine disciplinarum acri et obstinata contentione addiscendi necessaria omnia atque its ex tempore utendi : quo doctissimus quisque post exantlatos quem plurium sonorum labores aegre vez pervenit, quibus utique rem execqui atque prissimo voto suo defungi posset ipse, et ut alu defungerentur, procuiare.

422) Boulay H. Univ. Paris. T. IlL p. 421.



# 832 Bunftes Dauptflud. Dritter Mbichnitt.

verfprechen muffen, nie wieber Ufrita ju betreten. Et ging wieder nach Reapel jurud, und bewarb fich ju Rom, Genua, Majorfa wiederum eben fo vergeblich um Unterflugung. Geit bem Unfange bes vierzebuten Jahrhunberte mar er mleber ju Parie. Da ihm ber eine Plan nicht gelungen mar, fo befchaftigte ibn, wie es fceint, ber greite, burch feine große Runft eine Reformation in bem Gebiete ber Biffenfchaften ju bemirten, befto angelegentlicher. Denn in ben Jahren 1298-1311 gab er eine große Menge bon Schriften beraus, Die fich auf jene Runft, auf Philofophie und Theologie bezieben, und er lief es an nichts fehlen, feiner neuen Runft Gingang und öffentliche Auctoritat ju berichaffen. Beugniffe ber Parifer Facultat ber Runfte und bes Ranglers, baf feine Schriften rechtglaubig, gut und nuglich fenen, Empfeb. lungefcreiben von Ronigen benütte er baju 423). Lerweile

443) Geinen Commentar über bie Centengen ichrieb er ju Paris 1298. In bemfelben Jahre erichlen bafelbft feine Philosophia amoris. Die Tubula generalis ad omnes scientias applicabilie ift ben 15 Gept, 1492 in bem hafen ju Tunis angefangen, und 1193 ju Drapel geenbiget. Die Are brevie ift gefdrieben 1307. Die Are generalis ultime angefangen ju Bien 1305, geenbie get ju Difa 1305. Das Bud de usceneu et desceneu intellectus ju Mentpellier 1304. Die Logica nova ju Beneve 1303. Liber de anima rationale 1804 In Rem. Liber de principiis philosophiae ju Majorta 1300. Liber lamentationis duodecim principiorum philosophise contra Averroistes ju Paris 1310. Liber contradictionis inter Raymundum et Averroistam de centum syllogismis circa mysterium Trinitatis ju Paris 1310. Liber de forma Dei ober Parva are pro cognoscendo Deum 1311. Liber de effi-ciente et elfectu ju Paris im Monat Mary 1312. Liber de virtute etc. veniali et mortali ju Majorta 1319. Liber de substantia et accidente, in que probatur Trinicas 1313 und Liber de civitate mundi 1314

### Scholaftifche Philosophie. Dritte Periode. 833

lerwelle that er auch einige Reifen nach Affen und nach Africa, wo er burch Bermitelung Genuefischer Raufleute wieber aus einem harten Gefängniffe befreiet wurbe. Dicht gludlicher war fein britter Versuch, auf welchem er ben grausamsten Righanblungen ebenfalls durch Raufleute von Senua mit genauer Roth entriffen wurbe, und an ben Folgen berfelben auf ber Ueberfahrt nach Spanien im J. 1315 starb. Mach seinem Tobe wurbe er als ein heiliger und Martyrer verehret, obgleich auf ber anbern Seite das Inquisitionsgericht hundert fegerische Säge aus seinen Schriften auszog und verdammte.

Die Ilterarifche Thatigfeit des Mannes erregt in Rudflicht auf die Menge feiner Schriften und in Rud-ficht auf den Umfang der Gegenstände, worüber er schrieb, Erstaunen Antonius führet in seiner Spanischen Bibliothet gegen vierhundert Schriften des mannigfaltigsten Inhalts über die Theologie, Philosophie, Jurisprudenz, Medicin, Politit u. f. w. an. Diese schriftellerische Fruchtbarkeit wird aber begreiflich, wenn man bedenft, daß eine Menge von fleinen Schriftchen, Flugblätter, ben größten Theil ausmachen, daß er eine und dieselbe Schrift mehrmals in veränderter Gestalt, in einer andern Sprache herausgab; daß er ein lebhafter

beibe ju Meffina. (Antonii Bibliotheca Hisp. T.IL) Im Jahr 1309 stellte ber Officialis curies ju Paris ein von 40 Magistern unterschriebenes gunftiges Zeugniß sur die Kunft des Lulus auf sein Begehren aus; 1310 erschien ein Empfehlungsbrief des Königs von Frankreich Philipp; 1311 ein Zeugniß des Kanziers der Universsität, daß er in den Schriften dieses Mannes nichts Anstößiges gegen die guten Sitten, gegen den rechten Glauben, sondern vielmehr einen großen Eiser sur die christliche Religion gesunden habe. d'Argontré Collectio judiciorum de novis erroridus. T. I. p. 246.

Tennem. Beid. b. Bbitof. VIII. Th.

# 334 Bunftes Sauptflud. Dritter Abfchnitt.

lebhafter fcmarmerifcher Ropf mar, ber mit Leichtigfelt über alle Dinge fcmagen tonnte, ohne aber bie Oberflacht einzubringen. Schmarmerel und ichale Spibfinbigfeit verbanden fich in biefem ercentrifden Ropfe auf eine fonberbare Beife. Geine große Runft, bon ber er fo viel Rubmens und Aufbebens machte, Die er als eine Biffenfchaft ber Biffenfchaften, als eine allgemeine Runft, alle Bahrheiten ju erfinden und ju beweifen, betrachtete, mar nichte weiter, ale ein miglungener Berfuch, alle philosophische Brobleme auf eine fleine befimmte Angabl bon Begriffen und Grundfagen gurud gu führen, und ihre Muflofung fo leicht ju machen, bag fie Beber bon mittelmäffigem Detftanbe ohne große Dube bes Auffuchens auf eine beinahe mechanifche Beife finden tonne, ein Berfuch einer auf bas Einfache gegrundeten Combinationelehre und Erfindungefunft, beren 3bee für ben erften Unblid febr fcmeichelhaft ift megen ber grofen Bortheile, Die fle berfpricht, beren Ausführung aber unendlichen Schwierigfeiten unterliegt. letten nun batte Lulus gewiß am allerwenigffen gebacht, ba man aus dem gangen Inhalte und ber form feiner Univerfaltunft fiebet, bag es eine oberflächliche 3bee mar, wie fie fich einem lebhaften, phantaffereichen, auf gottliche Offenbarungen und Gingebungen ftolgen, und nach Rubm burftenben Ropfe fich barbleten tonnte, Die ju nichts witter führen fongte, ale ju einem Borras the von inhalteleeren Worten und Formeln, bon tavtologifchen, nichts fagenben Gagen, und beren 3med nichte anbere mar, ale ben Berftanbesgebrauch auf eis nen blogen Dechanismus ju grunben, ber ber Phantaffe einen großen und freien Spielraum gu allerlet Combina. eionen gab, aber ble freie und boch gefestich fich bemegenbe Geiftesfraft labmte 424). Die Sauptfache in fei-

424) In einer an ben Ronig von Frankreich Phillipp ger richteten

# Scholaftifche Philosophie. Dritte Perlobe. 835

mer großen Runft mar bas Alphabet unb gemiffe Rreife. bewegliche und unbewegliche; jenes enthielt ben Ctoff. biefe gaben bie miglichen Combinationen ber Begriffe an : baju tamen noch befondere Regeln bon bem Gebrauche berfelben. Er batte neun Suchftaben, BCDEFG HIK, gemable, um neun Claffen bon Dingen ju beteidnen. Die erfte Claffe enthalt neun abfolute Brable cate: Bute. Broge, Emigfeit ober Dauer, Dacht, Beidheit, Wille, Tugenb, Babrheit, herrlichfeit; Die zweite neun relative Prabicate: Berfchiedenheit, Einbelligfeit, Entgegenfegung, Anfang, Mitte, Enbe, Brd-Berfenn, Gleichfenn, Dleinerfenn. Diefe abfoluten unb relativen Pravicate nennt er auch ble allgemeinften Principe, weil fie Alles unter fich begreifen. Die beitte Claffe enthalt neun, ober, weil bie neunte boppelt ift, jebn Fragen, namlich: ob? mas? movon? marum? wie groß? bon welcher Befchaffenbeit? wann? wo? wie und womit? Die Fragen nennt er auch Regeln, j. B. bie neunte regula modalitatis und instrumentalitatis. Die plerte Claffe begreift bie neun allgemeinften Gubjettes Bott, Engel, himmel, Menfch, Imaginati-vum, Censitivum, Vegetativum, Elementati-Das Elementativum vum. Instrumentativum. ift basjenige, mas fubftanglelles Genn, bas Instru-Gag a

tichteten Schrift vom J. 1310; liber lamontationis duodocim principiorum philosophiae contra Averroistas, führt Lullus die Philosophiae contra Averroistas, führt Lullus die Philosophie in Begleitung threr zwölf Principien (Raterie, Form, Generation u. f. w.), mit großen Rlagen über die damalige Philosophie, ein, und läßt ihr ein Bittschreiben um Aufrechte haltung und Berbesserung burch ihren Liebling, nämlich ben Berfasser der Schrift selbst, bei dem Konig einreischen. Dier blide offenbar der Stoll des Schwarmers und der Eifer des Mitisonars, der nicht leiden tonnte, daß der angesehenste Philosoph der Araber in einem sole den Ansehen unter den Christen stand, hervor.



# 236 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

mentativum, mas in einem Andern als feinem Sauptfubjecte fein Cepn bat, welches unter neun naturlichen and neun moralifchen Beglebungen betrachtet werden tann. Die neun naturlichen Beglebungen ober bie neun Pradicamente bes Accibens find : Quantitas, Qualitas, Relatio, Actio, Passio, Habitus, Situs, Tempus, Locus. Die neun moralifden Beziehungen finb eben fo viele Lugenben und entgegenftebenbe Lafter : Gerechtigfeit, Rlugheit, Capferfeit, Magigfeit, Glaube, Doffnung, Liebe, Gebuld, Frommigfeit; Reib, Born, Unbeftanbigfeit, Luge, Geig, Befrafigfeit, Gowelgerei, hochmuth, Acedia. Die bier Rreife mit mehreren in benfelben eingezeichneren Dreieden und mehreren ab. gefonberten Rammern oder Cellen geben nun die Combinationen jener Begriffe, j. B. Bonitas est magna, durans, potens, scibilis, virtuosa, vera, gloriosa, differens, concordans, contrarians, principians, medians, finiens, majorificans, conequans, minorificans; Magnitudo est bona, Duratio est bona etc., unb was bergleichen nichts fogende barbarifch flingenbe Gabe mehr find. Der Leerheit und Unbestimmtheit, welche in Diefen logifchen Combinationen bandgreiflich ift, fuchte er burch einen befonberen Theil feiner Runft, welcher bon ben Definitionen banbelte, abgubelfen. Aber bier betrieth fich ber Mangel au philosophifchem Geifte und an Einficht in bas, woran es jenem Beitalter borguglich feblte, nur noch mehr, Indem er lauter Girfelbefinitionen gab, j. B. bie Einheit ift badjenige, mas Alles vereint, und ba fle fich auf Alles anwenden laft, fo tann fle Alles werben; fle wirb gut burch bie Gute, groß burch bie Brofe, fo wie umgefehrt bie Gute eine wirb burch bie Die Quantitat ift ein Ding, woburch ein anberes Ding ein Quantum, Die Qualitat ein Ding, woburch ein anbered Ding ein Qualo ift. Die Dauer ift badjenige, moburch bie Gute, Grofe u. f. m. bauert.

### Scholaflifde Philosophie. Dritte Periode. 837

Ein Individuum ift badjenige, was bom Gefchlechte welter entfernt ift, ale ein anderes Ding. Die Einfachheit ift basjenige, was von ber Zusammensepung weiter ent-

fernt ift, als ein anbered Ding.

So inhaltsleer indessen diese Sage find, so mochte ihnen boch ber phantastereiche, in den Schwärmereien der Rabbala nicht ganz unbefannte Kopf des Lukus einen für ihn und sein auf das Unendliche gehende Streben, inhaltsschweren Sinn geben. Daß er mit der Rabbala befannt worden, ist bet einem Manne, der mit Juden und Arabern so dielsätigen Berkebe hatte, und ihre Schriften las, so natürlich, daß man es mit allem Jug dermuthen könnte, wenn nicht selbst einige seiner Schriften darauf sührten, j. B. de descensu et ascensu intellectus, ars brevis de auditu cabalistico, sivo ad omnes scientias introductorio. Aus seinem Commentar über des kombards Sentenzen erhellet auch dassselbs Fectum, daß er sich Gott und Welt, die natura paturans und naturata als Eins vorgestellt 425).

Go

415) Bir fuhren bier einige Cage an, welche jugleich eine Probe von der Manier abgeben, wie er feine Runft auf theologische Begenftante anmenbete. Dous habet multes essentias. In divinis essentia non est otioen, sed essentiat, et natura naturificat, et bonitas bonificat, et infinitat infinitat, et aeternitas aeternitat. Sicut leo se habet ad leonificandum et homo ad homificandum, sie et multo plus divina natura so habet ad naturificandum, et divinitas ad divinandum. Sicut divina natura requirit agere intrinsece, scrlicet naturare, sie sua bonites requirit bonificare, magnitudo magnificare, aeternitas aeternificare, et sie de aliis, oum sint oum ipse natura unum numero. Quie non est altera seternitas nisi Dei. oportet quod substantia an habeat ut suppositum asternaus, ut de se ipsa producat astetnum bonum. (in libr. sentent. I. q. a. de philosophia amoris, liber contemplationum.)



# 838 Sunftes Sauptfiud. Dritter Abichnitt.

So werthlos inbeffen biefe Philosophie bes Lulus an fich ift, und so menig bie Reformation berfelben, bie er vorhatte, bem hauptgebrechen der Zeitphilosophie abjubelfen im Stande war, so hatte fie boch eine gute Seite, daß fie namlich das Theoretische nicht ausschließlich, sondern auch das Prattische umfaßte, und wenn auch nicht in die Peincipien der Sittenlehre auf wiffenschaftlichem Wege eindrang, doch durch emige helle Gedanfen, welche ein reiner Enthussamus für das Gute tingegeben hatte, das Nachbenken darauf hatte lenken können, wenn nicht gerade dieselben in einem Zeitalter, wo das Philosophiren über die Sittlichkeit eine falsche Richtung genommen hatte, und der Schein von Schwärmerei auch echte sittliche Urtheile verbächtig machte, unter die Repereien des Lulus ware gegählt worden 426).

426) Man fehr d'Argentré Collectio judiciorum de novie erroribus. T. I. p 248. Unter ben hundert Leherifden Gaben bes Lullus tommen auch folgenbe poc. Quod homo potest venire ad salvationem per virtutes morales. Quod homo peccat et est Deo inobediens, si non facit bonum, quod intelligit, quod quidem potest facere, licet illud bonum fa-cere non sit si mandatum. Quod qui non facit id bonum. quod potest facere, non videtur Deum multum diligere. Quod homo debet amare Deum, quia bonus est, non autem propter ullam rem, quam sibi donet, neo propter indulgere suum peccatum, nec propter hoc, quod ipse non sit damnatus. Et qui sie voluerit orare, sentiet se tam altum per suum amare et per suum intelligere et memorari, quod non poterit altius escendere. Quod illi, qui ament Deum propter hoo, ut det eis gloriam coeleatem vel bona temporalia, et timent Deum propter boo, ut non det eie poenam infernalem vel labores temporales, faciunt de prima intentione secuadam, et de secunda primam. Et corum intentio est perveres et fales et contra Dei intentionem.

# Scholaflifche Philosophie. Dritte Periode. 839

Die Unbanger bee Lullus, welche Lulliften genannt murben, pftangten mehr feine eigenthumlichen Religionsfage, als feine philosophischen, fort, und maren nichts anders, ale Religiousichmarmer, Die eine unmittelbare Geleuch. tung bes Stiftere behaupteten, und glaubten, bag nur burd eine abnliche Erleuchtung ber mabre Ginn beffelben gefaßt werben fonnte. Ueberaft fichet man aber unter bem Unfraute gutes Samenforn fproffen. Borgaglich mertwarbig ift in diefer Sinfict ber berabmte Mrgt Arnoldus de Villa nova, ber ein großer Charlatan in ber Medicin war, bie Mebicin mit fcolaftifchen Formeln aufftugle, ben Glauben an bie Bolomacherfunft verbreitete, über bie Religion aber viele gefunde Urtheile batte. Ueberhaupt jeigt fich in Diefen Beiten eine merfliche Berbreitung bes Aberglaubene und ber Comarmerei aller Mrt, baber 1290 ju Paris eine große Unjabl folcher Schriften berboten murbe 427).

427) d'Argentre Collectio. T. I. p. 253, 265, seq. 567, 368



# 340 Bunftes Sauptflud. Deitter Abichnitt.

# Bierte Periobe.

Bon bem zweiten Drittel des vierzehnten Jahrhunderts an bis gegen bas fechszehnte Jahrhundert.

Rampf ber Mominalisten und Realisten mit siegreichem Uebergewicht ber Ersten.

Occam, Peter v. Hilly, Raymund v. Gebunde.

Einige treffliche Denter, welche in ber vorhergebenben Berlobe unter ber Menge bon Ropfen, bie nur auf bet breiten Deerftrafe ju geben bermogen, auftraten, elnige fubne Ideen, bie fich unter bem Saufen ber gewohnlichen herbordrangten, Die bier und ba feimenben Gebanten bon nothwendigen Reformationen, der Duth, mit meldem veraltete Borftellungeweifen, Ginrichtungen, Gtatuten (wie 4. B. Die Drbendgelubbe, Die unbefchrantte papfiliche Bewalt, mehrere Ritus bes Ratholicismus) beftritten und bermorfen murben, felbft bie mpftifchen, fcmarmerifchen und aberglaubifden Borftellungen, melche bier und ba bervorfproften, beweifen, bag bie Be-Schäftigungen auf bem burren Belbe ber Dialettit unb ber fpeculatiben Religionsphilofophie boch nicht gang fruchtios fur bie Cultur ber Bernunft gemefen maren, und baf bie Dacht ber Autoritat, bee herfammene, ber Billfur, die innere Energie bes menfchlichen Geiftes gwar aufhalten, aber boch nicht abermaltigen, eine falfche Michtung bes Berftanbes boch nicht bas Streben nach bem richtigen ABege gang gernichten fann.

#### Scholaftifche Philosophie. Wierte Periobe. 841

Co weit mar man gefommen, bag man einfah, ble Religionsphilosophie bedurfe ju ihrer Saltung und Refligfeit gemiffce Bernunftpeineipien, und man mar bemubt gewefen, auf diefen ein Gebaube bon naturlicher Dogmatit aufzubauen, welches ber notuelichen Dogmatit jum Bunbament biente. Die Bernunft batte gifo neben bem Supernaturalismud einen Boben gewonnen. Mur feblee es noch an Ginbelligtett in ben Refultaten, moburch ble Gemiffeit ber Principien felbft mantenb murbe. Es fonnte nicht fehlen, bag felbft bet Beg, auf bem man gu ben Resuitaten und Grundfaben gefommen mar, julest 3meifel erregte, ob ed ber richtige fen, und, ba man bidber immer vorausgefest batte, bag bie Begriffe als Begriffe objectibe Realitat baben, fo mußte man enblich auch einmal ben Bebanten faffen, ob biefes auch mabr fen, und mit ber Entflehungsart ber Begriffe übereinftimme. Diefer 3meifel führte gulett auf Das Refultat, bag bie Begriffe, obgleich Erzeugniffe ber Objecte, auf welche fie fich baber beziehen, boch nichte bon bem realen Befen ber Dinge felbft enthalten.

fellte, ber Partei ber Rominaliften Gewicht und Anfeben gab, und ben alten Streit zwischen blefen und ben Realisten wieder erneuerte. Er wurde von nun an mit großerer Dige und Erbitterung als je geführt. Die ftreitenben Parteien gebrauchten nicht nur Gewaltthätigfeiten, sondern riefen auch den Bannftrahl der hierarchie und ben weltlichen Arm zu hulfe. Mehr als einmal wurden die Rominalisten verfolgt; aber gleichwohl breitete sich diese Partei immer weiter aus, und erhielt nicht nur zu Paris, sondern auch auf mehreren deutschen Universitäten das Uebergewicht. Der Strelt mit den Realisten bauerte aber eine lange Zeit sort, weil beide Parteien nicht tief genug in die Grunde desselben eindrangen, welche

# 842 Sunftes Sauptflud. Deitter Mbfchnict.

welche in eine vollständige Zergliederung bes Erfenntniftvermögens eingriffen, und wurde nie jur philosophifchen Entscheidung gebracht, weil unterdeffen biefe Art
ju philosophiren durch andere verdrängt murbe, und
wenigstens nach ber Reformation in ben protestantischen Ländern die Partei der Realisten ganglich verstummte. Doch ebe wie die Schickfale der Nominalisten felbst erjählen, muffen wir von dem zweiten Stifter und den
vornehmsten Anbangern deffelben handeln.

Bilbelm Decam, beffen Beburtejahr nicht beftimmt angegeben werben fann, batte feinen Bunamen bon feinem Beburtsorte Decam in ber Graffchaft Surren in England. Er bilbete fic burch ben Unterricht bes Dune Gcotus ju einem fubtilen, felbfibentenben Ropfe, ber ben Duth batte, in bielen Studen bie gewohnliche Strafe ju verlaffen, und bie Rechte ber Dernunft ju berthelbigen. Gleich feinem Bebrer trat er, man weiß nicht mann, in ben Franciscanerorben, febrte feit bem Unfange oes vierzehnten Jahrhunberes die Theologle ju Paris, nahm an bem Streite bes Ronige Dbilipp mit ben Bapften bielen Untheil, beftritt als Propincial ber Minoriten in England auf einem allgemeinen Convente bes Drbens ju Perugia 1322, auch auf ber Universitat ju Bologna, Diefelben Unmagungen offentlich mit großem Duthe und flegreicher Rraft. Bannftrabl bes Papfis Johannes XXII. udthigte ibn jum Stillichweigen, und ju feiner Sicherheit mußte er in Rranfreich feit 1328 einen berborgenen Bufuchteort fuchen. Bei ben 3miftigfeiten beffeiben Papftes mit bem Raifer Lubmig aus Batern erhob er wieber feine Stimme laut, behauptete, baf ber Raifer in bem Weltlichen bem Papft feinesmeges untermurfig, fondern nur Bott allein Rechenschaft ichulbig, bag bagegen bie geiftliche Bewalt bee Papftes burch bie Rirche und Concilien befchrantt

#### Scholaftifche Philofophie. Blerte Periode. 843

fep. Bu feiner Giderbeit, ba ber Rirdenbann gegen ibn erneuert worben, begab er fich 1330 ju bem Ralfer Lubmig. beffen Cous er fich mit folgenden Borten ausgebeten baben foll: Tu me defendas gladio, ego te defendam calamo. Er wurde bon ibm, wie man leicht benten fann, febr gutig aufgenommen, unb ju bielen gebeimen Berathichlagungen gejogen. Er ffarb 1347 ju Munchen. Wabbing allein behauptet, er fen erft 1350 ju Capua, nachbem er feinen Ungeborfam gegen ben Bapit bereuet, und bon bemfelben wieber in bie Rirchengemeinfchaft aufgenommen worben, geftorben. Mußer femen Strettichriften gegen ben Papft, beren Werth nicht nach unfern, fondern nach fenen Bei'in beurtheilt werden muß, gab er einige Commentare über Ariftoteles Schriften, über bee Combards Gentengen, ein Quoblibet, eine Logit voll fubtiler Spitfindigleit, ein Compenbium ber Theologie, und eine Schrift de ingressu scientiarum beraus, von benen bie meiften felten finb. Geine bigleftische Kertigfeit, feine Gemanbtbeit im Die. putiren, und fein tubner Beift, fich eine neue Babn gur Beftreitung bee Realismus ju ebnen, erwarben ibm unter feinen gablreichen Anbangern bie Ehrennamen eines Doctor singularis und invincibilis und sines venerabilis inceptor.

Seine gedfere Strenge und Genauigfeit im Denten, ber Scharffinn, womit er die Schluffe nach ihrer
logischen Bunbigfeit in Rudficht auf Form und Materie
prufte, und baber auch die jur Bezeichnung ber Gebanfen gebrauchten Worte nach ihrem Ginn und nach dem
Svrachgebrauch untersuchte, sein Muth, fich freier bon
ben Feffeln ber Autorität zu erhalten, seinen Verstand
nicht sogleich sebem Ausspruche bes Aristoteles ober eines
Siechenvaters sclavisch zu unterwerfen, sonbern vorher
zu prufen, was man eigentlich habe sagen wollen, unb

### 842 Fünftes Sauptflud. Dritter Abichnia.

welche in eine vollftanbige Zergliederung bes Erfenntnifivermögens eingeiffen, und wurde nie jur philosophifchen Entscheidung gebracht, weil unterbeffen biese Art
ju philosophiren burch andere verbrangt murbe, und wenigsteus nach der Reformation in den protestantischen Landern die Partel der Realisten ganglich verstummte. Doch ehe wir die Schickfale der Rominalisten selbft erjahlen, muffen wir von dem zweiten Stifter und den vornehmsten Anhangern deffelben handeln.

Bilbelm Decam, beffen Beburtejahr nicht beflimmt angegeben merben fann, batte feinen Bunamen bon feinem Geburteorte Decam in ber Graffchaft Gutren in England. Er bilbete fich burch ben Unterricht bes Dune Scotus ju einem fubtilen, felbftbentenben Ropfe, ber ben Duth batte, in bielen Studen bie gewohnliche Strafe ju verlaffen, und bie Rechte ber Bee-Gleich feldem gebrer trat er, nunft ju berthelbigen. man weiß nicht mann, in ben Grancifcanerorben, lebete feit bem Unfange Des vierzehnten Jahrhunderes bie Sbeologie ju Paris, nahm an bem Streite bes Ronigs Dbilipp mit ben Papften vielen Untheil, beftelet als Provincial ber Minoriten in England auf einem allgemeinen Conbente bes Debens ju Perugla 1322, auch auf bet Univerfiedt ju Bologna, biefelben Unmagungen offent. lich mit großem Muthe und flegreicher Rraft. Bonnftrahl bes Papfts Johannes XXII. nothigte ibn jum Stillfcmelgen, und ju feiner Gicherheit mußte er in Kranfreich feit 1328 einen berborgenen Buffuctsort fuchen. Bei ben 3miftigfeiten beffelben Papftee mit bem Raifer Lubmig aus Baiern erhob er wieber feine Stimme laut, behauptete, baf ber Raifer in bem Weltlichen bem Papft feinesmeges untermurfig, fondern nur Gott allein Dechenschaft ichulbig, bag bagegen bie geiftliche Bewalt bes Papftes burch bie Rirche und Concilien beschrante

fep.

# Scholaflifche Philofophie. Wierte Periode. 843

fen. Bu feiner Gicherheit, ba ber Rirchenbann gegen ion erneuert morben , begab er fich 1330 ju bem Raifer Lubmig. beffen Cous er fic mit folgenben Borten audgebeten baben fost: Tu me defendas gladio, ego te defendam calamo. Er murbe von ibm, wie man leicht benten tann, febr gutig aufgenommen, unb ju vielen gebeimen Berathichlagungen gejogen. Er flarb 1347 ju Dunchen. Wabbing allein behauptet, er fen erft 1350 ju Capua, nachbem er feinen Ungeborfam gegen ben Bapft bereuet, und bon bemfelben mieber in bie Rirchengemeinschaft aufgenommen worben, gefforben. Muger femen Streitfdriften gegen ben Bapft, beren Wereb nicht nach unfern, fonbern nach jenen Beiren beurtheilt toerben muß, gab er einige Commentare über Urifioteles Schriften, über bes fombarbe Gentengen, ein Quoblibet, eine Loget voll fubtilet Spitfindigfeit, ein Compenbium ber Theologie, und eine Schrift de ingressu scientiarum beraus, von benen bie meiften felten finb. Seine bialeftifche Bertigteit , feine Gewandtheit im Dieputiren, und fein fubner Beift, fich eine neue Bahn gur Beftreitung bes Realismus ju ebnen, ermarben ihm unter feinen jablreichen Unbangern bie Ehrennamen eines Doctor singularis und invincibilis und eines venerabilis inceptor.

Seine größere Strenge und Genauigfeit im Denfen, ber Scharffinn, womit er die Schluffe nach ihrer
logischen Bunbigfeit in Rudficht auf Form und Materie
prufte, und baber auch die jur Bezeichnung der Gedanfen gebrauchten Worte nach ihrem Sinn und nach dem
Sprachgebrauch untersuchte, fein Muth, fich freier von
ben Beffeln der Autorität zu erhalten, seinen Berstand
nicht fogleich sedem Ausspruche bes Aristoteles ober eines
Kirchenvaters sclavisch zu unterwerfen, sondern vorber
zu prufen, was man eigentlich habe sagen wollen, und

Begeiffe und ihrer Bezlehung auf Dbj bie weitere Untersuchung bes Erfennt jur Aufdedung bes Scheins, welche bogmatischen Gagen, besonbers in bi bullet hatte. Diefes find bie beiden in feiner Philosophie, seine Theorie be bie baraus entspringenden Folgerunge sophische Gegenstände, besonbers in be logie.

Decam gehet in ber Theotie nicht von ber Refferion und Analpfe aus, um burch biefelbe auf bie Grun Getennend und auf Grundfage a prior ber Frage, mad und in wie fern fur Gubject biefes Ertenntnigvermögens gelangen, fondern von ber Wiberlegu

9) Rachbem Oceam in bem Prologiu rum, qu. 1. (Ausgabe 1585) bie 2 für die Behauptung, bag ber Bi flantiche und auch blos bentbare Ge ertenne, angeführt bat, so fahre Itsi dicatur, quod alibi ponat

# Scholaflifde Philofophle. Bleete Perlobe. 845

welcher eine jenem allgemeinen und wichtigften Probleme untergeordnete Frage, Die Realitat ber allgemeinen Begriffe, ju einfeitig und ju frub beantwortet batte. zeigt durch die Unmenbung ber logifchen Brundfate, baf ber Realismus falfc, aber ohne baburch überzeugend barjuthun, baf bie entgegengefeste Theorie, Die er für mabr balt, bie einzig mabre fen. Er ift gufrieben, baf ffe bon ben Schwierigfeiten, Ungereimtheiten und Biberfpruchen frei ift, welche bie entgegengefeste bruden, baf fle mit einem Borte logifch gerecht ift, ohne baran ju benten, bag es auger ben Befegen bes Dentens noch Brunbfage ber Erfenntnif geben muß, wenn nur irgenb fefte und unwandelbare leberzeugung moglich fepn foll. Diefes ift bie fdmache Geite feines Bhilofophirens, welde Inbeffen menig fühlbar murbe, weil feine Begner blefe tieferen Unterfuchungen eben fo wenig, als bas Beburf. nig berfelben fannten. Decam that inbeffen baran gang recht, baf er fich in Ermangelung anberer Drincipe blos allein an bie Befege bes Dentens, als ben einzigen Dolarftern, bielt, und es war fcon ein großes Berbienft, bas er fich erwarb, bag er burch bie Logit bas flattliche Gebaube ber philosophischen Dogmatif jener Beit, bas fo lange Beit imponiret batte, unb nach fo vielen Borarbeiten und Berbefferungen allen Erfchatterungen trosen au tonnen fchien, mit leichter Dube über ben Saufen marf, ober boch fo welt in feinen Grundfeften unterminirte, bag es nur allein burch bie Dacht ber Gewohn. beit und die frembe Stute ber Autoritat por bem gang. lichen Umfturg vermabret murbe.

Decam handelt von biefer Materie auf Beranlaffung ber zweiten Diftinction des erften Buche, um bie Frage wegen der Ibentitat und Berschiedenheit des gottlichen Befens in Beziehung auf die Ereaturen zu entfcheiben, und ftellt die Frage fo: Ift bas, mas zunachft

# 846 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

nachft und unmittelbar burch bas Milge. meine bezeichnet wirb, etwas aufer ber Geele Definbliches, etwas Inneres unb Befentliches von ben Dingen, benen bas Allgemeine beigelegt wirb, fo baf es realiter und mefentlich in jebem Inbibibnum ber Gattung. und gleichmobl bon fedem Inbivibuum realiter verfchieben ift? 2) Rach ber gewöhnlichen Meinung wirb bie Krage briabet. Dan nimmt an, baf ber Denfch im gillgemeinen ein reales Ding außer ber Geele ift, bas in jebem einzelnen Denfchen vortommt, von jebem einzelnen Menfchen fowohl, ale von bem Thiere im Allgemeinen, bon ber Gubftang im allgemeinen, und fo fort bon allen fubalternen und nicht fubalternen Arten unb Gattungen berfchieben ift, fo bag in jebem einzelnen Dinge fo biel real verfchiebene Dinge finb, ale es allgemeine mefentliche und utfprungliche Prabicate bar, und bag brefe realen Dinge nicht verbielfaltiget werben, fo biel fie auch In einem Inbibibuum vervielfaltiget merben 3). Grunbe.

- a) Oceam in l. I. rentent, dist. H. q. 4. Utrum illud quod immediate et proxime denominatur ab intentione universalis et univoci, set aliqua vera res extra animam, intrinseca et essentiales illis, quibus est communis et univoca distincta realitar ab illus.
- ano, quod quodibet universale univocum est quaedem res existens extra animam realiter in quolibet
  et singulari et de essentia cujuslibet singularis distincta tealiter a quolibet singulari et a quolibet
  alto universali, ita quod homo universalis est una
  vera res extra animam existens realitei in quolibei
  homine, et distingulari et a substantia universali
  et ab animali universali et a substantia universali
  et eso de omnibus generibus et speciabus sive subalternia sive non subalternis. Et ita secundum

### Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. 847

Brunde, welche fur biefe Behauptung aufgeftellt worben maren, führet er in großer Babl auf, wiberlegt fie bann mit feinem finnreichen Scharffinne erft apogogifch. Jene Behauptung ift ichlechthinn falich und ungereimt. Denn feine Sache, bie ber Bahl nach Eine ift, faun, ohne baf fie beranbert ober berbielfaltiget wird, in mehreren Subjecten ober Indibibuen fepn +). Bie follte auch bas Allgemeine mehreren Inbivibuen mitgetheilt fenn? Entweber burch Ibentitat mit ben vielen, burd Bervielfaltigung nach ber Bielbeit ber Inbibibuen, in benen es ift, ober ohne Berbielfaltigung und innere Berfchiebenbeit ift es ben Bielen miegetheilt, und ift von benfelben boch jugleich real berfchieben. In bem erften Falle ift bas Allgemeine nicht bon bem Einzelnen berfchieben, fonbern mit bemfelben ibentifch; in bem groeiten galle wird bie numerifche Einbelt nicht ausgefchloffen, fo wie ber Babl nach eine Materie fucceffibe in real verschiedenen Dingen ift, und fie ift nicht mehr eine ber Babl nach, weil fie fucceffive in verfchiedenen Dingen ift, ale menn fie nach ibrer Berfchledenbeit auf einmal in benfelben Dach ben Realiften thut bad Inbivibuum erifitete. Eimas

istem opinionem, quot sunt universalis praedicabilia in quid per se primo modo de aliquo singulari
per se in genere, tot sunt in so res realiter distinctae, quarum quaelibet realiter distinguitur ab alia
et ab illo alingulari, et omnes istae res in se nullo
modo multiplicantur, quantumcunque singularia
multiplicentur, quae sunt in quolibet individuo
ejusdem speciei.

4) Occam ibid. Ista opinio est simpliciter falsa et absurda. Nulla una res numero non variata neo multiplicata est in pluribus auppositis vel singularibus — sed talis res si poneretur, esset una numero, ergo non esset in pluribus singularibus, nes de essentia illorum.

einer Urt bon neuem erfchaffen wer! gen Inbibibuen unberanbert bleiben, fiches und Inneres in dem realen borquegebet, benn fonft mare te Gabe es nun folche Univerfalien , fentliches ber hervorbringung eines por, und es mare feine Schopfung fann auch febes Gingelmefen gernichte ein andered, welches von bemfelben nichtet wirb. bann bleibt nichte toeber an fich noch in einem Unber-Befen geboret, übrig. Alfo gibt e In bem Sinne ber Realiften; benn fol mit gernichtet werben, und es blieb Menfch feinem Befen nach übrig. noch mehrere ungereimte Folgerungen tung ab, und gehet bann jur birech felben fort, inbem er geigt, baß gebe, um welcher willen man folche U. mußte, namlich um bie Dedglichte in welchen einem Dinge ein wefentli legt wirb, und zweitens die Doglid Biffenichaft ju begrunden. aken umflatthaft \$1 Denn mai

eis. Quiz talis res non esset ponenda, nisi ad salvandam talem praedicationem essentialem unius de altero, vel ad salvandam scientiam de rebus et difficitiones rerum, quas omnes inquint arguentes pro opinione Platonis.

6) Occam ibid. Sed primum non volet, quia eo ipso, quod ponitur intrinseca ibi et distincta a re singulari realiter, oportet, quod sit pars rei. Sed pars non potest praedicari essentialiter de re, sicut nec materia nec forma praedicatur essentialiter de composito. Ergo si praedicatur essentialiter de re, oportet quod non supponst pro se sed re singulari. Sed talis suppositio potest salvari ponendo, quod praedicetur aliquid, quod non est tota res nec pars rei. Ergo propter talem praedicationem salvandam non oportet ponere, tale praedicatum esse aliquam rem aliam tamen intrinsecam rei.

Cennem. Defc. b. 9bilef. VIII. Eb.



# 350 Bunftes Dauptfiud. Deltter Abichnitt.

fic nicht immer unmittelbar auf außer uns vorhandent Segenftanbe, fonbern auf Elmas, bas ibre Stelle bertreten muß. Die Biffenfchaft, fie mag real ober rational (ibeal) fenn, ift immer nur Biffenfchaft bon ben Gagen, bie wir wiffen, und fie tann baber real fenn, wenn auch bie Begriffe feinen realen Gegenftanb außer bem Gebanten haben. Die Theile ber Gage, Die Begriffe werben fatt ber einzelnen Dinge, nicht ftatt bes Allgemeinen gefest, und daber gibt es Wiffenfchaft von bem Gingelnen, ohne baff es nothwendig ift, allgemeine pon ben erften verfchiebene Dinge angunehmen 7). Der Unterschied ber realen und rationalen Wiffenschaft liegt nicht barin, baf jene auf Dinge gebet, fo bag bie Dinge felbft bie erfannten Gate ober Theile berfelben find, fonbern barin, bag Die Begriffe ber erfannten Gage bie Stelle ber Dinge, in ber rationalen Biffenfchaft aber bie Stelle anberer Begtiffe bertreten, wie aus ben Beifpie-Ien: ber Wenfch ift ein Wefen, bas lachen fann, ober einer Belebrung empfanglich ift. Die Gattung wird bon ben ber Art nach berichiebenen Dingen, bie Art nur bon -done

7) Occam ibid. Scientia realis non est semper de rebus tauquam de illis, quae immediate sciuntur, sed de aliis praeter rebus tamen supponentibus. Ad culus intellectum et propter multa prius dicta et dicenda propter aliquos suexetcitatos in logica sciendum, quod scientia quaelibet sive sit realis sive zationalis, est tantum de propositionibus tanquam de illis quae sciuntur, quod solas propositiones sciuntur. - Nihil ergo refert ad scientiam realem, an termini propositionis scitae sint res extre animam, vel tantum sint in anima, dummodo stent et supponent pro ipsis rebus extra, Et ita propter scientiam realem non oportet ponere tales res universales distinctas realiter a rebus singularibus, --Scientia isto modo est de rebus singularibus, quod pro ipsis singularibus termini supponunt.

#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. Sgit

Inbividuen pradicirt . Die Definitionen geben an fich nicht auf Gachen, sondern auf Begriffe. Die Desfinition und bas Definitum find nicht diefelben Begriffe, also auch nicht diefelbe Sache, sondern Begriffe, wodon ber eine genau mit Ausschließung alles Anbern baffelbe fest, was in dem andern ift, so daß fie mit einander umgefehrt werden tonnen. Decam verwirft also auch die Universallen nach dem Grundsas: es ift thoricht, mehrere Ertideungsgrunde anjunehmen, wo wenigere binrelchend sind, ben er auch sonft baufig anwendet 86).

Aber bielleicht ift bas Allgemeine bennoch objectlo real, von den Individuen real berichteben, doch in benfelben auf eine reale Beife existirend, so daß es real verbletfaltiget und verändert worden. Dieses ift die Meinung des subtilen Lebrers nach Einigen, die wahrscheinlich hinter diesem Namen ein neues Bolwert gefunden zu haben glaubten. Sie nahmen an, daß bas Allgemeine tin reales Ding ift außer der Seele, teal verschieden von ber Differenz, die das Allgemeine einschränft und doch burch dieselbt Differenz vervielfältiget und verändert ?). Auch biese Meinung ift offenbar faisch. Denn eine von ber

- 8) Occam ibid. Scientia realis non per boo distinguitur a rationali, quod scientia realis est de rebus, ita quod ipiae res sint propositiones scitae vel partes illarum propositionum scitarum, et rationalis non est sic de rebus, sed per boc, quod partes, scilicet termini propositionum scitarum scientia rationali stant et supponunt pro rebus, non sio autem termini propositionum scitarum scientia rationali, sed illi termini stant et supponunt pro alus.
- 6b) Occam J. I. diet. 31. Frustra fit per plura, quod fiers potest per pauciora.
- 9) Oceam I. I. dist. s. q. 5. Secundo quaero, utrum universale et univocum sit vera res extra animam realiter



#### 852 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

der andern real verschiedene Sache wird entweder burch fich seibst, oder burch etwas Inneres von derfelben unterschieden. Die Menfcheit im Sofrates ift von der Menschheit im Plato real verschieden. Utso burch sich seibst ober burch etwas Inneres; folglich nach Wegnahme ber beschränkenden Differenzen find sie verschieten, also nicht ber Art, sondern der Jahl nach. Seite find also summarisch Einst und etwas Einzelnes.

Eine britte Meinung ift diefe, bag bas Allgemeine auf eine reale Welfe außerhalb ber Seele und von bem Individuum berschieden ift, obgleich nicht auf eine reale, sondern blod formale Beife, indem bie allgemeine Natur mit der Different, die sie zu einem bestimmten Indiduum beschränft, real einerlei, aber boch formal, b. i. in dem Begriffe berschieden ift, und an sich weder allgemein noch individuell, sondern unvollständig allgemein in dem Gegenstande, bollständig allgemein in dem Bersande ift 10). Dieses halt Oceam für die wahre Meinung

realiter distincta ab individuo, in eo tamen realiter existens, realiter multiplicata et variata. — Est una opinio, quae imponitur doctori subtili a quibusdam, sicut ab aliis opinio recitata et improbata in prescedente, quae sibi imponitur, et est opinio, quod universale est vera res extra animam distincta realiter ab una differentia contrabente, realiter tamen multiplicata et variata per talem differentiam contrabentem.

no) Occam dist, 2. q. 6. Tertio quaero, utrum eliquid, quod ob universale et univecum sit realiter extra animam ex natura rei distinctum ab individuo, quamvia non realiter. — In re extra animam est natura endem realiter cum differentia contrabente ad determinatum individuum, distincta tantum formaliter, quae de se neo est universalis neo patticularis, sed incomplete est universalis in re et complete secundum esse in intellectu.

# Scholaftifche Philosophle. Bierte Perlode. 853

bee Scotus, barum gehet er aus Uchtung fur ben Scharffinn biefes Mannes febr ausführlich ju Berfe und im eigentlichen Glane Schritt fur Schritt. Es ift baber megen ber großen Beittaufelgfeit nothwendig, nur bie Urt und Beife im Mugemeinen ju bezeichnen, wie er biefe Meinung widerleget. Buerft entfraftet er Grotus eigene Grunde, und bann fest er noch einige Gegengrunde entgegen. Es ift unmöglich, bag in ben Rreaturen ein formaler Unterfchied Ctatt finde, wenn fein regler borbanben ift. Coll bie Matur von ber befchrantenben Differeng berfchieben fenn, fo muffen fie fich entweber wie Cache und Cache, ober wie zwei Gebantenbinge, ober wie ein reales und ein Bebantenbing unterfchelben. Das erfte und zweite wird von ben Unbangern biefer Bebauptung felbft geläugnet. Folglich bleibt nur bas Dritte. Allfo ift ber Unterfcbied nur ein Gebantenbing. Allein feine Differeng ift an fich gemeinfam, bie Ratur ift an fich gemeinfam, alfo ift bie Ratur nicht Differeng. Seber Gegenftanb außerhalb ber Geele ift realiter einzeln, numerifch eine, folglich ift tein folder Begenftand real allgemein. Die Einheit bes Gingelnen ftreitet mit ber Ginheit bes Billgemeinen. Es gibt alfo feine anbere reale Einbeit als bie bes Einzelnen. Mules mas mirfiches Benn außer bem Gebanten bat, ift immer ein einzelned Ding, bas Allgemeine nur ein Gebautenbing. Uebrigend unterfcheibet Occam immer fibr genau ble Bebeutungen ber Borte, j. B. Ratur bes Menfchen bezeichnet entweder ben blogen Degeiff, ober etwas außer ber Cecle eriflirenbed. In bem letten Ginne ift es allerbings etmas Inbibibuelled, im erften etmas Allgemeines.

Ift bas Allgemeine aber nicht blertens bennoch auf irgend eine Beife von Gelten bes Gegenstandes außerbalb ber Geele? Es fcheint, fagten bie Realisten, bie Brage muffe bejahet werden, weit nach Averroce bie Definition



#### 854 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

finition mit ber Gubftang bes Gegenstandes ibentifch ift. folglich alle Theile ber Definition, melde aus allgemeinen Begriffen beftebt, gemiffermagen objective Realitat außerhalb ber Geele baben. Decam behauptet bagegen bas Begentheil, meil einer und berfelben Cache Entgegengefestes nicht jutomme, und weil jebes Ding außer ber Geele ichlechthin inbivibuell ift, feines ein allgemeines Ding fenn fann. Ueber biefen Punft führt Deçam weiter mehrere abmeichenbe Meinungen, ohne beren Urbebeber ju nennen, an. Ginige behaupten, bag bas Mugemeine wenigftens unvollfidnbig und ber Doglichfeit nach in ben Individuen auf reale Beife gegrundet fep. Es gibt, fagen fie, eine gemiffe form, welche in Rud. ficht auf die Gache nob Matur in fich gang und gar feine Einbeit bat, fonbern getheilt ift, und nue in bem Der fen bes Berftanbes Einheit befommt, fo, daß fle nach biefer Ginbeit ohne einen formellen pofitiven Bufat in feinem Individuum eriftere. Won ber Ure ift Die Rorm bes Befdlechts, welche in ber Biellichfeit nur vertheilt unter bie Rormen ber Arten borlommt. Gine anbere Rorm Ift ibrer Ratur nach fo eine ungetheilt und bon jeber andern getrennt. baß fie ohne allen formalen Bufas in ihren Gee genfidaden exiftert, beren Ginbelt nur in Schanten in Radfict auf ibre Oblecte theilbar iff. Diefes ift bie Form ber unterften Art. Beibes, bie Rorm ber Gattung und Art, ift alfo in ben Individuen felbft gegrundet, jebe aber auf eine anbere Art. Anbere nehmen bagegen an, baf eine Gade in Rudficht auf ihr regles Gepa inbivioual, in Rudfichl auf ihr Dafenn im Berftanbe allge. meln ift. hiergu fest Decam noch eine britte Deinung einiger Meuern, bie fich bon ber borigen mobl nur in bem Mudbrud unterfcheibet : bag nehmlich eine und biefelbe Gache nach bem einen Begriff (conceptu) affgemein, nach einem anbern inbivibuell fen, fo bag Dobe unb Riedrigteit den Objecten nur in Bergielchung mit bem

#### Scholaftifche Philosophie. Blerte Periobe. 355

Bebe pofitibe Sache auffer ber Berftanbe gufomme. Geele, if nehmilch ein Einzelwefen, welches ben Berfand bewegen tann, fich baffelbe beutlich ober unbeutlich, b. i. fo, bag eine Sache von ber anberg unterfchieben ober nicht unterfchieben wirb, vorzuftellen. Go fann Gofrates ben Berftant veranlaffen, fich einen Menfchen bergu-Rellen, woburd Sofrates bom Plate nicht unterfchieben, b. i. undeutlich, ober im Allgemeinen vorgeftellt wirb. Denn Menfch, Thiere, feber bobere Begriff in Begiebung auf Cafrates ift nichte anbere ale bie unbeutliche Borftellung beffelben Dinges, meldes Goltates ift; benfelben Gofrates tann fich ber Berftanb aber auch beutlich porftellen, haber bas Urebeil: Gofrates ift ein Denfc. welches nichts anderes ift, als Gafrates ift, ober Gofrates ift Gofrates, infofern man ibn beutlich, und Gofrates ift Menfch , infofern man ibn undeutlich borftellt. Gofrates ift Menfch, Thier, Rorper. Diefe Urtheile find in ber Babrbeit ber Cache regliter nur immer ein und Daffelbe, meldes nicht an fich, fonbern nur in ber Boeftellungsmeife bes Werftanbes bober ober niebriger ift ").

21) Oocam, diet, 8, q. 7. Omnie ree positiva 'entra animam eo ipao est singularis et hace res sie singularis est apta nata movere intellectum ad concipiendum ipsam confuse et ad concipiendum ipsam disuncte. Et voco conceptum confusum, que intellectus non distinguit unam rem ab alia. Et sic Socrates movet intellectum ad concipiendum hominem, et per illum intellectus non distinguit, nec, distincte cognoscit Socratem a Platone. Modo dico. quod superius ad Socratom puta homo vel animal non significat aliam rem nisi zem, quae est Socrates. ut tamen concipitur confuse. Etiam movet intellectum ad concipiendum ipaum, modo non confuso. Et sie dico, quod hie Socrates est homo est praedicatio superiorie de inferiori, quod non est aliud misi quod Socrates est et quod Socrates est Socrates



#### 856 Bunftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Dream beftreitet alle biefe brei Boraudfegungen, welche barin übereinftimmen, bag bas Inbivibuelle und bas Allgemeine in der Realitat eine und biefelbe Cache und nur in Gebanten unterfchieben ift; j. B, bie zweite burch folgenden Schluß; mas mit einem Dinge feiner Ratur nach ftreitet, bas fann bemfelben nicht burch Etmas Meu-Bered gutommen. Dun freitet es mit jebem Dinge an fich, baft es einem anbern gemeinfam fen, alfo fann ibm brefe Gemeinheit auch nicht burch Etwas Meugeres jufommen. Alfo fann feine Cache, Die individuell ift, auf legend eine Beife ihred Cenne, fit mag gebacht werben oder nicht, allgemein fenn. Mud ber britten Borausfegung murbe folgen, bag alles allgemein ift, felbft Gott, weil alles unbeutlich gebacht werben fann. Bare aber einiges allge. mein, einiges nicht, fo murbe nicht ber Berftanb bea Grund ber Allgemeinheit fepn, fonbern ein realer Unterfchieb in ben Dingen, fo bag ber Berftanb die Magemeinbelt nicht machte, fonbern in ber Ratur mirflich fanbe. Daraus fchließt er, ce fen eben fo unmöglich, bag irgent ein reales Ding auf eine anbere Beife ale burch willfubre fiche Einrichtung, wie bie Worte, allgemein fep, als baß ein Denfch ein Efel fep 12).

Mach.

absolute ut distincte conceptus, et Socrates est absolute homo ut confuse conceptus. Unde in rei veritate Socrates est homo, animal, corpus, ista omnia sunt unum realiter, neo est superius nec inferius niei secundum intellectus considerationem.

12) Occam ibid. Nulla res extra animam nec per se nec per aliquid additum reale vel tationis nec qualitercunque consideretur vel intelligatur est universalis, quod tanta est impossibilitas, quod aliqua res sit extra animam quocuncque modo universalis, nies forte per institutionem voluntarione, quomodo ista voz homo, quae est singularis, est universalis, quanta impossibilitas est, quod homo,

#### Scholaftifche Philosophle. Bierte Perlobe. 857

Dachbem Occam in ben bier aufgeworfenen Fragen nur wiberlegt batte, ohne etwas Beftimmtes an bie Stelle bes Biberlegten ju fegen, fo ftellt er endlich in ber funften Brage: ob bas allgemeine nicht etwas Reales fen, bas irgendmo fubjective erie flire, mehrere Untworten auf, beren Wahl er ben Lefern überläßt ohne felbft zu enticheiben, boch fo, bag er fur bie eine boch eine gemiffe Borliebe blicen Erfte Meinung: bas Allgemeine ift ein läßt. Begriff bee Berftanbes, und diefer Begriff nichte ale ein Denten, und zwar ein unbeutliches Denten einer Gache, infofern nehmlich ein Begriff ein Einzelwefen eben fo gut ale ein andered vorftellt, ift er unbestimmt inbifferent und alfo gemeinsam fur alle Inbibtbuen. Zweite Deinung: bas Allgemeine ift eine Borftellung (species aliqua), welche infofern fle fich auf alles Einzelne auf gleiche Beife begiebt, Das Allgemeine ift baber in allgemein ift. bem Borftellen, bas Einzelne in bem Genn. Dritte Meinung: bas Allgemeine ift eine mabre Cade, Die auf ben Uct bes Berftanbes folgt, und in ber Arbalichteit ber Gade beftebt, welche barum allgemein ift, weil fie fich auf alles auf gleiche Beife begieht. Diefe Meinung fcheint aber nicht mabr, weil fo etwas in bem Berftanbe nicht angutreffen ift; benn alles mas in bem Berftanbe ift, ift entweber eine Thatigfeit ober ein Leiden, ober eine Rertigfeit: jene Gache ift aber feines von biefen 13). Diefe brei Melnungen batten blefes mit einander gemein, bag bas Mage.

per quameunque considerationem vel secundum quodeunque esse sit scinus.

13) Occam dist, 2. q. 8. Alia posset esse opinio, quod sliqua est vera res sequens actum intellectus, quae esset simulatudo rei, et propter hoc esset universalis, quod sequaliter omnis respiceret.

#### 853 Sunftes Dauptftud. Deltter Abfchnitt.

Allgemeine an fich eine wahre und einzelne Gache in Rud. ficht auf dle Augenbinge, aber allgemein, gemeinfam und in Rudfict auf die Einzelwefen indifferent (unbeftimmt), und gleichsam eine naturliche Arbnichteit jener Dinge fep. beemegen es auch bie Stelle eines Aufenbinges vertreten tonne '4). Ungeachtet er aber gegen biefe brei Deinungen Begengrunbe porgebracht hatte, fo geficht er boch jutest, daß fie fchmer ju wiberlegen finb, und nicht fo evident Salfches enthalten, als bie in ben borbergebenben Rragen verworfenen. Diefen breien fugt er nach bie vierte bingu, es glbt bon Ratur gar Richts Allgemeines, fonbern nur aus willführlider Ciprictung, auf bie art, mie bie Boc. te allgemein finb. Un fich fann feine Cache eine anbere bertreten ober eine bon ber andern ausgefagt merben. fo wie es auch bei ben Borten ber Rall ift, fondern biefes rubret nur aus millfabrlicher Berabrebung ber. Dagegen erinnert Occam, biefes icheine nicht mobr ju fenn, weil es biefemnach feine Urten und Gattungen bon Matur gabe, und Gott eine gugere Gubftang, wie alles, mas in ber Seele ift, jedes fo gut als bas anbere miffte allgemein fepn tonnen 15). Bunftend: Man tann baber

24) Occam ibid. Issae opiniones concordarent in hac conclusione, quod universale esset in severares et singularie et una numero, respectu resum extra esset universalis er communis et indifferens ad acs singulares et quasi naturalis similitudo illarum rerum et propter hoc posset supponere pro re extra.

15) Occam ibid. Quarta posset esse opinio, quod nihil est universale en natura sua, sed tentum exinctitutione, illo modo, quo von est universalis, quod nulla res habet en natura sua supponera pro alia re, nec vere praedicari de alia se, sicut nec von, sed tantum en institutione voluntaria. — Sed hace non videtur vere, quod tune nihil en natura sua esset species vel genus nec e converso, et tune acqua-



#### Scholaftifche Philofophle. Blerte Periobe. 859

auf eine anbere mabricheinliche Beife fagen, bas all. gemeine bat meber in noch außer ber Greie ein reales Dafenn ale ein Gubject (esso subjertivum) aber boch ein Gepn in ber Beele ale Dbject (ease objectivum) nehmlich ale ein Sebilbe (hotum) in ber Geele, welches ein folches Benn ale Dbject in berfeiben ale einer Gache aufer ber Seele ale Gubiect bat. Diefes gebet auf folgende Beife Wenn ber Berftand einen Gegenftand außer ber Seele mabraimmt, fo bildet er einen abnlichen in fich, fo baff er, wenn er Goopfertraft befåge, benfelben außer fic wirflich machen, und biefer von bem erften nur numerifch berfcbieben fenn murbe. Co wie ein Runftler , ber ein Bebaube fiebet, in ber Seele ein abnitches bilbet, unb bernach ein abnliches aufer fich macht. Go wie in Diefem Rall biefes Bebilde ein Mufter (exemplar) ift fur bas berverzubringenbe Runftwert, fo ift es in jenem ein Dufter für bie einzelnen Dinge; fann bad Allgemeine genannt werben, weil es fich ohne Unterfchieb auf bie wirflichen Individuen bezieht, und wegen ber Mebnlichfeit in bein objectiven Genn bie Muffendinge, welche ein abnliches Gepn außer bem Berftanbe baben, bertreten. Muf biefe Ber ift bas Algemeine nicht burch Ergeugung (ber Matur), fonbern burch Abftraction, welche nichts anbereift als eine bilbenbe Thatigfeit (fictio) 16).

liter posset Deus et substantia extra animam esse universale, sicut quicquid est in anima.

16) Occam ibid. Ideo potest aliter dici probabiliter, quod reale non est aliquid reale habens esse
subjectivum, nes in anima nes extra animam, sed
tamen babet esse objectivum in anima, et est quoddam fictum habens esse tale in esse objectivo, quale
habet res extra in esse subjectivo. Et hoc per
istum modum, quod intellectus videns aliquam rem
extra animam, fingit consimilem rem in mente, ita

#### 860 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Er gibt fich viele Dube biefe Borftellungeart, von welcher fon bei bem Scotus Spuren berfommen 17), ju erlautern, und bie 3meifel, bie gegen fle gemacht werben fonnten, ju beben, auch durch Auctoritaten bargnebien, baf folche Bictionen, fur melde er bie allgemeinen Begriffe balt, fcon bie Alten fannten. Borguglich führt er mebeere Stellen aus bem Augustinus an, in welchen bon bem Dichtungevermogen bie Rebe ift, baf wir uns 1. B. ein Bild bon Gegenftanben machen, Die wir nicht burch bas Beficht mabrnehmen, und wenn wir lefen, mas ber Apofel Paulus bon fich und anbern fcreibet, ein anschauli. des Bild von ihm und ben anbern haben. Es fonnen, fagt er, folche Bilber in ber Geele aus ben angefchaueten und nicht angeschaueten Objecten, boch aus ben erften wett lebhaftere gebilbet werden, welche Bilber Mebnlichfeiten und Gemalbe ber Dinge genannt werben. Ein folches Bilb ift bas eigentlich bon bem Berftanbe erfannte Object, und tann Beftanbtheil eines Urtheile merben, und alle biefen nigen Dinge reprafentiren, beren Bilb es ift. Infofern

quod ai baberet virtutem productivem, talem rem in esse subjectivo numero distinctam a priori produceret extra, et esset consimiliter et proportionabiliter sicut est de artifice. - Ita in proposito illud fictum in mente ex visione alicujus rei extre esset unum exemplan Ita enim sicut domus facta (ficta), si fingens haberet virtutem productivam realem, est exemplar ipsius artificiati, ita illum fictum esset exemplar respectu singularium, et id potest vocari universale, quod est exemplar et indifferenter respiciens omnia singularia extra et propter illam similitudinem in esse objectivo potest supponere pro rebus extra habentibus consimile esse extra intellectum. Et illo modo universale non est per generationem, sed per abstractionem, quas non est nisi fictio quaedam.

17) Scotus Theoremata subtilissima IV. a.

#### Scholaftifche Philofophie. Bierte Perlobe. 861

ift es nun bas Mugemeine ober Gemeinfame berfelben 18). Dan muß fich mit Recht tounbern, daß ein icharfer Denfer nicht auf ben Unterfchieb gwifchen Bilbern und Begriffen, und nicht mehr auf bie Ratur bes Ubftractions. vermögens geachiet bat. Allein es mar ibm weit mebr barum ju thun, eine unrichtige Borftellung bon ben allgemeinen Begriffen gu gernichten, ale bie richtige gu erforfchen. Da er fabe, baf man benfelben ein reales Genn wie eriftirenben Dingen beilege, fo richtete er bagegen bie gange Gtarte feiner bialettifchen Baffen, und fand ju bem Enbe ble Borftellungeweife von Dichtungen, Bilbern, febr tauglich, um ben allgemeinen Begeiffen nicht ein reales, fonbern ibeales Cenn, welches in bem Borgeftellt - und Erfanntmerben befleht, beigulegen, wiemobl er biefes nicht gang paffend burch bas objective Bepn im Gegenfage bes fubjectiven ausbrudte 19).

Occam mochte mobl felbst fühlen, bag biese Bic. tionen nicht bag Wesen ber allgemeinen Begriffe erfcopfen,

- 18) Ocoam ibid. Sic fictum vocatur similitudo vel imago vel pictura rei. Illud sic fictum vere est objectum cognitum ab intellectu et propter ista potest esse terminus propositionis, et supponero pre omnibus illis, quorum est imago vel similitudo, et hoc est esse universale et commune ad illa.
- 19) Occam ibid. Figments habent esse in anima et non subjectivum, quis tunc essent verae res. Et ita chimera et hircocervus et hujusmodi essent verae res, ergo sunt aliquid, quod tantum habet esse objectivum. Similiter propositiones syllogismi et hujusmodi, de quibus est logica non habet esse subjectivum, ergo tantum habent esse objectivum, ita quod corum esse est corum cognosci. Daher macht er auch bie tichtige Bemertung, baß bas biejunctive Urtheil, alle Objecte find entweder Substanzen ober Accidenzen, auf bie Borjtellungen als solche feine Anwendung leide.



#### 869 Funftes Sauptftud. Dritter Mbidnitt.

pfen, baber ftellte er noch eine anbere Onpotheft auf, und überließ es ben Lefern , swiften einer bon beiden gu mablen. Die allgemeinen Begtiffe find fubjettis in ber Geele eriftirenbe Qualitaten, melde ibrer Matur noch Beiden auferer Segen. ftabe find, fo wie bie Borte Beichen bon Begenftanden nach ber Billfuhr bes Bejeichnenben. Es fcheint biefes auch eben fo menig befrembend ju fenn, baß in bem Berftanbe gewiffe Qualitaten berborgelodt metben tonnen, welche von Ratur Zeichen ber Dinge finb, ale bağ Thiere und Menfchen gewiffe Tone auf naturliche Beife bon fich geben, welche Etwas von ihnen berfchitbenes bezeichnen tonnen. Diefes thun die Thiere und ble Menfchen aber blos um ibre Buftanbe und mas ihnen gegenwartig ift, anjugeigen. Det Berftand aber, melder von großerer Energie ift, tann naturlider Beife alles Beliebige burch folche Qualitaten begeichnen 20). Das Allgemeine, felbft bie bochfte Gattung ift mabrhaft tine einzelne Cache bon beftimmter Gattung, bie gbet burch bas Urtheil nicht in Rudficht auf fich, fonbern in Mudficht auf bie bezeichneten Dinge, und gwar fo, daß ffe balb mehrete balb menigere bezeichnen, entweber aus willführlicher Ginrichtung, ober bon Matur merben ton-Doch bieruber, erflatt er fich nicht bestimmt hen 21). und

- 20) Occam ibid. Cui non placet ieta opinio de talibus fictis in esse objectivo, potest tenere, quod conceptus et quodlibet universals est aliqua qualitas existens subjective in mente, quas ex natura sus est signum rei extra, sicut vox est signum rei ad placitum instituentis.
- 21) Occom ibid. Et secundum istem opinionem debet concedi, quod quodlibet universale et genus generalistemum est vere res singularis, existens res determinati generis; est tamen universalis per pracdicationem, non pro se sed pro rebus, ques significat,

#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periobe. 863

und enticheibet auch nicht barüber, ob biefe Qualitat felbit ein Bedante, ober Etwas bon bemfelben verfchiebenes, bas erft aus bem Denfen entftebt, feb, fonbern ftelle es Jebem frei, baruber ju benten wie er will 23). Das Refuleat feiner weitlauftigen Unterfuchungen ift, bag bas Allgemeine nicht jur objectiven Matur ber Dinge gebort, fonbern nur in bem Borftellen gegrundet ift. Daber geben auch bie gottlichen 3been nicht auf bad MIIgemeine, fonbern duf bas Gingelae. Die Ibeen in Gott geboren nicht ju feinem Befen, aber fle find boch in ibm als Gegenstande feiner Bebanten und als bie Dufter, nach melden er die wirflichen Dinge bervorbringe. Weil aber feine andern Dinge ale einzelne gefcaffen werben tonnen, fo fellen biefe Ideen nur Indivibuen, feine Gefchlechter, Birten oder fonft etwas Allgemeines vor, als nur etwa, inwiefern es in ben enblichen vorftellenben Befen fubicco tibe borfommen fann 43).

Gine.

ficat. Et ita ordo praedicamentalis subsantise est unum compositum sive aggregatum ex multis qualitatibus, naturaliter se habentibus secundum auperius et inferius, hoc est, quod unum in illo ordine ex natură sua est plurium signum et aliud paucorium.

- es) Occam ibid. Quamlibet istarum tritum opinionum reputo probabilem, sed quae illarum sit verior, telinquo judicio aliorum. Hoe tamen teneo, quod nullum universale nisi forte sit universale per voluntariam institutionem est sliquid existent quocunque mode extra animam, sed omne illud, quod est praedicabile de pluribus ex natura sua, est su mente vol subjective vol objective, et quod nullum tale est de essentia seu quidditate cujuslibet substantiae.
- 25) Occam I. z. dist 35, q, ş, (des est aliquid cognitum a principio effectivo intellectuali, ad quod activum aspiciene potest aliquid in esse reali rationabi-



#### 864 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

Eine Rolge von biefer Theorie mar, baf bas Droblem über bas Princip ber Individuation, weldes ben Scholaftifern fo viel ju fchaffen gemache batte, als unnothig gang auf Die Geite gefchoben murbe. Da alles Birfliche Gingelmefen find, bas Migemeine nur fubjectibe Realitat bat, fo murbe imeitens bie Mufmert. famfeit mehr auf bas Empirifde, auf ble Empfinbung und Unfchauung gerichtet, ale basjenige, movon Die Erfennenig bes Birtlichen abbangt. Daber bemulbete fich Decam befonbere, bie anfchauende, unb abftracte Erfenntnif in ihren Berhaltniffen ju beftimmen, und bie Worguge, welche nach ber bamaligen Denfart ber Begtern bor ber Erften juerfannt wurben, ju gernichten. Es gibt einen boppelten Uct bes Ertennens, bas Bahrnehmen (actus appreheusivus) unb bas Urtheis Ien (actus judicativus). Bir nehmen ober nicht blos tingelne, fonbern aud jufammengefette Borftellungen und Dbjecte, g. B. Cage, Demonstrationen mabr; burd ben urtheilenden Uct nehmen wir nicht ein Object mabr, fonbern ftimmen bemfelben bei ober nicht. Diefes Beifall. geben und bas Wegentheil beziehet fich aber nur auf bas Rufammengefeste (complexum), benn wir ftimmen nur bem bel, mas wir far mabr balten, und vermerfen, mas

nabiliter producere. — Idea non est divins essentia. Ideae non sunt in Deo subjective et realiter, sed tamen sunt in ipso objective tamquam quoddam cognitum ab ipso, quare ipsae ideae sunt ipsaemet res a Deo producibiles. — Omnium rerum factibilium sunt distinctae ideae, sicut ipsae res inter se sunt distinctae. — Ideae sunt singularium et non sunt specierum, quare ipsa singularia sols sunt extra producibilia et nulla aba. — Generis et differentiae et aliorum universalium non austideae, nisi poneretur, quod universalia essent quaedam res subjective existentes in anima, et solum communia rebus extra per praedicationem,

#### Scholaftifche Philofophie. Blette Perlobe. \$65

Der urtheilenbe Act fest allegeit für falfd erfennen. ben mabrnehmenben und bie Empfinbung boraus; abet biefe ift nicht bie unmittelbare und nachfte Urfache bes Urtheilend. Bu febem Urtheile gebort eine unmittelbare Borftellung ber Glieber bes Urtheiles und ihres Bufammenhangs. In einigen Urthellen wird blos bas Berbaltnif bes Gubjects und Prabicats, in anbern das Gepn ober Dichtfepn eines wirflichen Dinges ausgesagt. Diefe letten (veritates contingentes) find nur unter Borausfehung ber Un fcaunng möglich, benn aus feinem nothwenbigen Genu fann bas Dafepn ober Michebafepn Irgenb eines Dinges extannt werben 14). Es gibt bon ben einzelnen Objecten (incomplexum) eine bop. pelte Erfenntnig (notitia), eine anfchauenbe und eine abftracte: bie lette beift entweber biejenige, bie fich auf bad Abftracte, mas von vielen Einzelnen abgejogen worben, auf bas Magemeine begiebet, woraus folget, baf biefes Allgemeine auch angefchauet werben tann, ober biejenige, bei melder bon ber Eriftena

ea) Occam Prologus. I. I. q. s. Formatio propositionis in intellectu praesupponit notitiam incomplexam terminorum. Eadem ratione notitia evidens talis veritatis praesupponit notitiam intuitivam in se, et non sufficit solum notitia intuitiva sensitiva. — Nullus actus potentiae sensitivae est causa proxima et immediata respectu actus judicati. Ergo si intellectua potest modo judicare, rem esse vel non esse, quum sensibiliter sentitur sensibile, et aliter non potest, oportet quod aliquid in se habeat praevium illi judicio, quod prius non habuit, et illud non potest esse nisi notitia aliqua. — Quilibet experitur in se, quod intelligit, deligit, delectatur, tristatur, et illa notitia cum sit respectu contingentis, non potest secipi ex propositionibus necessariis.

Ernnem. Befc. b. Philof. VIII. Ib.

were nad entfernt ift, ober ju demfelben verhalt, wenn i bollommen ift. Alle Erf ichaft nimmt ihren An ichauung. Der Berftanb fonbern auch bentbare Gege Beife burch ben Ginn vorgef bie Thatigfeiten bes Denfens gen, Traurigfeit, auschauent

25) Occam ibid. Notitia titia, virtute cujus potes non sit, quod si sit ree, rem esse et evidenter conte impediatur propter im tine. Similiter notitia intialiqua cognoscuntur, quoi vel unum distat ab altero habet ad alterum, statim complexae illarum rerum vel non inhacreret, si dis de alias veritatibus contiz autem est ista, virtute cuj potest sciri evidenter, utru illum modum notitia abstractia et non existentia. qui

#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periobe. \$67

fenntniffe unterfcheiben fich nicht burch bie fonft bon ben Lebrern angegebenen Unterfchiebe, als: a) bie abftracte gebet ofne Unterfchieb auf bas Epificenbe und Dichtexistirende, auf bas Gegenwartige und Dichtgegenmartige, bie anfchauenbe aber nur auf bas Eriftirenbe unb Begenwartige; b) ble abftracte fleut bas Object nicht nach feiner gangen Ratur, fonbern nur nach einer berringerten Mebulichfeit, Die anfchauenbe aber nach feiner bollstånbigen Matur (sub perfectaratione) por. c) In ber anfchauenden Erfennenif ift bas Object nach feiner eigenthumlichen Eriften; badienige, mas bie Ertenntnig beftimmt, bei ber abftracten ein anberer Brund, nam. lich entweber ble Urfache, ober ble Wirfung bes Db. jects. d) Die anschauenbe ift mit einem wirklichen und realen Berhaltniß jum Objecte berfnupft, bie abftracte e) In ber anfchauenben Ertenntnif ift bas Db. ject felbft lu feiner eigenthumlichen Eriften; gegenwartig, in ber abstracten ift bas Object nur gegenwartig in einem Befen, meldes fich baffelbe bolltommen nach feiner Beife borftellt. Occam behauptet bagegen, bag biefe Denn bie anschauenbe Er-Unterschiebe nichtig finb. fenntuif beziehet fich nothwendig nicht mehr auf bas Eriftirende, als bas Dichteriftirende, auf Die Erifteng pber Dichterifteng. Denn Gott bat eine anschauenbe Ertenntnig bon allen Dingen, fie mogen fenn ober nicht Ferner fann jebe abfolute Gache; bie von Drt und Subject verichleben ift, burch bie gottliche Dacht, ohne jene, beren Begriff fie nicht borausfest, exiftiren, 3112

eognoscit sliqua intellectibilia, quae nullo modo cadunt sub sensu, non plus, quam substantia separata cadit sub sensu; cujusmodi sunt intellectiones, actus voluntatus, delectatio, tristitia et bujusmodi, quae potest homo experiri inesse sibi, quae tamer non sunt sensibilia nobis, ueo sub aliquo sensi cadunt.



#### 868 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

weil es nicht nothwendig fcheint, baf wenn Gott eine für fic beflebenbe Gache im Simmel gernichten wollte, er eine andere auf ber Erbe epifirenbe gerfioren mußte. Die Anfchauung, fowohl bie finnliche, ale bie intelligie bele, g. B. eines Steens, ift etwas Abfolutes, bas burch Ort und Subject bom Objecte verfchieben ift; fle fann baber fortbauern, wenn auch der Stern nicht mebr existire ab). Die abstracte Ertenning nimmt feine Rud. ficht auf Exiftens ober Dichteriftens, weil burch fie fein Urtheil erhalten merben fann, bag bie Gache eriflire Beibe find alfo barin nicht verfchieben. Beide find weder burch ihr Object, noch burch ihre Urfachen, fonbern fie find burch fich felbft verfchieben. Doch fest er noch bingu, bag bie anfchauenbe Erfenhtnig naturlicher Beife nicht ohne Erifteng ihres Objecte, Die abstracte aber fenn fann, wenn auch ihr Segenftanb fcblechthin gernichtet mare 47).

SPAR

- quam intellectiva potest esse de re non existente. Omnis res absoluta distincta loco et subjecto ab alia re absoluta potest per divinam potentiam existere sine illa, quia non videtur verisimile, quod si Deus vult destruere unam rem absolutam existem in coelo, necessitatur destruere unam aliam rem existentem in terra. Sed visio intuitiva tam sensitiva quam in ellectiva est res absoluta distincta loco et subjecto ab objecto; sicut si videam intuitiva sive stellam existentem in coelo, ista visio intuitiva sa sive sit sensitiva sive intellectiva est res absoluta distincta loco et subjecto ab objecto viso, ergo illa visio potest manere, stella destructa.
- 27) Occam ibid. Notitia intuitiva et abstractiva serpsis different et non panes objecta et penes caueas suas quascunque, quamvis naturaliter notitia intuitiva non possit esse sine existentia rei, quae est una causa efficiene notitiae intuitivae, vel me-

#### Scholaftifche Philosophie. Wierte Periode. 869

Man fichet baraus, bag Decam bemubet mar, ben Unterfchieb gwifchen ber empirifchen und rationalen Ere tennenig aufzusuchen, bag er aber babei nicht mit aller Breibeit bed Geiftes und Scharfe ber Unterfuchung verfubr, weil er ben Grund gur Theologie als Biffenfcaft legen wollte, hauptfachlich babet auf bie Entfraftung bes Realismus bebacht mar, und baber mehr potemis firte, ale unbefangen unterfucte. Geine Begriffe von jenen Urten der Ertenninig maren baber nicht befilmmt und vollftanbig, er begnugte fich mit einigen Dertmalen, wenn fie auch nicht jureichend waren, und bermechfelte fle baber wieber mit einander. Wenn jemanb 4. B. els nen gegenwärtigen Denfchen fiebet, fo ift bas ibm anfchauenbe Erfenntnig; bie Borftellung beffelben in feiner Abmefenheit ift abftracte Ertenntniff, burch welche bon bem Genn bes Begenftanbes fein Biffen, fonbern nur ein Glauben Gtatt findet, bon welchem Glauben er aber eine anfchauenbe Erfenntnif bat 48). Mußerbem legte er teinen feffen Grund ju einer unmanbelbaren Erfenntnif und Biffenfchaft, fonbern that bem Stepticismus mehr, als er felbft glaubte, ober mit bem miffen-Schaftlichen Intereffe befteht, Borfdub. Er fuchte bas Befen ber Biffenichaft und bes Biffens nur in ber Einficht in bie Berbaltniffe ber Urtheile vermage ber Begriffe, woraus nur ein logifches Biffen um bie Berhaltniffe ber

diata vel immediata — notitia autem abstructiva potest esse naturaliter, ipsa re simpliciter destructa,

as) Ocoam ibid. Similiter sicut potest haberi fides de rebus supernaturalibus, its potest fides haberi de rebus particularibus prius sensatis et postea absentibus et remotis, et tuno rerum etiam particularium absentium, quae prius a sensa videbantur, est fides, ergo illa tuno tantum cognoscuntur abetractive, et fides latuitive.

#### 870 Funftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

Begriffe entftebt, aber fein reales Biffen möglich ift. Er lehrte ferner, baf ber Berftanb allen Stoff jum Denten burch bie Ginnlichteit erhalte, und daß in bet Bahrnehmung allein bie Uebergeugung bon realen Db. jecten liege; baff bie anfchauliche Ertennenif nicht noth. wendig fich auf einen bon ihr berichiedenen Begenftanb begiebe; bag ble allgemeinen Begriffe nur willfürlich gemachte, ober Beichen für eine Debrbeit bon Gingelmefen fepen, woburch felbft bie Möglichkeit bes fubjectiven Biffene ericuttert, bad pojective aber gang unmöglich gemacht wirb. Dit einem Borte, es mußte baraus eine burchgangige Gubjectloitat bes Borftellens unb Denfens folgen. Diefe Folgen batte Occam aber gewiß eben fo menig vorausgefeben, noch gewollt. Er bielt fich in biefer Theorie an ben Ariftoteles, ber ungeachtet feines Empirismus bennoch ein philosophisches Biffen burch logifche Gefete fur möglich gehalten hatte, ohne biefe Borausfehung felbft weiter nach ihren Grunben und Rolgen ju unterfuchen, ober bem realen Bufammenbang ber Borftellungen mit ihren Dbjecten nachjuforfchen. Daber ertlart er bie Biffenfchaft fur bie evi-Dente Ertenninif nothwenbiger Babrbeiten, bie dus Pramiffen burch Antenbung bee follogiftifchen Denfens auf bas Baber entfleben fann 29). Er bebauptet, bie gemiffe Erfennenif fonne eben fo mobl aus Schluffen, als aus ber Erfahrung entfleben, ble Grunbfdge murben aus ber Erfabrung, jumeilen aus einer einzelnen Erfahrung, juweilen, wenn es eine allgemeine Babrbeit betrifft, aus ber Induction gefchopft, und flebet nicht ein, bag er, um Erfahrungen ju machen, gewiffer Drincipien bebarf,

<sup>29)</sup> Occam Prologus. q. a. Notitia evidena veri necessarii nata causari per praemissas applicatas ad spaum per discursum syllogisticum.

#### Scholastifche Philosophie. Bierte Perlobe. 171

welche nicht aus ber Erfahrung genommen fenn tonnen. Die Erfahrung, baf ein Rrant bas Fieber beile, ift ihm fcon ein gewiffes Princip, ball jebes Rraut berfelben Urt biefe heiltraft in allen Fallen babe.

Co unficher und unhaltbar aber biefte Runbament affer rationalen Erfenntnif auch ift, fo mar es boch beilfam, baf Occam nach biefen Grunbfagen beranlagt murbe, mehr, als bisber geftheben mar, nach bein obtectiven Grunde gemiffer fpeculativen Gage gu fragen, und burd Polemit gegen bie bisber angenommenen, ober burch Aufftellung feiner eigenen, bon jenen abweichenben Bebauptungen, theile bas Unfeben ber Dieberigen Philosophie fcmachte, theile ju anberen unb tiefer eingreifenden iUntersuchungen nothigte. Go bermarf er ben blos formalen Unterfchieb ber realen Dinge 30); beftritt bie ben Bielen behauptete objective Realitat ber Berbaltniffe, und ibre reale Berfchiebenheit bon bem Abfoluten, weil nur dadjenige real verfchieden bon einem anbern fen, mas ohne baffelbe gebacht merben tonne 31); behauptete, bie Mudbehnung fen bon ber Gubftang und ihren Theilen nicht verschieben, benn fie beftebe barin, baf Etwas Theile aufen Theilen, beren feber von dem anbern burch feine Lage verfchieben ift, babe, und alles, mas vom Raume umfchloffen wirb, fen ausgebehnt 31); es gebe einen ferren Raum, weil Gottes Mamacht Dinge ohne Bewegung erhalten', und Die zwifden entfernten Rorpern liegenben gernichten tonne, und wenn auch bie Gelten ber umgebenden Rorpet aufammenfallen follten, biefe Bewegung boch nicht in eis nem Mugenblid, fonbern nach und nach erfolge, und alfo

<sup>50)</sup> Occam L L dist. s. q. 5.

<sup>31)</sup> Occam 1, I. dist. 30, q. 1.2. Quedl. VL q. 7 - 25.

<sup>52)</sup> Occam Quodl, IV. q. cg. ag.

#### 878 Bunftes Sauptflud. Deitter Abichnitt.

leerer Raum vorhanden sen 33); daß die Bewegung vom Bewegten nicht real verschieden sep, well sie, so wie Beränderung, nichts positiv Reales, sondern bloße Vernetnung, daß nämlich ein Punkt ber Linie, und die gange Gorm noch nicht erreicht ist 34); die Erhöhung der Grade der Qualitäten geschiebe durch Zuwachs an neuen Theilen, welche auch nach der Dinzusügung real verschieden bleiben 35). Uber seeilich waren die Grunde für diese Behauptungen oft so undeutlich und spissindig, und die Widertegungen der eutgegengesehren so verwickelt, daß Occam zwar eine eigene Partei steften, aber doch unmittelbar teine wesentliche Verbesserung in der Mothode des
Philosophirens hervorbringen konnte.

Die Abweichungen bes Decam in ber rationasien Ebeologie hatten bagegen etwas mehr zu bebeuten, schon beshalb, weil biese bas hauptztel ber Spetulation waren, und bie übrigen Untersuchungen nur gelegentlich in Beziehung auf jene angestellt wurden. Es war wichtig, die menschliche Bernunft zur Befinnung zu bringen, nachzusorschen, was und wie viel nicht etwa aus bloßer Gunst, sondern strenge erkannt und wissenschaftlich bemonstrirt sep. Und dazu konnten Decams Iweisel, Einwurfe, Bestreitungen ber alteren Lehren, besonders ber Scotisten, allerdings Beranlassung geben.

Das Dafenn Gottes, fagte er, ift ein Glauben bendartitel. Es ift weber an fich gewig, noch fann es aus ber Erfahrung evibent erfannt werben. Die

<sup>35)</sup> Occam Quodi, I. q. 6.

<sup>34)</sup> Occam l. II, dist, B. q. 2.

<sup>35)</sup> Occam l. L. diet. 27. q. 6.

## Scholastifche Philosophie. Bierte Periode. 873

Bemeife fur Bottes Da fenn gemabren nach Decam feine Gemigheit, fonbern nur Bahricheinlichfeit. Diefes jeigt er querft an bem aus ber Mriftotelifchen Philofophie entlehnten bon einem erften Beweger. Diefer flugt fic barauf, bag alles Bemegte burch etwas Unberes bewegt meebe, und baf es feinen enblofen Fortgang Belbed ift fein unumftofficher Gag. der Urfachen gibt. Denn es tann fich Etwas auch felbft bemegen; unb mas bas Zweite betrifft, fo nimmt Ariftoteles felbft einen enb. tofen Fortgang in ber Menfchenreibe an 36). 3meitens burch eine audführliche Prufung bes Grotifchen Bewelfes fur bas Dafenn und bie Einbeit Gottes. macht er einige Bemerfungen über bie Dramiffen, unb ubet bie Begriffe von einer Urfache per so und por accidens. Die lette ift blejenige, welche burch Etwas von ibr verfcbiebenes wirtt; bann bezeichnet bet Begriff ein Gubject ober ein Banges, welches einen Thell, eine Gigenfchaft bat, woburch es wirft; 1. B. bas Feuer marmt, ber Denfc benft, welche Cage nichts anders bedeuten, ale bas Reuer, welches Barme bat, marmt, ber Denfc, ber Denffraft befigt, benft. Die Unterfchiebe zwifchen Urfachen, Die mefentlich und jufallig ju einander geordnet find, bat Gcotus nicht gang richtig beftimmt. Benn er fagt, Die zweite Urfache bangt bon ber erften in bem Birfen ab, fo fann biefes fo viel beifen. als die erfte Urfache ift jum Birten erforberlich, well die zweite ohne bie erfte nicht mitten murbe; ober bie zweite bangt ihrem Dafenn nach bon ber erften ab; ober fle empfangt bie mirtenbe Rraft ober fonft einen Einflug bon ber erften. Das Erfte fann nicht jugegeben merben, meil oft bie zweite eben fo wenig obne Die erfte, als bie erfte obne ble zweite wirfen tann, alfo

<sup>56)</sup> Occam Centilogium theolog. f. I. Quodi. I. q. 1, I. sentent. dut. 3. q. 4.

total atsodies instruments mabr bale, baf bie Urfache ber liche Urfache bes Berurfachten ift, weil eine Urfache, beren Di einer anbern abbangt, boch obn bon Gott erhalten murbe, bie fonnte. Der gweite Unterfchieb liefachen eine anbere Debnung 1 ben, weil in ber feibe bon me fachen bie bobere auch bie bollto bei ber anbern, ift falfc. E rioritat entweber für einen bob tommenbeit ober in ber Unbefchi erfte taun nicht fepn, benn bie cipii fepn. Burb ber Cap in monunen, bağ namlich eine 1 vollfommener ift, als eine befch Der Dimmeldfor bin falfc. fommener, ald ein polifemmen bod matter als eine unbefch Efel und anberen Sheeren jufas ergengen. Wenn ber menfch

Ap) Oceam I, socient, die

#### Scholaftifche Philosophie. Blerte Perlobe. 875

eines Engels benft, fo ift bie unbefchranttere Urfache biefes Bebantens ber menfchliche Berfanb, bie befchranftere bas Wefen bes Engels; gleichwohl ift biefe vollfommener, jene unvollfommener. - Der erfte Grund, bag nicht zwei nothwendige Befen moglich find, weil fie eine unterfchelbenbe Differeng in' fich enthalten mußten, tft grundlod. Er flugt fich auf ben Grunbfat : menn irgend zwei Dinge morin übereinfiemmen und verfchieben find, fo find fie burch ein Anderes einftimmig, burch ein Anberes perfchieben, folglich fchließen fie ein gemeinfames Mertmal, woburch fie übereinftimmen, und ein eigenthumliches, wodurch fie verfcbieben find, ein. Diefer Brundfas ift aber falfc. Denn zwei einfache Inbibibuen find einftimmig und verschieden burch fich felbft, obne alle Unterfcheibung 38). Benn gleich ber andere Brund, bag fich alle Formen wie bie Bablen perhalten, und baber eine Art vollfommener, bie anbere unbolltommener ift, nicht fo offenbar falfch ift, als ber erfte, fo mußte er boch erft binlanglich bewiefen merben, was nicht gefcheben ift, und eben bas gilt auch pon bem britten, baf es namlich nicht grei Dinge geben tonne, welche ble Mbbangig. Beit eines Einzigen burchans vollftanbig beftimmen. Bad ben hauptfat bon bem Genn einer abfolut erften wirfenben Urfache betrifft, fo ertlart fich Decom

38) Occam ibid. Prima ratio simpliciter non vatet, quod fundatur in ista propositione: quaecunque aliquo conveniunt et different, per aleud conveniunt et per situd different, et per consequens utrumque includet rationem communem, in quaecuveniunt, et propriam, per quam distinguentur. Et ista propositio ostensa est simpliciter falsa, quod duo individua simplicia se ipsis situs omni distinctione conveniunt et different.



#### 276 Funftes Daupefind. Dritter Abfchnitt.

Decam febr fcwantenb. Ginmal gesteht er, bag ihm diefer Beweisgrund jureichend scheine, und bag ihn alle Philosophen annehmen. Dann fest er aber bingu, woburch bas Erste beinabe wieber gang aufgehoben wird, bag ber Beweis boch mit größerer Evideng nicht aus ber unbeblingten herborbringung, sondern aus ber Erhaltung ber Dinge geführt werden tonne, aus dem Grunde, weil es schwer, wo nicht unmöglich sen, zu beweisen, daß ein unenblicher Fortgang in der Reibe einartiger Ursachen, dan denen eine ohne die andere senn konne, unmöglich sep, und ohne dieses nicht leicht bewiesen werden konne, daß dieser Fortgang nicht möglich sep, ohne ein einziges Wesen anzunehmen, von welchem die gange unenbliche Reibe abhänge 19).

Daher versucht Decam einen anbern Beweis, beffen Borgug bor bem erften boch nur eingebilbet ift. Bas wirtlich hervorgebracht wirb, bas wird, fo lange es in feinem realen Gepn fortbauert, bon Etwas erhalten. Dun wird biefe

39) Occam ibid. Dico ergo quantum ad primum articulum, quod ratio probans primitatem efficientis est sufficiens et est ratio omnium philosophorum. Viderur tamen, quod evidentius potest proburi primitas efficientis per conservationem rei a sua causa, quam per productionem, secundum quod dicit, rem accipere esse immediate post non esse. Cujus ratio est, quod difficile est vel impossibile probare contra philosophos, quod non sit processus in infinitum in causis ejusdem rationis, quarum una potest esse sine alia, sicut posucrunt hominem generantem ante hominem generatum in infinitum, et difficile est probare per productionem, quod unus homo non possit produci ab alio sient à causa totali. Et si ista duo essent were, difficile esset probare, quod iste processus non esset possibilis, nisi esset unum sempes manone, a quo tota infinitas dependeret.



#### Scholaftifche Philofophie. Bierte Periobe. 877

blefe Birfung bervorgebracht, alfo wird fie bon Etwas erbalten, fo lange fle bauert. Das Erhaltenbe wirb nun entweber bon einem Unbern berborgebracht, ober nicht. In bem letten galle ift es bas erfte Derborbringende und Erhaltenbe, weil das Erhaltenbe auch bervorbringend ift. Bird es aber nach bem erften galle bon Etwas bervorgebracht, fo mirb es auch von einem anbern erhalten, unt von biefem Erhaltenben gilt wieber baffelbe. Diefes gebet nun entweder ohne Enbe fort, obet man muß bei einem Legten fleben bleiben. Gin Roregang ine Unenbliche aber finbet nicht Statt, weil es bann unenbliche Dinge in ber Wirflichfeit geben murbe, mas nach einleuchtenben Grunden unmöglich ift. Diefer Beweis unterscheibet fich bon bem erften in ber form baburd, bag er ein Erhaltenbes annimmt, meldes bon bem Erhaltenen febergeit mittelbar ober unmittelbar berfcieben ift, welches nicht ber gall bei ben berborbringenben Urfachen ift, und baber tonnte bei ben letten, aber nicht bei ben erften, ein Fortgang ind Unenbliche ohne mirfliche Unenblichfeit Gtatt finden 40).

Die

40) Occam ibid. Et ita vel oportet ponere processum in infinitum, vel stare ed aliquod primum,
quod est conservana et nullo modo conservatum,
et tale erit primum efficiens. Sed non est proceseus in infinitum in conservantibus, quod tune aliqua infinita essentia actu, quod est impossibile,
sicut patet per rationes, quae sunt satie rationabiles. Sic ergo videtur per istam rationem,
quod est dare primum conservana et per consequent primum efficiens. Et differt ista ratio ab
illa ratione facta sub forma priori, quod ista accipit conservana, et sempet omne conservana aliud
sive mediate sive immediata est cum conservato,
nen autem omne productum ab alio requirit omne
producene esse aliud mediate vel immediate cum
producto, et ideo quamvie posset poni processus

#### 878 Sunftes Sauptflud. Deitter Mbfchnitt.

Die Einheit Gottes fcheint zwar Decam ans benfelben Pramiffen ju beweifen, welche Gcotus gebraucht batte, er fest aber mehrere Ginfdrantungen bingu, moburch ble Bemeistraft wieder gefchwacht wird. Es gibt, fagt er, nur ein fcblechthin erftes Wefen, benn wenn unter einem gemeinfamen Begriffe mehrere Objecte enthalten finb, fo unterfcheiben fie fich entweber burch einen Artbegriff ober blos burch bie Bahl. Debrere Gotter tonnen fich nicht burch einen Artbegriff unterfcheiben, weil es bann mabricheinlich mare, bag ber eine vollfommener, ber andere unbollfommner, Diefer folglich nicht Gott fen; auch nicht burch bie bloge Babl, benn alebann ift fein Grund vorhanden eine bestimmte Babl ber Inbibis buen ju feben, und ce gabe mehrere Getter obne noth. wendigen Grund, ba boch Gott nur bas nothwendige Befen fenn fann. Diefer Grund, fagt er, ift mabrfceinlich, aber er beweifet nicht binlanglich, und an einem anbern Dete behauptet er, bie Unnahme mehrerer erften mirtenben Urfachen enthalte nichts Ungereimtes, weil fie in vollfommener Ginigleit gufammen mirten tonnen, wenn jebe bas Befte will. Es ift außerbem noch zweifelhaft, ob es nicht mehr benn eine Belt gibt, mas wenigstene nicht unmöglich ift, und bann tonnte es quch mobi mehrere Belticopfer geben 41).

Die Unenblichfeit Gottes tann nicht bewiefen werben, weber a posteriori noch a priori. Die Unenblichfelt ber gottlichen Rraft tonnte auf bem letten Wege nur aus ber Unenblichfeit ber Wirfung entweber in Rudficht auf bie. Dauer ober in Rudficht auf die Quantitat

in infinitum in producentibus sine infinitate actuali, ugu tamen in conservantibus sine actuali,

48) Oceam ibid. Gentslogium theol, fol. 1. Quod-

#### Scholaftifche Philofophie. Blette Perlobe. 879

titat, ober baraus, baf Gott unenbliche Wirfungen entweber jugleich ober nach einander bervorbringe, bemiefen merben. Diefes ift aber folechthin unerweidlich. benn um ein hervorgebrachtes Ding taufend Jahre in feinem Dafenn ju erhalten, baju toirb nicht mebe Rraft erforbert, ale es einen Lag fortbauern ju laffen. Reine Birfung ift unenblich ber Quantitat nach und fenn es nicht fepn. Unenbliche Birfungen ber Zahl nach eriftiren nicht und tonnen nicht jugleich exiftiren. Succeffive fann auch eine enbliche Rraft unenbliche Birfungen bervor-Gelbft Die Schopfung ber Welt mare boch nue eine enbliche Wirfung und es tonnte von ihr nicht unmittelbar auf eine unenbliche Rraft gefchloffen werben. Der Uriffotelifche Beweis gebet nur auf ble enblofe Dauer 4"). Die Unenblichfeit bes gottlichen Berftanbes ift auf gleiche Belfe unerweislich. Der gettliche Berfand ertennt entweber alles beutlich ober alles unbeutlich und bermorren. Beibes findet aber auch bei einem ende lichen Berftande Statt. Denn wir Menfchen baben eine unbeutliche Renntnif von jabllofen Dingen, bie noch ergeugbar fab, unb bag eine enbliche Ertenutniffraft nicht auch beutliche Erfenntnig bon Allem haben tonne, fann nicht bargethan werben 43). A priori fann nicht aus gureichenben Grunben bewiefen werben, bag Gott bas pollfommenfte Befen ift; gefest aber auch, er mace bad pollfommenfte Befen, bas bon Reinem übertroffen wirb, fo tonnte er beffen ungeachtet enblich fepn 44).

Daß Gott ale bas bochfte und bollfommenfte Befen eine Intelligen; fep, tann im weiten Sinne ale bemonftrirt angefeben werben, aber nicht in bem engern, weil

<sup>42)</sup> Occam Quodh H. q. s. VIL q. s.

<sup>43)</sup> Oceam Quodl. III, q. 1. VII. q. 18.

<sup>44)</sup> Ocosm Quedl. VII. q. st.



#### 880 Funftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

meil aus feinem Stunde eingefeben werden fann, baf bas bochfte Befen nothwendig auch ein erfennenbes fenn muffe, benn bag bie Immaterialitat biefer Grund fep, wie viele annehmen, ift falfch, ba es viele immateriale Acciden. gen gibt, benen barum boch nicht Ertenntnif gufemmt 45). Bis auf Decam mar immer behauptet worben, bag Gott ale erfte Urfache alle Dinge aufer fich ertenne. Diefer Denter gibt bieg gu, infofern es mabricheinlich gemacht werben tonne; ftrenge beweifen aber fonne man es gegen einen hartnadigen gaugner nicht. Denn baraus, bag Gott aller Dinge Urfache ift, folgt nicht nothwendig, daß er alle Dinge ertenne, weil aus bem Begriffe ber Urfache nicht bie Erfenntnig bee Birfung folgt. Daber fann auch aus bloger Bernunft nicht erfaunt werben, ob Gott ale Ratururfache. ober als freie Urfache, b. i. nothwendig ober gufale lig, Mars hervorbringe 46). Das Borbermiffen bes 3ufälligen muß man in Gott gwar annehmen, aber bie Einficht, wie es möglich fen, ift fur unfern Berftanb unmoglich. Die 3been in Gott find nicht fein Befen, nicht in ibm fubjectib und real, fonbern blod objectio, ale

<sup>45)</sup> Occam I, sentent, dist. 85. q. 1. Hace est consequentia bona et formalis: deus est summum ens. ergo est intelligens, sciens et cognoscens. — Tamen si intellectus posset componere scientiam, quae est in Deo cum Deo, nullo modo talis probatio esset a priors. Non tamen est intelligendum, quod aliquid sit retio et causa, quare Deus sit sciens, quod nullam causam habet, sed tantum denotatur, quod liace propositio: Deus est aummum bonum, sit aliquo modo prior ista: Deus est intelligens. — Quod dicit, quod immaterialitas est causa, quod aliquid sit cognitivum, est falsum, quod multa accidentia sunt immaterialia et tamen non sunt cognitiva.

<sup>46)</sup> Occam I, sentent, dies. 35, q. a.

#### Scholaftifche Philofophie. Wierte Periode. 881

Dufter ber gottlichen Rraft, nach welchen fie biefelben berborbringt, und baber bon allen Dingen an fich bet-Daber bestreitet auch Occam mit großer (dieben 47). Beleiduftigfeit bie Borftellungemeife berjeuigen, melche behaupteten, ble Bolltommenbeiten ber Gefoopfe fenen in Bott von Emigleit; benn. fagte er, bie Bollfommenbeiten ber Gefchopfe find von ben Gefcopfen felbft auf feine reale Beife verfchieben. Darum folgen aus jenem Gate eine Menge bon Ungereimtbeiten. Dan muß baber fagen, bag bie Gefchopfe nur in fofern in Gott find, als fle von ibm vorgeftellt und erfannt merben 48). Ueber bie Ertennbarteit Botte & hatte Decam mit großer Ausführlichfeit feme Auficht bargeftellt, melde aber nicht febr beutlich ift. Go biel febet man, bag er bie Erfennbarfeit unter manchen neuen Befchräufungen onnimmt, indem er feine anschauende Ertenntnig von Gott behaupten tonnte, auf welche fich ellein bie abftracte grunbet, und boch auf ber anbern Beite auch nicht behaupten wollte, baf ber menfchliche Beift gar feine Erfennenig von bem bochften Befen babe. Daber ftellt er brei Cape auf. Erftend: burch naturliche Rrafte tann Gott von ben Menfchen nicht angeschauet werben, baber tann auch Gott nach feinem innern Wefen, feine Matur an fic, nicht erfannt murben 48 b). 3meitene: bas

- 47) Occam I. sentent. dist, 38 q. 1.
- 48) Occam L sentent. dist. 36, q. 1.
- 48b) Occam I, sentent, dist. 5. q 2. Nec divina essentia, nec divina quidditas, nec aliquid intrinsecum Deo, necaliquid quod est realiter Deus, potest his cognosci a nobia, ita quod nibil aliud a Deo concurrat in ratione objecti. Quod nibil potest naturaliter cognosci in se, nisi cognocatur intuitive. Sed Deus non potest cognosci a nobis intuitive ex puris naturalibus.



#### 882 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bas gottliche Wefen tann bennoch von ben Denfchen in einem ber Gottheit eigenthumlichen jufammengefenten Begriffe ertannt merben, beffen Dertmale auf naturlidem Bege bon ben Gegenflanden abftrabert finb. Denn Die Schopfung tann bon und in einem einfachen allgemeis nen Begriffe ertannt werben, alfo auch Bott, und auf eine anbere Urt fonnte er bon und gar nicht erfannt mer-Da es aber viele allgemeine Begriffe gibt, welche einige ibentifche Merkmale, aber infofern fle bon einanber berichieben find, auch folde Mertmale baben, bie in einem einzelnen und in teinem anbern bortommen, fo machen biefe, welche Gott und ben Befcopfen gemein find, in ihrer Berbindung einen jufammengefisten Begriff, ber feinem Befen außer Gott allein jufommt. Bir tonnen 4. B. von ben Dingen ben Begriff eines Dinges abftrabiren, ber Gott und allen anbern Dingen gemeinfam ift; beegleichen ben Begriff ber Beidheit und Bute, unb fcbliegen, bag irgend ein Befen bie Gute, Die Beidheit u. f. m. ift. Und fo ertennen wir Gott burch einen gemeinfamen Begriff, obgleich Gott an fich nicht ertannt mitb, fonbern etwas Unberes, mas Gott nicht ift. Denn in bem Gabe: legend ein Befen ift bie Beiebelt, Berech. tigfeit, Liebe u. f. m. ift teiner bon ben Begriffen realitee Sott schift 49). Sott wird also beer denominative erfannt-

49) Oceam ibid. Essentia divina vel quidditas divina potest cognosci a nobia in aliquo conceptu sibi
proprio composito tamen, et hoc in conceptu, cultus
partes sunt abstrabibiles naturalitet a rebus. — Sicut creatura potest cognosci in conceptu aliquo
communi simplici, ita potest Deus, quod alitar nullo
modo esset a nobia cognoscibilis. Sed quum sunt
communia multa habentia aliquod idem contentum,
omnia communia simul accepta faciunt unum proprium illi. Quod ex quo sunt distincta communia,
oportet quod aliquid contineatur sub angulo, quod

### Scholastifche Philosophie. Blerte Perlobe. 883

ertannt, durch Etwas, mas nicht Er felbst ift, indem wir einen Begriff, der ihm eigenthumlich ift, an feiner Statt brauchen, und in bemfelben ihm alle Atteibute bellegen, die wir ihm beilegen fonnen. Der Begriff bertrict die Stelle fur Gott 10). hier entfleht aber eine Schwierigfeit, die er in dem Folgenden selbst erhebt, ohne fle befeledigend zu lofen. Es ift nehmlich nicht genug, daß die einzelnen Merkmale biefes Begrifs ober Rift 2 viefer

sub nullo aliotum continetur, Ergo omnia illa communia simul accepta nulli alii possunt convenire. Sed multi sunt conceptus simplices naturaliter abstrahibiles, quorum quilibet est communis Deo et alicui alteri, ergo omnes illi simul accepti facient unum conceptum proprium Deo, et ita cum possit cognosci, quod ille conceptus de aliquo verificatur, Deus in illo conceptu cognoscetue. - Et tamen Deus in se non cognoscitur, quod sliquid aliud a Deo hic cognoscitur, quod omnes propoaitiones istius propositionis; aliqued ens est sapientia, justitia, caritas, et sic de alits, sunt quidam conceptus, quorum nullus est realiter Deus. Et tamen omnes isti termini cognoscuntur, ergo aliquid aliud s Deo ipeia cognoscitur.

dici aliquid cognosci ex hoc, quod aliud immediate cognoscitur, quod est proprium sibi, et hoc atare et supponere pro co. Et non acquitur: conceptus non est Deus, ergo per hoc, quod conceptus cognoscitur, non cognoscitur Deus nec mediate-nec immediate; sed sequitur, quod proprer hoc non cognoscitur immediate et in se, sed in alio potest bene cognosci. Et hoc non cot aliud, nisi quod quum non possumus Deum in se cognoscere, utimur pro co uno conceptu proprio, attribuendo sibi, quidquid potest Deo attribui, non pro se sed pro Deo, et illum conceptum praedicamus non pro se sed pro Deo de omni illo, de quo posset Deus ipse in se cognitus praedicari.

· ----- werriche (sectist) man fagt: ber Denfch ift : er fann ein bernunftiges ! bod nur eine Mominal. unb jene finber bei Gott nicht @ fchauung möglich ift 17). ift mit feinen Attribs es gibt teinen form reale Ibentitat ift. u. f. m. ift nichts anbers als benn obgleich bie Begriffe IB bem Begriffe nach berfchiebe bice jur Bezeichnung eines nu fens gebracht, fonft murbe eit beit in bem gotelichen Wefen f fachheit beffelben ftreitet. Un felbft mit fich felbft identifd realen Dinge berfchieben 52).

51) Occam I. sentent, distanti cognosci, quamvis muniri. Quaelibet talia u. nulla est per se nota. Sunio talis actualis est conti tialis. Contra per definunio potentialis, sed actua homo est animal rationale.

#### Scholaftifche Philofophie. Bierte Perlobe. 885

den Bolltommenbeiten ober Attribute tonnen in einem boppelten Sinne berftanden merden; einmal fue ein bollfommenes Defen fcblechthin, welches Gott felbft auf reale Beife ift; zweitens fur eine Eigenfchaft, welche bon Gott und bon allen Perfonen jufammen und getrennt ausgefagt wirb. In bem erften Ginne gibt es nicht meh. rere Bollfommenhelten, fondern eine Bollfommenbeit, bie in ber Gache und in bem Begriffe ununterfcheibbar ift, bon melder man nach bein ftrengen Gprachgebrauch nicht fagen tann, fie fen in Gott ober in bem gottlichen Befen, fonbern Schlechthin bas gottliche Befen felbft. Ju bem zwelten Ginne find Die Bollfommenbeiten nur Begriffe ober Beichen, welche Gott in Babrheit beigelegt werben Eigentlich mußten fle nicht Wollfommenheiten, fonbern Gigenicaftebegriffe ober Ramen (conceptus attributales, nomina attributalia) genannt werben, weil Bolltommenbeit immer eine reale Gache ift, Begriffe aber feine Sachen, feine Bolltommenbeiten, wenigstens nicht fchlechthin finb. Bon biefen Eigenschaftsbegriffen begeichnen einige bas gottliche Befen abfolute und bejabenb, 1. D. Berftanb, Bille, einige relative, indem fie jugleich Etwas Anberes mit bezeichnen (connotativi), 1. S. fchopferifch, prabeftirirend, einige negative, 1. 3. ungerflorbar, unfterblich. Diefe Begriffe und Mamen find nun bas gottliche Befen nicht felbft, eben weil es Begriffe und Mamen flub 53).

Dan

sio de bonitate divins et justitia, neo est penitus slique distincțio ex natura rei vol non identitas.

65) Occam I, sentent. diet. 8, q. 2. Perfectio attributalis potest accipi dupliciter. Uno modo pro alqua perfectione simpliciter, quae est ipso Deus tenliter, alio modo pro aliquo praedicabili vere de Deo et de omarbus tribus personis, conjunctim et divisim. Primo modo dico, quod non sunt plures



#### 886 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnite

Man fichet aus allem, bag Decam auf bem Bege war, burch bie Badel ber Bernunft auf bem Bebiete ber rationalen Theologie Licht angujunden, baff er borguglich nach legischer Bollfommenheit ftrebte, und fcon burch feinen analytifden Charfilnn bie Unhaltbarteit mancher gangbaren Begriffe, Cape und Beweife aufbedte. Durch bie logit allein fonnte indeffen boch fein bauernbes vollftanbig erleuchtendes Licht erhalten werben, fo lange ale nicht bas Broblem ber Ertenntnig vollftanbig aus Grunben untersucht mar. Die Unficht, welche Dream gewonnen batte, mar noch ju neu, nicht aus einer umfaffenben Dernunfteinficht berborgegangen, fle fonnte fic nur Durch eine Menge bon fubtilen und fpigfinbigen Schluffen Eingang berfchaffen unb erhalten, und icon barum nicht eine gangliche Umanberung in ber Dethobe bee Philofophirens bewirfen. Dazu fam aber noch, bag Occam, wie feine

perfectiones attributales, sed tantem est ibi una perfectio indistinctà re et retione, quee proprie et de virtute sermonis non débet dici esse in Deo vel in divina essentia, sed est omnibus modis ipsa divina essentia. Secundo diso, quod non sunt nisi conceptus quidam vel signa, quae possunt praedicari vere de Deo et magis proprie debent dici conceptua attributales vel nomina attributalia, quam perfectiones attributales, quod proprie perfectio non est nisi res alique et tales conceptus non sunt proprie res, vel non sunt perfectio, vel saltem non sunt perfectiones simpliciter. Isti autem conceptus attributales vel nomina attributalia quaedam important ipsam divinam essentiam absolutam affirmative, quaedam connotative, connotando aliquid aliud, et quaedam negative. Prima sunt sicut intellectus, voluntes, secunda sunt sicut praedestinans, creans vel creativum; tortia sunt sicut incorruptibile et immortale. Occam bemertt in Quodl, III. q. 2. daß bie Alten fich bes Worte attributum nicht bebienten, fone bern an beffen Stelle bas Wort nomen gebrauchten.

# Scholaftifche Philosophie. Wierte Periode. 887

feine Borganger, nur etwas weniger, in benfelben Seffeln bes Quetornateglaubens befangen mar, und alles bas für mahr bielt, mas die Rirche, ber Bibel und ber Erabition gemåß, ale Glaubensartitel fefigefest batte, ben Muefpruchen ber Rirche bie Refultate feines Borfchens unterwarf, und baber biele Dogmen annahm, ju beren philosophischen Begeundung er feinen fpeculatiben Geift aufbot 54) Daber ift Decam Dogmatiter, wie Die neueren Scholaftifer, bur auf eine anbere Art, mit etwas mehr fritischem Geifte, mit etwas mehr Stepticismus. Ce gibt Begenflande, J. B. die Beifterlebre, wo er ber Speculation bollig ben Bugel lagt; es gibt anbere, mo er mit mebr Bebutfamteit berfahrt, und fich in einer gemiffen Ditte gwifchen entgegengefetten Meinungen balt. Go nimmt er in ber berühmten Streitigfeit über Die Emigleit ber Belt feine Partei, fonbern erflatt, bag weber die bejabenbe, noch bie verneinenbe Untwort binreichenb ermiefen werden tonne 55). Er reift fich zuwei-

54) Occam I. sentent. dist 2. q. 1. Quamvie talia distinctio vel non identitas formalis possit poni aeque faciliter inter essentiam divinam et sapientinm divinam, sicut inter essentiam et relationem, quod tamen est difficillima ad ponendum ubicunque ponatur, non credo cam case faciliorem ad tenendam trinitatem personarum cum unitate essentiae; ideo non debet poni, nisi ubi evidenter sequitur ex tradirie in scriptura sacra vel traditione ecclesiae, propter cujus auctoritatem debet omnis ratio captivari. Et ideo cum omnia tradita in scriptura sacra et determinatione ecclesiae et dictis sanctorum possunt salvari non ponendo cam inter essentiam et sapientiam, ideo simpliciter nego talem distinctionem ibi possibilem et eam universaliter nego in creaturis, quamvis posset teneri in creaturis, sicut in Deo.

55) Occam II. sont, dist, s. q. 8, Quodl. II. q. 5.



### 888 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

len mit fuhnem Geifte bon ben bieberigen Seffeln ber Auctoritat los, aber nicht in allen, nur in benen, wo er burch fein Gelbftbenten auf abweichende Refultate getommen war; in bielen Punkten aber, felbft in benen, wo man am erften batte erwarten follen, bag er felbftftanbig forfchen murbe, bleibt er in bem Geleife ber herrschenden Meinung befangen.

In ber Dinchologie ift ber Ginflug feiner neuen Un. ficht bon ber Erfenntnig bier und ba ju verfpuren. Da nach bem Enftem bes Mominalismus ber Grund ber realen Erfenning bie Unfchauung ift, fo murbe er baburch mehr auf die Beobachtung und Refferion aber Die Birfungen ber Geele und ihre Grunbe bingeleitet, und bie Befolgung einer richtigen Darime ber Bernunft, ber er bauptfachlich bas Lodreiffen bon bem Realismus berbonfte, baf bie Dinge, alfo auch bie Erflarungs. grunbe nicht ohne Doth vervielfaltiget merben burfen, balf einige grunblofe Sypothefen, melche bie Gewohnheit geltenb gemacht batte, 4. 3. Die bon ben Bilbern (species), gernichten. Doch haben biefe Gebanten bes Decom, weil fie nur jerftreuet bortommen, wenig beigetragen, um bem Philofophiren über biefen Gegenftanb eine anbere Michtung ju geben. Bir wollen baber nur einige Unterfuchungen Diefer Art bier anführen.

Dogleich Decam nach bem Princip, was burch Benigeres geschehen fann, braucht nicht durch Debreres ju geschehen, bie Mehrheit ber substantialen Formen, welche mehrere Scholastifer in bem Menschen angenommen hatten, berworfen hatte, so unterschied er boch außer bem Princip ber ferperlichen Natur (forma corporeitatis), bas Princip ber Empfindung und ber Begetation (forma sensitiva, vegetativa) (beibe nimmt er für identisch) und bas Princip bes Densend.

### Scholaftifche Philofophle. Blette Periobe. 889

fend, (forma intellectiva) 56). Aber gumeilen folgt er jener Bernunftmorime mit großerer Strenge, unb behauptet, ber Denfch ift ein jufammengefehtes Befen aus In Rudficht auf bie Materie Materie unb Form. ift ber Denfch nicht bon ben Thieren unterfcbieben, aber in Madficht auf bie gorm. Diefe Form ift nicht bie Ginnlichfeit, fonbern bie Bernunftfraft. Rang es auch wicht bemonftrirt werben, fo muß man boch ber: Rirche glauben, bag bie bentenbe Grele auch zugleich bie wefentliche Form bes Rorpers ift. Db biefe bernunftige Geele immaterial, untheilbar und ungerfidebar ift, miffen wir nicht, benn wir erfahren in und blod bie Micte bed Denfene, Bollens, aber nicht, baf fle von einer immateriellen Borm berrabren, and jeber Grund, womit man bief barthun will, nimmt etwas 3meifelhaftes als Pramiffe an. ift alfo blod ein Gremftanb bes Glaubens 57).

Es fragt fich, ob bie verfcheebenen Bermd. gen ber Geele unter einander unb bon ber Geele verfchieben find. Berfteht man unter Ber-

56) Oceam II, sent, dist, 16.

57) Oco's m Quodlib. 1. q. 10. Omne compositum differens specie ab alio composito communicante secum in materia, distinguitur per formam. Sed homo est compositum differens specie ab alio, scilicet asino, cum quo communicat in materia, ergo per formam, - Ultra differt ab asino per formam, et mon sensitivem tantum, cum forma asini sit etiam sensitiva, ergo per formem rationalem. - Quad illa forma sit immaterialia, incorruptibilia, ac indivisibilis, non potest demonstrari nec per experientiam sciri. Experimur enim quod intelligimus et volumus, se nolumus, ne similes netus in nobis habemus, sed qued ille sint a forme immeteriali et incorruptibili non experimur. Et omnis ratio ad hujus probationem assumta, assumit aliquod dubium.

# 890 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

mogen (potentia) alles basjenige, mas ju frgent einer Lebensveerichtung erforberlich ift (1. B. Drgan, Object), bann find bie Grelenbermogen unter fich und bon ber Seele real verfchieben; benn bann begreift man gugleich gewiffe jufdlige Beftimmungen, Dispositionen, Degane Da bas Soren anbere Dispositionen erforbert, ale bas Geben, ba ble einen ohne Dachtheil fur bie anbern fehlen tonnen, fo find fle real verfchieben. Dentt man fich unter Geelenbermogen aber bas mirten-De Princip verfchiebener Thatigfeiten, fo ift es eine andere Grage 18). Bas bie finnliche Geele betrifft, fo find fie in biefem Ginne nicht von berfelben berichteben. Denn außer ber empfindenben Geele, bem geborig beschaffenen Organ und Objecte in gehöriger Rae be, und bem allgemeinen Ginfluffe ber boberen Urfachen wird nichts weiter jum Empfinden erforbert. Da nun Drgan, Dbject u. f. m. nicht jur Chle geboren, fo find Die Empfindungebermogen nicht real bon ber empfindenben Geele berichteben. Benn man fagen wollte, es werbe außer ber empfinbenben Grelt noch eine befonbere bon ibr verfcbiebene Rraft erforbert, bei beren Dangel fein Empfinbungeact bervorgeloct werben tonnte, fo mafte Diefes bemiefen werben. Allein weber bie Erfahrung поф

Collectorium codem. (36 werde in der golge diesen Epitomater des Occams mehrmals allegiren, weil ich von dem zweiten und solgenden Buchern des Occamschen Commentars nur eine Handschrift vor mir habe, welche schwer zu lesen ist. Cum per potentiam naimae potest intelligi illud, quo anima potest in operationes vitales, dupliciter potest accipi potentia. Uno modo pro omni necessario requisite ad quemounque actum vitalem tanquem causa partialis. Alio modo accipitur pro illo praecise, quod se tenet en parte animae elicientis tanquam principium potentiale.

#### Scholaftifche Philosophie, Bierte Periobe. 89 :

noch bie Bernunft beweifet ed. Much tann man nicht fagen, bag biefe Empfinbungevermegen Uccibengen fenen, welche aus ber Stele fliegen. Denn biefes fann nichts anbere beigen, ale fie fliegen wie Wirfungen aus bet Seele als Urfache. Dann muß bie Geele boch bas Bermagen baben, fie bervorzubringen, entweber unmittelbar aus fich ober mittelbar, und foll bad nicht in bad Unendliche fortgeben, fo muß man gulett bei bemjenigen feben bleiben, mas fie unmittelbar beevorbringt. In Unfebung ber Bermogen ber bentenben Seele, nehmlich Gebachtnig, Berftanb, Bille, gibt es mehrere Deinungen. Rach bem Thomas, ber fich auf Muctoritaten, befonbere bes Muguftinus, flugt. find es Accidengen, melde aus bem Befen ber Geele fliegen, swifchen ber bentenben Seele und ben Acten bes Denfens und Bollens in ber Mitte finb, fo bag um einen Denfaft bervorzubringen, außer ber bentenben Geele, bem Objecte, bem Bilbe, bet Bertigfeit noch ein ber Seele Inbaricenbes Accibeng erforbert wird, burd welches die Seele nebft ben anbern Erforderniffen ben Denfact berborbeingt. Diefes Mccie beng ift nie bon ber Geele getrennt, fle mag wirflich benfen ober nicht, gleichwohl ift es als Accideng bon ber Seele als Subject und jebes einzelne bon bem anbern betfchieben. Die zweite Meinung, bag bie Geelenvermogen nicht real bon bem Befen ber Geele verfchieden finb, bietet wieber zwei Trennungepuncte bar; benn Ginige fagen, Die Geelenbermogen find Theile ber Geele, welche bon einanber, aber nicht von ber Geele real verfchieben find; anbere bagegen, fie find weber unter einanber, noch bon ber Geele real berichieben, und gwar entweber burchaus ibentifch unter fich und mit bem Befen ber Geele, weber in ber Matur noch in bem Begriffe verschieben. ober zwar nicht real verfchieben, aber boch que nicht gang ibentifch, alfo formal unterfcheibbar. Diefes Lette bielt Scotus, jenes Decam für bas mabricheinlichere.



### 893 Bunftes Sauptfiud. Dritter Abfchnitt.

chere 59). Die Matur ber Geele ift mur einzig und ungetheilt, boch bas Princip mehrerer ber Urt nach verfchiebener Thatigleiten. Bernunft und Begebren, infofern man barunter beftimmt nur basjenige perficht, mas ber Geele angehort, fo find es nicht zwei Theile ber vernunftigen Geele (mentis), nicht zwei Dinge, fondern nur ein Ding, welches nach Berfchiebenheit ber Berrichtungen berfchieben bezeichnet ift 60). Decam ftutt biefe Behauptung auf gmet Grunbe, Die ichon Scotus oft gebraucht batte. Erftens, man muß eine fleinere Angabl bon Principien annehmen, wo feine Rothwendigfeit ift mehrere angunebmen. 3weitene, man muß annehmen, bie Matur fen volltommen, fo lange feine Unmöglichfeit aufgewiefen werben fann. Run ift bad Birfen burch bas Befen eine Bollfommenheit, welche Gott jutommt, und auch der Geele nicht unmöglich ift, ba fie felbft bem Accibeng aufommt. Es folgt auch aus ber Berichiebenbeit ber Birtungen nicht nothwendig eine reale Berfchiebenbeit ber Principien, fonft mußte man fo biele Intelligengen annehmen, als es ber Brt nach verfchiebene Denfthatigfeiten gibt. Rur bann, wenn in Unfebung eines ober mehreren Dbjecte in bem geborigen Berbaltniß ju bem Bermogen, bel volliger Gleichheit aller außern Bedingungen, zwei Acte moglich finb, und bas Brincip nur einen und nicht ben anbern berborbeingen tann , muffen berichiebene Drincipien angenommen werben 61). Dieraus folgt, bag Berftand

69) Gabriel Brol Collectorium, II. sentent, dist. 16.
60) Biel ibid. Una est animae natura, quae diversificatur secundum officia — una quae in se indivis principium est plurium actuum specie distinctorum. Et ita ratio et appetitus, in quantum dicunt praecise id, quod tenet se ex parte animae, non aunt duse partes mentis vel duae res, sed una tautum, secundum diversa officia distincte significata.
61) Biel ibid. Aliquando ex distinctione actuum

potest.



### Scholaftifche Philosophie. Wierte Perlobe. 893

und Wille weber in ber Sache noch formaliter berschieben find, nehmlich an fich, obgleich beibe, wenn man
jugleich die Thatigkeiten und Beziehungen mit zusammen
fatt, nicht einerlei find. Der thatige und mögliche Berftand find ein und eben baffelbe Bermögen. Insofern
ble Seele bas Bermögen bat, ble Thatigfeit des Dentens hervorzubringen, fleißt fie nehmlich ber thatige
Berftand, und insofern fie bas Bermögen hat, bie
berborgebrachte Thatigfeit in fich aufzunehmen, der leibende Berftand.

Ein wichtiger Schritt jur richtigen Behandlung ber Seelenlehre mar bie Bestreitung ber Appothese von ben Dachbilbungen ober Bilbern (speciolus), bie man bieber gewöhnlich als jum Anschauen und Denten nothwendig angenommen hatte. Die Betampfung bes Jerthums führte ihn jugleich auf manche mertwürdige Beobachtungen über bie Nachempfindung, und bas Anschauen

potest argui distinctio potentiarum, quandoque non, Quum circa aliquod objectum unum vel plura certo modo approximatum vel approximata, omnibus extrinsecia, scilicat medio et ceteris, codem modo se habentibus, possunt haberà due actus et certa potentia vel principium potest habere unum actum et non alium, tunc necessario sequitur, quod potentiae elicitivae illorum actuum sunt distinctae. Sed si principium eliciens unum potest elicere alium, omnibus aliis codem modo se habentibus, nunquam arguitur distinctio principiorum ex distinctione actuum.

62) Biel ibid. Respondet Occam omisso errore Commentatoris, quod intellectus agent et possibilis ejusdem hominie sunt simpliciter idem, nee distinguuntur re nec ratione. Sed ipse anima dicitur intellectus agens in quantum nata est producere actum intelligendi, et quod eadem nata est in se recipere actum a se productum, dicitur intellectus passibilis

ne febe gorm ober Achnlichfeit wodurch fie ertennt wird, ba fenntniß species beiße; in b Mebnlichtelt ober Dachbilbung turlicher Beife in ber Geele aufgehört bat, bas Dbjefe mi Granbe ift bie Geele jur Erfe ju fubrea, beffen Bild es ift, fidrte, species ift hasjenig (sensibilis) und dem Denfen : bet, biefe Ebatigleiten beftimn Empfinden und Denfen, auch genftanbes, fartbauert 63). 3 bung (species sensibilis) Qualitat, welche bon bem Gint berborgebracht, unb moburch wirb. Diefe Machbilbung bem Bildung ber erften Empfindung

65) Biel II. sent, diet, 3. q. pitur specialiter et propr siquilitudo et îmago rei coț ter in anima etiam postqua ter cognoscere, apta nara tiam rei, cujus ipsa est ilnat rum tamen magis ad propos



### Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlode. 895

ten Ginnes. Bon biefer Empfindung werben anbere Machbilbungen bervorgebracht, in bem Blute burch bie Merven ju-bem Organ bes gemeinen Ginnes fortgeführt, welche bas Object auf eben die Beife wie bie erften bar-Bon biefer innern Empfindung werben wieber Rellen. anbere Bilber berborgebracht und jum Organ bes Bebachtniffes gebracht und bafelbft aufbewahret, welche nachher ben Ging bewegen jur Erfenntaif einer borbet befannten Gache mit bem Debenumftande ber vergangemen Beit. Diefe Bilber beifen finnliche, nicht barum, als wenn fle empfunden murben, fondern weil fle partiale Urfachen ber Empfindung find, und fie baben gwar feine beale, aber boch reprafentative Arbnitchfeit mit ben angefchauten Objecten. Die intelligebelen Species muffen nothwendig gwifden bie Phantafiebelber und bie erften Gebanten gefegt werben. Denn ba ber Berffand immatetial, bas Bhancafiebild material ift, fo muß eine immaterielle Species ba fenn, welche bas Dbject beftimm ter und flarer borffelle, bamit es ju bem Uct bes Erfennens tommen tonne. Das Phantaftebild ift eine indivibuelle Borftellung, ber Berftanb aber bad Bermogen bed Magemeinen ; barum bebarf es einer folden Spectes, bie bas Object vorlaufig allgemein vorftelle. Go batte auch Scotus (L sentent, dist, 3. q. 7.) fic bie Gache borgeffellt.

Aber Dccam verwarf diese Species, sowohl die finnlichen, als intelligibilen, als unnöthige Apportiefen. Was erstens die finnlichen betrifft, so raisonnirte er so. Done Roth barf man nicht eine Mehrheit von Erklärungsgrunden annehmen. Es fann aber fein hinreichender Grund weder aus unmittelbaren Principien, noch aus der Erfahrung für die finnlichen Species angegeben werden. Nicht bas Lette; benn sie sollen nicht anschaulich sepn, also fann es von ihnen feine Erfah-

giebet bas Eifen ohne B Empfindens in dem Orga jubringen, ist das Object gen, in so fern es nicht gibt iwar ju, daß gewiffe durch bas Empfinden eine aber, daß diese als Princ boraus geben, und alfo Sinne sind. Indem er b neren Sinn und die Den-Theorie des Empf welche sich durch Klarbeit und worin er fanftigen vi beitet. Diese Theorie enes

Du bem Organ bes du beuck hervorgebracht (in cher als Object ein par dung ift. Wenn man en Mue angeschauet hat, so grüne Farbe in dem Mi Mugen. Diese Erschein und eine Anschauung, aus das Licht und die Farworden ist. Es ist eine die Thatiatele des Anschau



### Scholaflifche Philosophie. Blerte Periobe. 897

verursacht wirb. Diese Qualitat ift bas Object ber auf bas Seben erfolgenben Anschauung (apparitio), welche ein volltommnerer Act ift, als bas bloße Seben, und bas elgentliche Seben ift. Diese Qualitat ift aber ein reales Ding, well tein Unbing eine That tigkeit begrängen fann 64).

- 2) In bem dufferen Sinne, b. i. bem Organe beffelben, wirb, außer bem Empfindungsacte und jener Qualität, noch etwas Ubfolutes eingebrudt, welches weber Object, noch Princip, noch Species, noch Uct bes Empfindens ift. Um bei dem Geficht fleben zu bleiben, nachdem alle Empfindung bes Gebens aufgehört bat, ift ber Sinn in einer andern Befchaffenheit, als vorber und nachher, indem er durch einige Farben gestärft, durch andere geschwächt wird, bald auf langere, bald auf turgere Zeit.
- 3) em inneren Ginne ober ber Phantafie bleibt nach bem erften Uct bes inneren Ginnes ebenfalls eine Qua- litat jurud, welche jur hervorlockung berfelben Empfindung, auch bei Ubwefenheit bes außeren Gegen- ftanbes,
  - 64) Biel l. c. Imprimitur ergo illa qualitas ab objecto sensibili simul cum actu videndi, et non est objectum illius actus, qui secum causatur, sed post primum actum terminatum ad aliqued sensibile excellens habet visus alum actum perfectiorem, qui vocatur apparitio, et est cognitio intuitiva. Et respectu illius actus secundi est illa qualitas impressa objecto (objectum) et ejus causa partialis. Quod probatur, quia illa apparitio est verus actus videndi, ergo est aliquid terminans illum actum. Sad non eus non potest aliquem actum notitiae intuitivae terminare naturaliter. Igitur quod terminat apparitionem, erit aliqued ens reale et non aliud quam qualitas organo impressa.

Cennem, Defc. b Bhilef. VIII. Ib.

112

Dierte ift bie burch jene ge ber Phantafte erzeugte al burch ich mich erinnere, angeschauet habe 65).

- 4) In Rudficht ber aufchar ftandes ift bie Annahme ! rum intelligibilium) b: durch Wenigeres gescheher Wehteres ju geschehen. ! und leibende Berftand in zu dem Objecte find hinz Peincipien der auschauend best. Man nimmt die Di
  - oj) Biel ibid. In sens cujus omnes actus sunt mus actus est sensatio notitia abstractiva, si sensus, exterioris ejusd eadem ratione, cujus es mitur et alia qualitas absentus interioris ejusden tiva, quae nec est objectionis. Tertia qualitas actum primum fantasian inclinans sicut cause pa absentus rei sensibilis.

## Scholaflifche Philofophie. Bierte Periobe. 899

ber Berahnlichung bes materialen Objects und des immaterialen Berftanbes, oder wegen ber Darftellung (repraesentatio) bes Objects, oder jur Bestimmung bes Dentvermögens, ober wegen ber Bereinigung bes Bermögens mit bem Objecte, als bes Berwegenben mit bem Bewegten. Doch alle biese Grunde find unhaltbar.

- 5) Um ju einer einzelnen abftractiven Gefennenig bes Berftaabes ju gelangen, muß, außer bem Dbjecte und bem Berffanbe, noch etwas Unberes borausgebenbes angenommen werben. Denn ber Berftanb tann, ohne bag fe ober bas Object veranbert morbenjumeilen eine abftracte Borftellung berborbringen, juweilen nicht, und baber in jenem falle etwas in fich baben, mas er in biefem nicht bat. Diefe nothmen. bige Bedingung ift bie anschauende Ertenntalf beffelben Objects, worauf bie abftracte fich begiebet, als eine von berfelben anfchauenben Borftellung juradigebliebene Befchaffenheit. Wenn wir eine anschauenbe Borftellung eines Objecte baben, burch welche wir wiffen, ob bad Object ift ober uicht, fo nehmen wir in und eine anbere abftracte Borftellung mabr, burch welche wir baffelbe Object und borftellen, boch obne tu miffen, ob bas Object ift ober nicht. ftracte Borftellung ift nicht obne bie anfchauenbe, mo jene feblt, ba ift auch bie legte nicht borbanben. Aber jumeilen erinnern wir und eines Dbjeces, obne bag es und burch anichauende Borftellung gegenmar. tig ift, bann wirft aber weber biefe Borftellung, noch ibr Object. Es ift alfo eine jurudgelaffene Spur, eine Befchaffenbeit, alfo eine unmittelbar aus ber anfcauenben Borftellung gejogene abftracte.
- 6) In bem Berftanbe, so lange er mit ber Sinnlichfeit zusammenwirft (intollectus conjunctus) find sowohl 2 ! ! a bie



### 900 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bie anschauenben, als abffracten Borftellungen bon bemfelben Objecte und unter benfelben Grunden alle urfprunglich einzeln und fcmantend (vagae), b. i. Der erfte Gebanfe ift fononymifch mit unbeutlich. ber inneren Unichauung ober bem Phantadma. Sebe Anichauung ftellt aber ein Gingelnes, noch unbeftimmtee Doject mit vielen Umftanben, Die unter verfchiebene Rategorien geboren, ale Bewegung, Sigur, Grofe, vor. Daffelbe Dbject ift aber Begenftanb bes Sinnes, bes finnlichen Begehrungsvermögens, bes Dent. vermogens und bed Billend. Birb ber getrennte Berfant (intellectus separatus) von dem Objecte unmite telbar bewegt, fo fann er eine beutliche Borfellung bed bewegenden Objects bervorbringenben, woburch es als ein Ganges bon anbern unterfchieben, und feine Beftanbtheile, Materie, Form, Accibengen, befonbere borgeftellt merben.

- 7) Der Berftand tann aus einer einzelnen undeutlichen anschauenden und abstracten Borstellung einzelne mehr bestemmte Borstellungen abstrahiren, die er zu einer einzelnen absoluten Borstellung (b. l. zur Borstellung eines durchgangig bestimmten Objects, welche nichts Jufälliges in sich begreift) gelangt. Der Berstand betrachtet z. B. den Petrus, nimmt wahr, daß seine Lage, Gestalt, Größe, Farbe, handlungen sich verändern, während das Object underändert bleibt, und bildet sich daraas einzelne Begriffe, welche das bleibende Object, und die veränderlichen Umstände besonberd borstellen.
- 8) Außer biefen einzelnen Erfenntniffen tann ber Berftand aus mehreren einzelnen Erfenntniffen eine allgemeine Erfenntnig (Begriff) abstrahren, welche alle
  einzelne bezeichnet, indem er basjenige bemerkt, worin die einzelnen Objecte jufällig ober wefentlich über
  einftimmen

# Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. 9at

einstlmmen. Diefe allgemeine Erkenntnif tam unbeutlich und beutlich, abfolut ober relativ fenn, fe nachbem es bie Borftellungen flud, woraus er abftrabiet.

- 9) Alle abftracte Ertenntniffe laffen eine Fertigfeit (habitus) jurud, woburch ber Berftanb geneigter und fabiger gemacht wirb, abnliche Ertenntniffe wieberum bervorzubringen. Diefes findet fich uicht bei ber ansichauenben Ertenntnig.
- 20) Auf Die Bilbung ber einfachen Ertenntniffe folgt bie Thatigleit bes Berftanbes, wodurch er fie verbinbet und trennt, und baburch bejagenbe und berneinenbe Urtheile bilbet, ble ber Bernunfterfenntnig jum Grunbe liegen. Auferbem biibet ber Berftanb anbangenbe Erfenntniffe (notitias adhaesivas), burch welche er ben Cagen Belfall gibt ober vermeigert. entfteht ein folder Beifall aus ber biogen anfchauen. ben Ertenntnig ber Glieber eines jufalligen Gabede Erfahrung (experimentum); juweilen aus ber Erfenning ber Glieber eines nothwendigen Gages, Berftanbedertenntnif (intellectus); jumeilen aus ber nothwendigen Folge aus evidenten Pramiffen, Biffenichaft (scientia); juweilen aus Gagen, Die nicht nothwendig, fonbern falfc find, 3rr. thum; jumeilen aus gufälligen ober mahricheinlichen Babebeiten, Deinung, Duthmagung; jumei. len que Autoritaten, Glaube (fides) 66).

Man fichet baraus, wie Occam burch bie Richtung feines Geiftes auf bie innere Matur bes Geiftes, indem er die Thatigfeiten beffelben in fich felbft erft zu vernehmen, und burch ben Beobachtungsgeift aufzufaffen fuch-



# 902 Funftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

te, ben Unfang machte, manche Borurtheile ju vernichten, und über bie Ratur bes Erfennens ben Debel ju jerftreuen. Go fand er, baf auch von ben Dentthatigfeiten eine innere Babrnehmung unb Unfchauung Statt finden muß, ohne welche wir nichte bon bem Denten weffen murben, obgleich bas Denfen fein Gegen. ftand ber außeren Unschauung ift. Er unterfcheibet noch bas Bewußtfenn und Reflectiren bom Empfinden. Das Unfchauen bes Steins wirb burch ein anberes Unichauen gefeben; boch gebet bies nicht in bas Unenbliche fort, fonbern man muß bei einem Anfchauen fleben bleiben, welches nicht weiter angeschauet werben fann (visio quae non potest videri) 67). Er laugnete bie reale Treunung bes leibenben und thatigen Berftanbrd. ift in einem und bemfelben Menfchen ein und vaffelbe Object, namlich bie bentenbe Seele, welche, in fo feen fie ihrer Ratur nach Denfthatigfeiten bervorzubringen, und biefelben in fich aufjunehmen bermag, ber thatige und leibenbe Berftanb beifit. Die Denfthatigfeit ift eine immanente Thatigfeit, Die in ibrem berborbeingenben Princip bleibt. Darum verwarf er auch bie eingebildeten Thatigfeiten bom Reinigen, Beffralen und Erleuchten ber Phantafieborftellungen, weil fie auf feinem jurel. chenben Grunbe beruben 68).

Uebrigens

67) Occam l. II. q. 21. Quodi I. q. 14.

68) Occam l. II. q. 22, 24, 26. Biel II. dist. 16. Intellectus agens et possibilis ejusdem bominis sunt simpliciter idem, nec distinguuntur re nec ratione. Sed ipsa anima dicitur intellectus agens, in quantum nata est producere actum intelligendi, et quod cadem nata est in se recipere actum a se productum, dicitur intellectus possibilis. Quia ergo actus intelligendi est operatio immanens, i. e. manens in suo principio productivo, idem est per omnia intellectus, qui intellectionem producit, et qui

### Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. 903

liebrigens nahm Occam mehrere Borftellungen bon feinem Lehrer an, j. B. bon ber indifferenten Freiheit, bon dem gettlichen Willen, ober vielmehr Millur, als bem Mealgrunde aller fittlichen Borfchriften, wobel boch bei Occam ein richtiger, wiewohl einfeitiger Brund vorwaltete, daß Gott namlich nicht fo gedacht werden fann, bag er eine Verbindlich telt habe, etwas zu thun ober zu laffen 69). In dem Praftifchen findet man teine mertliche Abweichung, aber wohl das Streben, ben Begriffen größere Deutlichfeit und Bestimmtheit zu geben.

Decam erhielt viele Unbanger, fanb aber noch mehr Segner. Denn bas Reue findet immer Biberftand. Der Nominalismus erhielt einige neue Unfichten von dem Erfennen und von der Bedeutung und Realitat ber allgemeinen Begriffe, welche der entgegensesten Partei für die Realitat der Wiffenschaft, und indbesondere für ihr Spflem der Theologie sehe bedeutlich, ja gefähre lich schlenen, um so mehr, da Decam schon in der Anmendung auf daffelbe manche Sage verworfen, bestelteten, bezweifelt hatte. Indeffen hatte jene Neuerung noch

in se recipit productam, quamvis termini non sint synonymi. Nec alia est actio intellectus ut telis, nisi quae producit intellectionem; minil enim agit circa fantasmata, ipsa depuzando, irradiando aut illuminando, sicut aliqui loquuntur, quod omnia ista frustra et sine ratione cogente penuntur.

69) Oceam l. II, q. 29. En est bons et mali moralis nature, ut cum a liberrima Dei voluntate sancita
ait et definita, ab cadem facile possit emoveri et
vefigi, adeo ut mutate en voluntate, quod sanctum
et justum est, possit evadere injustum. L. I.
dist. 47. Sed tamen Deus non facit male malum,
quod non facit quod tenetur non facere, et eodem
mode non vult male malum, et ideo non est malus,
quamvis velit malum.

bardas, die Schriften bes Arift mer die hauptbucher, in beren noch nicht erschöpft mar, inde lofungen, die Erflärungen unt Form und Materie ber Schli Denfer ben folgenden neuen Ste baber smar nicht an Beränder aber ohne realen Gewina für teine Ausnahme babon sinden n Guiffet, und bem Spanier bonbe 70).

70) Die werben von bem Lehte Dier mogen nur einige Borte bigen Manne fteben, ber unr vergeffen worben ift, unb, names Geschichte eine ehrenvolle in ben neueren Zeiten, ba mit reichere literarische Quellen b von ihm bereichert haben warb Liebemann und Ouble, bitothet jur Danb hatte, gang gangen worben ift. Richard lich Suinshead, von einem ber Insei Dopland in Engiani und Phofit ju Orford lehrte, Cistercienser Orden trat, ift fre thematiter, der ju seiner Zeite in



#### Scholaftifche Philofophie. Wierte Periode. 905

Bedeutender mar indeffen ble Beranderung, Die baburch in dem Formellen ber philosophischen und theologischen Ertenntuisse borging. Der Gegenfat zwischen bem Mominalismus und Realismus beschäftigte hauptsächlich bie Parteien, und wenn gleich berselbe noch nicht weit genug in die Erdreetung ber ursprünglichen Besehe und Granzen bes Ertenntnisvermegens führte, und barum teine bedeutende Resorm auf dem Gebiete des philosophischen Wissens zuwege brachte, so untergrub er boch unverwerft das Fundament der scholastischen Philosophie, schwächte durch die vollige Sphlung in zwei Parteien und die erbitterten Streitigseiten das Interesse für sie, und machte die Festen, die bieber den Versland

beifit, und baher als ein murbiger Dachfolger bee Baco au betrachten ift, ber um feiner Biffenfchaft willen ebene falls, mo nicht Berfolgungen, boch viele Ochmahungen gu bulben batte. Er ift inbeffen doch nicht allein Das thematiter, fonbern auch Philosoph und Theolog, nach ber Art feiner Beit; er fchrieb Commentare über ben Lombard, über Ariftoteles Phyfit and Ethif, außerdem auch über bie Logit und bie are cubbalistion, und machte von ber Dathematit Anwendung auf philo or phifche Gegenftande. Borguglich befchuftigte thn bie Unterfuchung uber bie Gegenwirtung und Die Grade. Chebem maren feine Schriften befannter. Catban und der gelehrte Ocaliger ruhmen fie außerordentlich wegen bes tiefen Scharfflane. Der Lehte fagt von ihm Exercitat. de subtilitate CCCXXIV. pene modum axcessit ingenii humani, unb CCCXL. quem virum tam acute scripsisse videmus, ut a paucis plene so pro moritie intelligatur, und fest bingu, bag er in feinem Alter über feine Ochreften Ehranen ber Freube ober ber Wehmuth geweint habe, weil er fich feiner frae beren Entbedungen freute, ober feine eigenen Bedanten Best ift megen ber Celtenheit unverftanblich fanb. feiner Ochriften ein bestimmtes Urtheil über feinen phie

lofophifchen Charafter und fein Berbienft fcmerer.



906 Funftes Dauptflud. Deltter Abichnitt.

an feiner freien Bewegung berbinbert hatten, etwas

Wir wollen erft ble borguglichften Manner, die unter beiben Parteien eine bedeutenbere Rolle fpielten, tennen fernen, bann einen Rudblick auf die borgug. lichften Streit. und Trennungspunkte werfen, und bamit eine turge Erzählung ber außeren Schickfale ber Mominaliften, vorzüglich ihrer Berfolgungen, ver-binden.

Der erfte Scholoflifer ber realiftifchen Partel, ben bein wir eine bestimmte Beftreitung bes Rominalismus finben, ift Balther Burleigh. Diefer Englanber mar mit Orcam ein Schuler bes Duns Gcotus, querft in England, bann in Paris, wo er fic berbortbat. und bie bochften afabemifchen Burben erhielt. Begen 1337 febrte er nach Orforb jurud, unb murbe ale gebrer angeftellt, und feines beutlichen Bortrages megen Doctor planus et perspicuus genannt. Aufer ben Commentaren über Ariftoteles philofophifche Schriften, ben metaphofifchen Fragen, worin er ben Thomas vertheibigt, ift bad Buch, bas er bon bem leben, Gitten und Spruchen ber Philofophen berausgegeben bat, mertmurbig ale ein Beweis bes Strebens, bie engen Schranfen bes bamaligen biftorifchen Biffend ju erweitern, wenn es gleich ale Ueberfebung aus Diogenes Laertius und ale Compilation an fich obne Werth und von groben Reblern und Difgriffen angefüllt ift. Er ift fein Freund bon ben Meuerungen ber Mominaliften 71), fonbern fabre

<sup>71)</sup> Bruder führt ben Burleigh ale Meminalift an, und ber forgfältige Liebemann besgleichen, ohne den Wibers fpruch mahrzunehmen, in welchen er baburch gerath, indem er G. 225 bas Gegentheil von bem G. 215 Bes haupteten fagt.



#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periode. 907

plelmehr Grunde fur die Realitat ber allgemeinen Begelffe an, die uns einige Borftellung davon geben tonnen, wie und mit welchen Waffen jener Streit damals
geführt wurde. Er hatte olesem Streite eine eigens
Schrift gewibmet, die vielleicht noch irgendwo in ber
Panbschrift existiet, die Pauptmomente aber auch in felnem Commentar zu Ariftoteles Physit berühret.

Der Sauptpunkt, ben er ju erweifen fucht, ift, es gibt außer ben Bebanten in ber Birflichfeit etwas Mugemeines, und nicht alles Allgemeine ift bloge Borftellung. Erfter Bemeid. Bas bie Matur gur borgaglichen und geften Abficht bat (primo intendit), bas ift etwas auffer une Borbandenes. Run geht aber ber hauptsmed ber Ratur nicht fowohl auf bas Gingelne ober bie Individuen, ale auf bas Allgemeine, Die Gattungen. Alfo exiftire etwas Allgemeined. Die Segner behaupteten bagegen, ber 3med ber Matur gebe auf bie Indivibuen, nicht auf die Gattungen. 3meiter Bemeis. Bas bie naturlide Begierbe verlangt, bas ift etwas Birfliches. Diefe gehet aber auf bas Allgemeine; benn Sunger und Durft ftreben nach Speife und Trant überbaupt, nicht nach bem Inbibibuellen von Speife unb Dritter Beweis. Dasjenige, worüber Trank. wirkliche Bertrage gefchloffen werben ift etwas Birt. liches. Dun geben alle Contracte auf bas Mugemeine, nicht auf bas Inbibibuelle; man tauft j. B. ein Rofel Bein im Allgemeinen, obne bas Inbividuum ju beftimmen. Alfo - 72). Man barf fic nach ber Befchaffenbeit ber Grunde und Gegengrunde, welche nicht bon bem Erfenntnifvermogen felbft ausgingen , nicht wundern , bag ber gange Streit Die Wernunft in ber hauptfrage : was ldgt

<sup>72)</sup> Burlaeus in Physic. Aristot, I. Tract. 2. c. 2. Liebemann 5 B. S. 225.

2048 übrigens noch geuget bon feinem bellen weitere Cultur ber Wiffen

Außer Burleigh geh marbia unb Thoma gentinensis) noch ju ben erfte, bet 1349 ale Er; machte fich burch mehrere m Theolog burch fein Buch de et virtute causarum b gianiemus, bem fich Ccott ficeitet, aber jugleich auf i rieth. Der zweite (ft. 135 guftiner Eremitenorbens) be er faft burchgehenbe bem ! Bein Commentar über bee ! ret bielleicht ben einzigen @ bem Buftanbe ber fpeculatio ligen Beiten ein anfchaulicht fich überzeugen tann, wie Bernunft in ein folches ! baf man gar feinen Mudmeg ! fes Refultat gehet vorzüglich Ginbeit, Die Bermebrung be ber metaphofifchen Bufammen aus Moterie und Rorm



### Scholaftifche Philosophle. Blette Periode. 909

Bielleicht muffen wir biefen auch ben Marfilius bon Inghen, ber 1396 ftarb, beigablen. Gewohnlich wird er zwar zu ben Nominalisten gerechnet, boch, wie es scheint, ohne Grund, da Tiedemann in seinen Schriften (er schrieb Commentare über Lombards Sentenzen, Aristoteles, eine Logit und mehrere andere Schriften, welche noch größtentheils ungebruckt find) feine Sput einer Anhanglichkeit an den Rominalismus gefunden hat ?3). Es ift nicht unwahrscheinlich, daß Marfilius ein gemäßigter Realist war, der, entfernt von dem Parteigeist seiner Genossen, den Rominalisten ihre Berdienste nicht absprach, wenn er gleich aus andern Grun-

73) Die Meinung, bag er Bominalift gemefen, icheint aus einem Berthum entfprungen gu fenn. namlich in bem Bergeichniffe ber Schriften ber Domina liften, welche ble Parifer Universität 1473 verbot, eines Marfillus gebacht, ben man für biefen Mieberlander bielt, ba boch Marailius do Padua, ber Beitgenoffe bes Occam, ber in feinem Buche Defensor Pacis bie papftliche Gewalt mit großem Dachbrude angegriffen hatte, gemeint ift. Wenn freilich bas Factum, welches Aventinus Annal. Botor. 1. VII. c. sz. berichtet, Marfilins von Inghen und Johannes Buridan feyen von Paris verjagt worden, mabr mare, fo marbe man mit Recht baraus vermuthen tonnen, baf Darfilius fo mie Queidan ein Mominalift gewesen. Allein Boulay vernichert (T. IV. p. 997.), daß in den alten Urfunden und Befchichteit bern nicht die geringfte Opur von einer folden Bertreis bung gut finden fen; bag Buriban 1358 gu Paris in eie nem Alter von 60 Johren gemefen, und ein eigenthums liches haus befeffen habe, und Erichemlus berichtet, bag Marfifine von bem Pfaljgrafen Rupert 1376 von Paris nad Beibelberg berufen worben, um bie Univere fitat einzurichten, wo nur bas Jahr unrichtig angegeben ift, ba Marfilius nach Boulan (IV. G. 466) noch 1378 als Abgefandter ber Univerfitat Paris ju Rom fic aufe bielt. Auf jeben gall ift es noch nicht ausgemacht, ju welcher Partei Marfilius ju jablen ift.



### 910 Sunftes Sauptfiud. Deitter Abichnitt.

ben nicht gu ihrer Partel trat. Diefe gemägigte Denfungeart fpricht fich in einer Stelle feiner Schriften febr beutlich aus 74). In den Schriften Diefes Denters finben fich feine neuen Unfichten. Gein Streben, burch Deutlichkeit und Beftimmibeit ber Begriffe bie bamaligen Streitigfeiten aufzuhellen und beigulegen, ift rabmito. aber nicht vermogend, bie Speculation in ein anberes Beleid ju bringen. Go ift es mit ber Streitfrage ubee ble objective Realitat ber Berhaltniffe, und inebefondere mit ber Frage: ob ein Ding mit fich felbft in einem reaten Berbaltniffe (j. B. ber Ihentitat) fleben tonne. Er entscheibet fie auf folgende Beife. 37 ein Bebantenberbaltnif (relatio rationis) ela foldes, meldes blos auf Bebanten berubet, und in ben Gegenftanben nicht mebe borfommt, fobalb ale bas Denten aufgehoben mird, fo ift bie Ibentitat eines Dinges tem Gebanten ., fonbern reales Berhaltniß; benn bas Ding mare fich felbft gleich,

74) Marfilii de Inghen Oratio. Heidelberg, 1499. 4. Nolite arbitrari, Guilhelmum Occam, Buridanum contemporaneum nostrum (quo viz accuratius quisquam in Ethicis ecripait). Gregorium de Arimino, Adam (Dorp), Henricum Oyta, Henricum de Hassia, Matheum de Cracovia, Nicolaum Oram, Robertum Holcot, Albertum Saxonem, Petrum de Eliaca (Allisco), Johnnem Gerson, Nicolaum de Cusa, Stephanum Proliverium, Gabrielem Bihel, Spirensem, et octavos innumeros, qui in Vienneusi, Erfordensi, Levoususi (Lovaniensi) ceterisque, Germanias gymnasiis ab corum in huno usque diem exerdiis floruerunt omnium bonarum artium ignatos vacuosque fuisse propteres quod Nominalium viam et modernorum doctrinam (voluti vos appellatis) enixe ac peculiariter assecuti aunt, Bayle Dict. T. I. V. Buridan, N. A. Diefe Otelle ift aber offenbar interpolite. Denn wie fonnte Morfilius von Cabriel Diel teben, ber ein Jahrs handert (påter lebte?

#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. 911

wenn es auch nicht gebacht murbe. Co lange ale bas Ding unveranbert bleibt, fo behalt es bie Ibentitat mit fich, es mag bon bem Berftanbe betrachtet merben, ober nicht. 3ft ein reales Berbalenig bagegen nur ba, wo bie auf einander bezogenen Berhaltniffe reat verfchieben find, fo ift diefe Ibentitat fein reales Berhaltnig 75). Diefe bopothetifche Enticheibung fest immer bie tlefer einbringenbe Unterfcheibung bes Objectiven und bes Subjectiven bes Stoffe und ber gorm in ber Erfenntnig boraus. Ueber ben Streit, ob Gott unter einem Drabicamente flebe, ob er inebefonbere ale Gubftang gebacht werben tonne, fagt er Folgenbee: Rann Gott nicht burch ben Begriff Gubftang gedacht merben, fo ftebt er unter feinem Prabicamente, unter feinem Claffenbegriffe ber Dinge; bann ift er nicht Urfache, es fommt ibm feine Sanblung, fein Berbaltniff, mit einem Borte fein Pradicat ju, well jebes Gubftang voraus. fest. Gott muß baber Subftang fenn. Gubftang bebeutet aber balb ein Subject, bem Befchaffenbeiten jufommen, bald ein Gubject, welchem Accidengen real inbariren, balb ein Befen ober Ding überbaupt, balb ein Ding, bas fur fich beftebt (quod existit per se). Die erften Bebeutungen fubren Unvollfommenbeiten bei fich, benn ein Ding ift burch Beranberung feiner Brabis cate veranberlich. Ding überhaupt begreift auch Accibengen unter fich; bie lette Bebeutung allein fcblieft feine Unvolltommenbeit ein, und in Diefer allein fann fie Bott beigelegt werden 76). Der Punft, woraus ber Etreit entiprang, lag tiefer in der Frage, in miefern Gott ein ertennbares ober bentbares Object fur unfere Bernunft

<sup>75)</sup> Marsilius ab Ingb'en in Magistr's sentent.
1. L. qu. 35. a. z.

<sup>76)</sup> Ebendaf. I. J. q. 12, n. a. Eiebemann 4 9.



Bir mogen bief De langern, benn bie Gpu werben bei ihnen immer ganges Streben nur bar philosophischen und theo gangern nachzubenfen, bi jujablen, Die Grunde für gut als es geben fonnte, burch feine Disciplin im fourgt batte, burch bie maften ju tofen. Da bie Schriften jest wieber bauf lich auch bie Frage, mas fie jum Gegenffanb babe borgefommen mar, auch man lange Belt Begriffe u fit gerechnet murben, jer Denn man fühlte bas Beb fer Biffenfchaft ale bas Be Boch immer wagte man nic und baher war man in 2 Beariff mit ben mirflichen i

### Scholaftifche Philofophie. Blerte Periode. 913

ber Neuern in Uebereinftimmung beingen, und bas Object biefer Wiffenschaft bestimmen follte. Die Bemubungen bes Dominicus von Flandern, und
späterhin bes Frang Snareg arbeiteten auf biefes Biel bin, ohne es erreichen ju tonnen, wiewohl fie in Beziehung auf ihr Zeitalter ihren relativen Werth haben.

Unter ber Babl ber nachften Unbanger bes Occam und Bertheidiger bee Rominalismus fint wenige ju einem bebeutenben Grabe bes Rubme gelangt; Die meiften find beinabe bergeffen. Gie mochten nach ibret Uebergeugung bon ber lebre bes Decam fie in Geriften und Dieputationen mader bertheibigen, ohne barum auf ein anderes eigenthumliches Berbienft Aufpruch machen gu tonnen. Dit Mudnahme bed Buriban, bes Deter bon Milly und Berfon fennen wie nur bie Damen ber übrigen, weil fle in jenen Beiten eine nicht unwichtige Rolle fpielten. Gregorius Ariminenfi & ober bon Rimint, ein ju feiner Beit angefebener Theolog, und General bee Augustinerordens, farb e 358 ju Richt allein in feinem Commentar über ben Lombarben, fonbern auch in ber Abhandlung de in tensione et remissione formarum, fo mie auch in ben noch ungebruckten Quaestiones metaphysicales batte er Belegenheit, ber neuen le te Dienfte ju leiften. Beinrich bon Onta und Seinrich von Beffen, (fl. 1397), beibe Deursche, belle Theologen, Lehrer auf ber Univerfiedt ju Bien, er lette auch noch berühmt burch fetne mathematifden und aftronomifchen Einfidten; Date thaus von Rrafau ober richtiger bon Chrochobe aus Pommern (ft. 1410); Nicolaus Dram ober Dramud ober Drasmeus (ft. 1382 ale B fcof ju Lifieur) überfeste die Ethif und Politif bes Urifforifes unb Octraches Abhanblung de remediis fortunae in bas Branidfifthe; Robert Solcot (ft. 1349) un berühm-Cennein. Beich. D. Bbitof. VIII. 2b. Di na na

Sein Collectorium, woi borträgt, und jugleich nanderer jusammenstellt, Scholastif, besonders in t zeichnet sich durch seinen f bei allen diesen, wenn gle losophischen Blick, doch Streben, ihren von den fren Beist, freilich nicht in Systems, doch in einigen

Johann Burida
geschicktesten Wertheidiger
Leben ist mit mancherlep D
um so eher Eingang finden
besselben aus Mangel an 2
wiß sind. Er war aus Be
gebürtig. Das Jahr sein
des, liegt noch im Dunkel

78) Gabriel Biel Col Haec videntur operatic pono tantum probabilite conformiter ad doctrina cusionem profund:

# Scholaftifche Philosophie. Blerte Perlobe. 915

Dabreben bon einem Liebesabentheuer mit ber Ronigin, Bemablin Bhilipp des Schonen, aufgeburbet werben, menn gleich die Beitrechnung baffelbe fogleich miberlegt. fo biel meiß man, baf er ein Ochuler bes Occam unb Beitgenoffe bes Marfilius von Inghen, ein berühmter Leb. rer ber Theologie und Philofophie ju Paris, und fcon im Jahre 1327 Rector ber Universitat mar. Db er in ber Roige ais Mominalift bon Paris vertrieben worben, und mit Marfilius van Inghen feine Buflucht in Deutsch. land gefucht, und bei biefer Gelegenheit 1356 Beranlaffung gur Stiftung ber Univerfitat bon Bien gegeben habe, inbem er bei bem Dapfte bie Erlaubnig, alle Biffenfchaften mit Ausnahme ber Theologie ju lehren, nachfucte und erhielt, ift ein gactum, welches noch bon ber biftorifchen Rritit fein Licht erwartet 79). Gem Unfeben war ju feiner Zeit bon großem Bewicht, und er verbantte biefee borguglich feiner Rertigleit in ber Logit und feinen Ginfichten in ber Ethit fowohl, ale feiner Rlugbeit, bag er fich in feine theologifde Streitigfeiten einlief. Wir Man m 2 finben

79) Aventinus Amal. Boior. 1, VII. c. er ergabit bas Bactum als wirtliche Begebenheit. Robert Gas guin in feiner Gefdichte von Franfreid, ber boch bem Leben biefes Denters befondere Zufmertfamtett gefchente batte, ermabnt nichte bavon. Boulay, ber Tom. IV. O, 996, eine Stelle aus einem Briefe bes Goguin ans führt, verfichert ferner, bag in teinen Urfunden und Acten ber Univerfitat bie geringfte Opur von einer fole den Berereibung vortomme. In ber Coupidrift, welche die Mominaliften 1473 bem Ronig Lutwig übers reichten, wird biefer Berfolgung mit teinem Worte gee bacht, ba boch bie übrigen ber Reihe nach aufgeführt werben. Auch fant endlich noch Boulop in alten Ure funden, bağ Burtban im Jahr 1358 ju Parte in einem Alter von mehr ale fechtig Jahren anmejend mar und ein eignes Daus befaß, welches noch bis auf jeine Beit ben Mamen von ihm führer.



### 916 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

finden nicht einmal, daß er irgend eine theologische Ab. hanblung gefchrieben bat. Seine gange literarifche Thatigleit beichrantte fich auf Die Ertidrung ber logifchen, metaphofifden und ethifden Coriften bes Ariftoteles, Die großen Rubm erlangten. Geine Schriften murben zwar in der Solge nebft andern Berten ber Dominaliften berboten, biefes gefchah aber wahricheinlich aus Partei. fucht, nicht ale wenn in benfeiben fo fuhne, Die Sierarchie junachft treffenbe Gebanfen borgefommen maren, ale fich bei Occam, Johannes bon Jandun. Marfilius bon Dabua und anbern finben; fondeen weil er einer ber berühinteften und angefebenften Lebrer von ber Partei ber Mominaliften mar, wurden feine Schriften ungefahr bunbert Jahre nach feinem Lobe, nachbem er ungefidet fein Umt befleibet, und bie ibm angewiesenen Pfrunden rubig genoffen batte, aus Confequent verboten.

In ber kogif machte er sich einen Namen burch bie Aufstellung gewisser Regeln jur Erfindung des Mittelbegriffs, welcher feuberhln auch schon ju Abalards Belten den Wilhelm von Champeaur, beschäftiget hatte. Man siehet, wie die vertrautere Befanntschaft mit Aristoteles Philosophie immer wenigstens einige Köpfe ermunterte, die Methode des Denlens zu verbessern. Es war wohl nicht Buridans Schuld, daß seine Bemühung zu einem mechanischen Machdenten gemisbrauche und daber vielleicht von der Gegenpartei die Eselsbrücke genannt wurde 8°). Noch mehr Ruhm erward sich Burtiban

80) Ob biefe Bermuthung, ober eine anbere, welche Santaerucius in feiner Dislectica ad mentem Scoti. L. a. c. 3. g. a. vorträgt, die mabre fen, mögen diejentgen ente schelben, melche Buridans Schriften einsehen konnten. Es fen, sagt er, gewesen are inveniendi medium syllogisticum, sivo modus idealitor ostendens, quo pacto extrema per nogationem disjuncta copulentur, diei-

# Scholastifche Philosophie. Bierte Periode. 917

tidan burch seine Bearbeitung der Moral und Politit bes Aristoteles, auf welche ihn mahrscheinlich sein lebhaftes Interesse für Sittlichkeit, durch welches er auch auf bie Sitten der Studenten von Einfluß war, hinführte. Daß er einen gebildeten und hellen Stift befaß, und bis Fragen, welche die Schule beschäftiget hatten, tiefer in Beziehung auf das Hauptproblem aufzufaffen, und dad durch zur deutlichen Auflosung berselben beigutragen bermochte, zeigen die Setrachtungen über die Freiheit der Willführ, welche Tiedemann aus seinem Commentar zur Sthif ausgezogen hat, und die auch hier eine Stelle finben mögen, insofern fie uns den Deuter charakteristen.

Um bie Frager ob bem Menschen in selnem Sanbeln Freiheit jusomme, ju entscheiben, wirst er eine anbere auf: tann sich ber Wille unter gleichen Umsständen beliebig ju einem ober andern zweiser Segenschet bahin; bejaht man es, so scheint gar keine Bestimmung Statt finden ju konnen. Wie fann nehmlich eine Entscheibung für einen von beiben Segensschen zu Stande kommen, wenn ber Wille gegen beide in volliger Gleichgultigkeit ift, ba für beide eben so viele und gleichstarte Grunde vorhanden find? Diese Frage, sagt er, habe ich so abgefaßt, um den Punkt ber Schwiestigkeit in helleres Licht zu sehen. Gemeiniglich fragt man, ob der Wille vom Gegenstande ober irgend einem

diciturque pont, quod sieut ponte ripae fluminie, eie medio extrema per negationem intercisa uniantur, diciturque asinorum, quia ex Poster. 1, 27. sa arte solertes a tardis distingunatur. Uebrigens ist wohl die Erfindung bes Wegs ber Neuern, welche bas Chronicon Belgicum Magnum nach Boulay T. IV. p. 286. dem Buridan, den es den größten Phistolophen nennt, beilegt, nichts anders als dieselbe Theor riefvon Findung des Mittelbegriffs.



#### 918 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

anbern Dinge nothwendig jum Bollen beftimmt werde? Die Antwort Bieler gebet babin, baf ber Bille fich nothwendig jum bochften Gute neige, infofern bieg ben legten 3med gemiffer Sandlungen enthalt, ju anbern Dingen aber nicht fo, weil ber 3med burch mehrere Dittel erreichbar ift, und ber Bille baber fich gegen eine ober mehrere berfelben, ohne eines Dinges Ditwirtung, frei binneigen tann. Ronnte biefes ber Bille nicht, fo mare feine Freiheit, fein Berbienft, fein lob und Sabel mdg. Gefett aber, bag ich burch Umftanbe unvermeib. lich bestimmt, jest nothwendig foreiben muß; fo tann ich ja boch noch mit Freihelt an biefem Buffanbe etmas anbern, und badurch in meinem Entichluffe eine Menberung bemirten. Das tounte ich freilich, wenn es mut moglich mare. Dein Bille ift ju ber Gade, bie ich anbern foll, um meinen Entfolug anbers ju faffen, ent. weber gerabe fo wie jest bestimmt, ober nicht. 3m erften Salle laft fich bie Cache nicht anbern; im zweiten tann fein Entichlug Statt finden, weil ju feinem ein Brund Statt finbet. Unbere geben folgenbe Mutwort. 3ch fann swar nicht umbin, gegenwartig fo ju hanbeln, wie ich banble; allein ich bin boch bafur berentwortlich, weil ich Urfache bin, bag bie Dinge in biefe Lage tommen. nun nehme ich Etwas, burd welches la Soulb bin, bag die Dinge jest fo Reben, unb frage : Bar tch bamais, ais ich anfing, Urfache babon ju fepn, burch bie Umftanbe nothwendig beftimmt, fo ju wollen? Denn mar ich noch nicht Bert barüber, fo war ich auch nicht lirfache. Es muß alfo, wie man fichet, entweber augeftanden werben, baf vorbergebende Umftanbe uns nothwendig jum Bollen beflimmen, ober bag wie unter einerfel Umftanben berichleben mablen tonnen. Jeues bebt alle Freiheit, biefes alle Grunbfage bes Berftanbes auf, benn bei Gehung aller ju einer Gache erforberlichen Bebingungen muß auch bie Gache feibe gefest meeben, unb einer-

## Scholaftifche Philosophie. Wierte Periode. 919

einerlet Bebingungen tonnen nicht zweierlei Rolgen geben, Much murbe bann bad Wollen feine Grunbe baben, meldes offenbar ungereimt ift. - Dan flebet baraus, wie richtig Buriban bie Freiheit ber Inbiffereng ju murbigen mußte. Aber auf ber anbern Gette fabe er anch feinen anbern Ausweg, als einen allgemeinen Determiniemus, womit bie Freiheit aufgehoben wirb. Jenes tonnte er ohne Biberfpruch mit ben Berftanbesgefegen, biefes burfte er ber Rechtglaubigfeit jufolge nicht anneb. men. Darum feste er folgenbes bingu: boch ba biefe Lebre gefahrlich ift, fo will ich nach beni Aufeben ber Beiligen und einiger Erfahrung fift glauben, baft unter einerlet Umftanben berichtebene Entschliegungen möglich find 81). Offenbor neigt fich Buriban mehr auf bie Beite ber Determiniften, welches auch aus ben Unterfuchungen über andere mit ber Freiheitelehre berbunbenen Fragen erhellet. Go entichieb er bie Frage, ob in bem Billen bor bem Ucte bes Bollens ober Richtwolleus ein anberer Act ober eine gemiffe Diepofition borbergebe, burch welche bas Wollen in bem Biffen entfliche, weil ber Bille bas Bollen in fich aufnehme, alfo fich leibend babei verhalte, auf folgende Beife. Cobald bie Ceele über bie Gute ober Schlechtheit einer Gache ihren Aus. fpruch gethan bat, fo erwectt fie in bem Billen Boblober Diffallen an berfelben, woburch ber Bille brefelbe

Bi) Buridanus in Ethinum Nivomachi Ill.
q. 1. Bon bem Efel, ber gleich fart vom hunger und Durft gequalt, swifchen Futter und Waffer, ober swie fchen zwei Bunbeln heu von gleicher Quantitat und Qualitat mitten inne fieht, unb, weil er fich fur feine Seite hinneigen tann, vor Durft und hunger umtonte men muß, tommt in bem Commentar sur Ethit nichts vor, und scheint aus mundlicher Ueberlieferung herzutuhr ren. Bielleicht war es aber eine Instanz von den Gege nern bes Buridan, die ihn daburch von seinem Detere minismus abbringen wollten.

nung, man muffe biefes beje beit fich behaupten laffe, B: Dern bie Einwurfe, baf wir tonnten, und burd Freiheit unvolltommner murben; ba urfachlichen Berbindung que big ein größeres Streben ne Da biefes inbeg ber Freiheit er folgenbe Musflucht. unter beufelben Bebingungen geringere Gut mablen, bennoc nothwenbig gegwungen, meil und bie Gache einer forgfaltig fann. Goll und muß aber ein ber Bille nicht anbers, als fi erfidren. Etwas vollig unbefe ter bem Anfchein bes Guten ju unmöglich. - Es ift aber ! gut Borgeftellte nicht ju woller nach aufjufchieben. Der Bil gebren, mas wie in gemiffer fen. und unter Einfchranfungen Bille gebet nicht nothwenbig bon bemfelben ale gut erfannt b fcheben, Dann foigt ber Mict be completentiae \ nothworking



### Scholaftifche Philofophie. Bierte Periode. 921

lut gut mit volliger Ueberzeugung ertannt, fo muffen wir ibn nothwendig wollen, und bas Gewollte ausführen, wenn nicht bet ber Ausführung Worftellungen von Schwierigkeit ober Unmöglichkeit fich einfinden 82).

Deter D' Allin war ju Compiegne an ber Dife geboren, fcmang fich burch feine gelehrte Rennemffe und Befdidlichfeit, nachbem er Lebrer ber Philosophie unb Theologie, Cangler ber Univerfitat gemefen mar, jur Burbe eines Bifchofe von Cambran und Cardinale empore Die Universitat und ber Ronig brauchten ibn in bielen politifchen und ferchlichen Befcaften, und auf ber Rofiniger Riechenberfammlung nahm er an ben Berband. lungen einen wichtigen Untheil. Die Achtung fur feine Belehrfamteit und fein Gifer fur bie rechtglaubige gebre erwarben ibm ben Chrentitel Aquila Franciae und indefessus a veritate aberrantium malleus. berrichenbe Philosophie, bie er fich gang angeeignet batte, leiftete ibm weniger Dienfte, feine Religionsbegriffe aufzu-Maren, ale bie beftebenben Dogmen mit ben fcharfen Baffen einer fpigfindigen Dialettit ju bertheibigen, und Die neuen Retereien ju beftreiten. Der Mirologie bing er mit mehreren Beitgenoffen febr an, und fuchte fie mit bem Dogmenfoftem in harmonie ju bringen. Dagegen finbet man über einige philofophifche Gage ein freieres Forfchen und Prufen. Die Trennung der Philosophie bon ber Theologie, Die fcon bei einigen frabern Schola. fliteen bemertt morben ift, wird bei diefem fcon fichtbater, inbem er bei manchen Fragen bes gombarben, bie fonft aus philosophifden Grunben entichieben murben, bie migbegierigen Lefer an Die Philofophie bermelft, unb aberhaupt in feinem Commentar über benfelben fich mehr bei bem Theologischen als Philosophischen verweilt. Die geiche

<sup>82)</sup> Buridanus in Ethic. III. q. 3. 4. 5. 7. 8.

von bem erften Grunbfage qure Cerem bon manden anbern Capen Gewiffb erfte Grundfas muß gewiß fepn, wei bung aller Biffenfchaft folgen murbe, feben ber Mathematit fireitet. beng gemiffe Folgerungen, bie feibft Q Cofrates ift ober ift nicht, wenn fo eriftirt ein Menfc. Bon anberu man Gemifheit baburch, bag man g lft, inbem man biefes burch fich felbf Ift bon feinem Begenftanbe ber auße moglich, benn Gott tounte alle St gernichten, und und boch bie Empfin laffen. Außerbem merben ble Emp Drgan bes Mebium und bie Entfern man inbeffen ben gemöhnlichen Dal berten gottlichen Ginfluß poraus, fo biel Bemifbeit erlangt merben, nicht unvernünftig ju gweifeln; be entftebt in und bie Uebergeugung, empfinben, außer und wirtlich bo

Durch bie Prufung ber bama für bas Dafepa Gottes, bie er



#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periobe. 923

nunft mabricheinlich bleibe. Die Prufung ber Bemeife felbft ift gwar manchen Einwenbungen noch ausgefest; fie jeigt aber boch bon einem lobendwurdigen Streben nach Brunblichfeit. Un bem Eriffotelifchen aus ber Bemegung sber Beranberung bemerfte er, baf er barum feine Ueberatugung gemabre, weil nicht ausgemacht ift, baf fein enblofer Bortgang ober Rreislauf ber Urfachen moglich Der Beweis aus bem Unfauge ber Dinge bat feine Rraft, theile, meil ber Unfang eines Dinges feines Bemeifes fabig, theile, weil bie Folgerung, alles mas entftanben ift, ift burch etwas Unbered entfanden, nicht einleuchtend ift. Denn es ift fa moglich, bag Etwas ohne aufere Urfache anbebe ju fenn, blos burch Abmefenbeit eines hinberniffes feines Gepas, fo wie etwas bon feibit obne fremben Ginfluß aufboret 14). Das lette ift freilich eine Laufdung, Indem ein Sinbernift nicht gedacht werden fann ohne Wirflichfeit beffen, beffen Birfen gehemmt wirb, unb ce wirb eigentlich bas Dbject, was noch nicht ift, gefest ale fich felbft berbor-Bringenb, meldes wiberfprechend ift. Aber ber Bebante, bag der Anfang eines Dinges nicht bewiefen werben togne, nehmlich aus Begriffen, bat mehr ju bebeuten, unb Uebrigens mar freilich ber Schlug, trift jur Gache. Gottes Dafenn fonne nicht bewiefen werben, viel ju rafch, benn baraus, baff bie borbanbenen Bemeisgrunbe ju fcmach befunden morben, fonnte nicht ohne Sprung gefolgert merben, baf es nicht noch anbere und beffece geben tonne. Die Beweife fur die Einbeit Gottes fanb Peter b' Milly ebenfalls unjureidend, und argumentirte befonbere gegen ben bon Scotus gebrauchten, Inbem er ju jeigen fuchte, bag ber Schlug: wenn mehr als ein Gott ift, fo find unendliche Getter möglich, ungultig fen, weil nicht ermiefen ift, bag eine Gattung,

84) Petrus de Alliaco ibid. 2. q. 5.



### 924 Bunftes Sauptftud. Dritter Abichnitt.

welche einer Bermehrung in Individuen fabig ift, fich nicht auf eine gewiffe Ungabt von Individuen einschafte. Indeffen gab er ju, daß die Demonstration von dem Dasfenn Gottes vorausgeseit, die Einheit Gottes aus dem Begeiff des absolute volltommenen Wefens apodiftisch ers weisbar fen 85). Sonst ift diefer Denfer, der so gern die Fehlschluffe Anderer aufdeckt, selbst nicht frei von Trugschluffen, j. B. wenn er behauptet, Gottes Wille werbe-durch teinen Grund jum Wollen bestimmt, weil in Gote Wollen und Denfen eins ift, und so wie er feine Ursache der Existenz habe, so habe er auch feine Ursache bes Wollens 86).

Diefes find die bornehmften Rominaliften, die fic ausgezeichnet haben. Den Decam ausgenommen, ber auf bem Wege mar, einen neuen Weg bes Philosophirens ju Betreten, und unter anbern gunftigeen Beitumftanben ein weit großerer Philosoph geworben fenn murbe, finben fich in ber Reibe berfelben feine großen Denfer, bie uns Bewunderung abnothigen. Alle, felbft ben neuen Stiftet Diefer Bartei nicht ausgenommen, waren in ben meiften Punften bes theologischen Spftems mit ber Rirche einftimmig, und entfernten fich nur in einigen nicht gerabe mefentlichen mehr in ber Mrt und Beife bas Spftem ju begrunden, ale in ben Lehren felbft. Darin ift auch bie Urfache ju finben, bag Decam und feine Schuler eine totale Meform bes Philosophirens gar nicht bewirften, mas fle auch mobl nicht wollten. Es mar nur bie erfte Dammerung bed Lichts aufgegangen; nur einige Seffeln ber Bernunfe in der Gewalt ber Auctoritat und ber Bewohnheit maren geluftet, nicht gerbrochen; ber menfchliche Beift fing erft wieber an, freier fich ju bewegen, nach-

<sup>85)</sup> Peter de Alliaco ibid, s. q. z. art. a. 3.

<sup>36)</sup> Idem Procemium in Mag. sentent. I. lit. q.



#### Scholaflifche Philosophie. Bierte Periobe. 929

bem er in einem fleinen Umfang ben Druck bee 3mange entfernt batte. Aber bon allen Seiten murbe bad Ringen eines feine Freiheit fühlenden Belftes wieber in bie alte Ordnung ber Dinge juruckfgebrangt.

Diefen Rampf werben wir in ber Befdichte ber außern Schichfale bes Mominalismus wieber gemabr. Die neue Lebre bes Dream murbe bon biefen Gelehrten, befonbere bee granciefanerorbens, begunftiget, angenom. men, bertheibiget, berbreitet; fle fand aber eine eben fo machtige Gegenpartei, befonbere an ben Unbangern bes Thomas und Scotus. Die Unbanglichfeit an bem Bertommlichen, Parteigeift, wiederholte Berbote ber Parifer Univerfitat, bie papftlichen Bullen gegen Occam, bie Bermengung philosophischer und theologischer Puntte, alles biefes vereinigte fich, bet Berbreitung bes Dominalismus einen Damm entgegen ju fegen. Aber ungeachtet ber machtigen Gegenpartei und ibrer burch ble Dierarchie unterflugten Birtfamtelt murbe boch bie Bartel ber Mominaliften nie gang unterbrudt, fie gewann bielmehr jumeilen ein überwiegendes Gewicht und Unfeben. Bir finden ben Muffchlug uber diefen Ramnf zweier Parteien, die fich boch beide als Glieber einer und berfelben Rirche betrachteten, und im Grunbe auch, einige Bunfte abgerechnet, ein und baffelbe Dogmenfoftem ale ihre Ueberjeugung bertheibigten, in bem Befen bee Dominalismus und frines Gegenfages.

Erft und junachft betraf ber Trennungspunkt blos bie berschiedene Unficht über den Werth und bie Bebeutung der allgemeinen Begriffe. Nach ber einen ift bas
Allgemeine, das Object der Begriffe, ein reales Senn, bas
ber Berfland nicht macht, sondern findet, eine Realität,
bie ihm mit dem Individuellen der Anschauung gegeben
wird. Nach der andern ift es teine Realität, teine Eigenschaft der wirklichen Objecte, sondern eine subjective



### 926 Bunftes Bauptftud. Dritter Abichnitt.

Borftellung bee Mebnlichen an ben Inbividuen, ober eine Bejeichnung einer Debrheit von Einzelwefen, Die ber Berftand macht. Diefe Berfcbiebenbeit ber Unficht fonnte freilich fehr wichtig fur bie Biffenfchaft werben, wenn fie abgefondert bon allem fremben Jutereffe auf eine tiefere Erforfcung des Ertenntnifvermogens geführt batte. fee gefchab aber nicht bon Decam und noch weniger bon feinen ibm an Belft nicht gleichtommenben Anbangern, baber verlor ber Streit fein großtes Intereffe, und brachte nicht ben Gewinn, der fonft bou ibm ju erwarten mar, ob er gleich auch in anberer Rudficht nicht obne Folgen mar, und zwar theile burch bie Darime bes Bhilofophirens, ble ben Occam und feine Unbanger bauptfachlich leitete, theils burch die baraus junachft entfpringenben Soigeeungen, theils burch bie Berbinbung mit theologifchen Begenflanben.

Die Maxime, nichts ohne Grund angunehmen, war es eigentlich, welche ben Occam vermochte, bon bem Realismus bet Begriffe abjugeben. Er betrachtete biefen als eine Dypothefe, bie entbehrlich fen, als eine obne Roth und bernunftigen Grund gemachte Bervielfaltigung ber realen Dinge, als eine Dichtung ber Bernunft. Diefe Bernunftmarime befolgten auch bie Unbanger ber entgegengefesten Partel, well ohne fie gar nicht philosophirt werben tonnte, aber auf eine andere Beife. Die Reallften mehr in concreto, Occam mehr in abstracto; fene mehr in Unmenbung auf gemiffe Begenftanbe, biefer auf Die Begriffe und Objecte überhaupt ale Stoff bes Denfend und Erfennens überhaupt. Diefer ging babte burch biefe Maxime mebe auf bie Grunbe bes Dentens und Erfennens überhaupt, jene gielten mehr auf gewiffe abjuleitende Bolgen. Darum batte biefe Darime bei ben Rominaliften mehr Einflug auf das Philosophiten überhaupt, und gab ihnen einige befondere Regein ibres



#### Scholaftifche Philosophie. Blerte Periobe. 927

Berfahrens, Bahrheit ju fuchen, obgleich fie noch nicht auf bas gesammte Gebiet des Philosophirens angewandt und vollständig burchgeführt wurde; in ber Partei ber Realisten hatte fie nur Einfluß auf Die Objecte und Resultate bes Philosophirens.

Mene Marime führte auf eine freiere Denfart überhaupt, und eine großere Unabbangigfeit bon Muctoritat. Sie ging auf Bernunftelnficht aus Brunden, welche nicht bon ben Meinungen, bon ben fubjectiven Unfichten eines eing fuen Dentere, wenn auch fein Unfeben fonft noch fo febr befeftiget und ausgebehnt ift, abbangt; fie auferte fich anfange noch mit Couch. ternbett, mit befcheibener Dag. ung, mit Achenng gegen ben Urbater ber bamaligen Philosophie, ben Ariftoteles, und gegen Die belligen Rirchenvarer und ehrmarbigen Lebrer ber Rirche; bann aber auch jumeilen furchtlofer und Co bebauptete Dicolaus von Mutricuria ober Mitricuria, Baccalaurend ber Theologie ju Parie 1348, baff bae Unfeben bes Ariftoteles und feiner Commentatoren fur bas Intereffe ber Bermunft febr nachtheilig fen, Die Erlemitnif ber Wahrheit nicht beforbert, fonbern gehindert und juruckgehalten babe. Geine Behauptung murbe aber burch eine papftliche Bulle verbamme 27).

Die

87) d'Argentré Collectio judiciorum T. I. p. 355. Bouley T, IV. p. 308. Quod de rebus per apparentie naturalie quasi nulle certitudo potent lasberi. Illa tamen modica potent haberi in modico tempore vel brevi, ai homines convertant intellectum suum ad res, et non ad intellectum dictorum Aristotelis et ejus Commentatorum. — Item quod cum notitia, quae potent heberi per apparentia naturalia, possit haberi in modico tempore unitum . . . . . miratur, quod aliqui student in Aristotele et Commentatore usque ad decrepitam senectutem.

### 928 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Die zweite Folge mar bie Rubnbeit, anbers ju benten, frember Uebergengung nicht fogleich unb blindlinge ju folgen, bas Dagftud, bon bem Dertommliden, burch Auctoritat Teffgefesten, abjumeichen. Den Beweis gibt Decam in feinen Gagen gegen bie Gemalt bes Papftes, und mehrere tubne, oft parabere Behauptungen feiner Rachfolger, bergleichen wir noch mehrere aufjumeifen haben murben, wenn nicht Die theologifchen Facultiten, befondere bie Parifer, und ber Papft jenen fühnen Beift, ber freilich nicht immer Babrbelt bem Jrra thum entgegenfeste, fonbern oft auch nur aus unjurele chenben Grunben, wegen ber fcmachen Grunde fur bas Alte aus Meuerungefucht, aus innerem lebhaften, aber ungeregeltem Streben jum Gelbftbenfen, einen Brethum mit einem anbern vertaufchte, burd Berbammungs. urtheile und abgenothigten Biberruf in ber Geburt gu erftiden gewußt batten. Bir fubren bier nut einige Beifpiele an. Unter anbern Gagen, welche ber gebachte Dicolaus miderrufen mußte, befanden fich auch folgende: Menn wir unter Gott bas volltommenfte Befen berfteben, fo miffen wir nicht mit Gemifibeit, ob Bott eriftirt. Bott und bas Gefchopf ift Dichts. Das Universum ift an fich und nach feinen Theilen bochft bollfommen, feine Unvolltommenbeit fann in bem Gangen und in bei. Ebeifen fenn. Daber muß bas Univerfum mit feinen Theilen emig fenn; Dichte fann von bem Michtfenn jum Gepn übergeben. Denn biefes murbe eine Unvolltommenbeit Bebarrliche Dinge find ewig; biefer Gas ift bemeifen. thez

nectutem, et propter corum sermones logicae deserunt res morsles et curam boni communis, in tantum, quod cum exsurrexit amicus veritatis et fecit tonare tubam susm, ut dormientes a somno excitaret, contristati sunt valde et quasi armati ad capitale proclium contra sum irrustunt.



#### Scholastifche Philosophie. Bierte Periode. 929

eber fur mabr ju balten, als fein Segentheil. Die Ibd. tigfeiten unfrer Geele find emig. Dag wir einen Segene ftanb balb benfen, balb nicht benfen, bas fommt baber, baf er burch eine geiftige Bewegung benfbar wirb, wenn er ber Erfenntniffraft bergegenwärtiget wird (benn von beharrlichen Dingen fann nichte Meuce entfpringen), fo wie eine Gache einer anbern burch dreliche Bewegung gegenwartig ift, bie es borber nicht mar. Gott fann ber vernünftigen Ereatur gebieten, Gott ju baffen. Diefee Saffen ift verbienflicher, ale bie Liebe Gottes, meil fie mit gedferem Streben einem ibrer Reigung wiberftrebenben Gebote Beborfam ju leiften fucht. 28.4 3c. manb feinen Billen bem Billen ber Gottbeit übereinftimmig machen, fo folgt bon beiden bisjunctiben Gliebern eines nothwendig : entweber wird ibn Gott in Allem, mas auf fein emiges Beil eine nothwendige Beglebung bat, fo belehren, baf er nicht irren fann, ober, wenn er irren follte, fo murbe er ohne Burechnung irren unb fehlen, und bie baraud entforingenben Sanblungen wurden eben fo verbienftlich fenn, ale menn er auf bie entgegengefeste Beife in Befolgung feiner Bernunft ban-Delte 88).

Die

88) d'Argentré, Bouley L. c. Actus animes noatrae sunt seterni. Sed quod aliquando intelligamue, sliquando non, hoc est pro tauto, quia per motum spiritualem redditur aliqua res intelligibilis, cum sit praesens potentias cognoscitivas (sic a rebus permanentibus nihil est novum), sed (sicut) per motum localem aliqua res est praesens alicui, cui prius non erat praesens, - Quod Deus potest praecipere creatures rationali, quod ipsum odiat, et sic agendo plus mereretur quam diligendo, quia ex majori conatu obediret praecepto contra propriam inclinationem, - Quod si quis velit voluntatem suam divinae conformare necessario, Dan

Ernnem. Beid. b. Philof. VIII, Eb.

possit, val si erraret, el tue nee peccaret, imo consequente talem errores eliciendo actum oppositus tionis. Zehnliche und noch men unter ben 39 Gaben t curis ober Mericour, welche 2347 von ber Dat wurden, bor. 3. B. Quo Deus vult efficaciter sie quod aliquis peccat et sit ; luntate beneplaciti. Deus vult peccare volunts eum peccare, et vult quod catum megis est bonum que quis habeus usum liberi arl tionem tantam, cui non po ad illecebram cum aliena adulterium. Quod aliqua e voluntas etiam habita gratia resistere. Quod odium pre rium, nisi quis prohibitun posset sustiners, cognitione esse distinctam ab anima; 20 nec autoritates admittendo. lumine naturali, non esse se rem esse substantiam Et L poni, mui esset ecclesia. tenetur communiter, quod in satio, sint qualitates aubjects ma, quas potest Detu creare

# Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. 931

nach bem Bufammenbange bes fur mabr Gehaltenen; eine fcarfere Brufung ber Grunde in Anfebung ibret Semife beit und ber Abfolge bee baraus Abgeleiteten. Brufung mußte theils eine Bermerfung bes bieber als feft begrunbet Angenommenen, theile feibft einen 2melfelegeift jur Bolge baben, ba ber menfchliche Beift, nachbem er bon feiner Eruntenheit wieber nuchtern murbe, fich Rechenschaft bon bem objectiven Ertennen und Biffen ju geben ftrebte, und auf bem Bege bes Denfend, bem einzigen bieber berfuchten, nicht aus einem Grundfas burch Begriffe alles ableiten fonnte, und baber alles, mas nicht bemonftrirt werben tonnte, fur ungewiß hielt. Bir finden bon biefem Drufunge und 3meis felegeifte Spuren in ben wiberrufenen Gagen bes angeführten Dicolaus. Et nahm ale erftes Princip ben Cap an: Benn Etwas ift, fo ift Etwas. Aus biefem Princip laft fich, wie er fagt, bas wirfliche Cenn ber Hugenbinge mit Enideng nicht ableiten 89). bas erfte Princip hat Eviden; außerbem gibt es nur eine Bewigheit bes Glaubens. Mus bem erften Princip fann nicht mit Evibeng abgeleitet merben, baff, menn eine Cache ift, eine andere ift ober nicht ift, ober, wenn eine nicht ift, bag eine anbere fen. Der Cap: Benn A ift, und vorber nicht gewesen ift, fo gibt es ein anderes Ding außer A, ober A ift berborgebracht, alfo er firt ein anberes Ding, meldes A bervorbrachte, bat feine Ebis beng aus bem erften Principe. Der Gat: Das Feuer berührt bad Berg, und es ift fein hinbernig borbanden, alfo verbrennt es bas Berg, bat feine Gewigheit. Wenn Nnn 2 S14

<sup>89)</sup> Boulay p. 512. d'Argentré p. 855. Quod hoc primum principium: si aliquid est, aliquid est, Quod lumine naturali intellectus vistoris non potest habere evidentiam de externis rebus evidentia reducibili in primum principium.



#### 932 Funftes Bauptflud, Dritter Abfchnitt.

wir Etwas annehmen, was bie Urfache eines Anbern fenn fann, fo wiffen wir boch nicht mit Bewigheit, ob bie Birfung folge, wenn jenes gefest worben. Es lage fich nicht mit Evideng einfeben, bag etwas Anderes aufer Gott bie Urfache einer Birfung, noch bag eine Bittung natürlich hervorgebracht fen. - Es entficht freilich noch ein Zweifel, ob Dicolaus mirflich biefe Cape behauptet habe, und uber ben Ginn derfelben. Er bat fie amar wiberrufen, Die Schriften, worin fie bortom. men, finb berbrannt morben. Aber eben barum, und weil fie aus dem Bufammenbange geriffen find, muffen wir und befcheiben, bag wir bon feinem 3med und Sauptgebanfen, bon bem Biele, mobin er wollte, nichts Beftimmtes wiffen. Bubem erhellet aus einem Belife bes Micolaus an einen Minoriten Bruber Bernarb, welchen d'Argentre G. 358 anführt, bag Jener nichts weniger ale ein Cfeptifer mar, fonbern vielmehr fich Belehrung über einige Behauptungen bes Bernarb bei Erflarung bes erften Buches ber Gentengen ausbat, wele de alle Gewißheit ber Ueberzeugung ju gernichten fcheinen. Es ift inbeffen wohl moglich, bag bas Datum biefes Briefes fruber oder fpater, ale jene Bibereufung ift, und Micolaus felbft feine Unficht und leberzeugung bon ber Ertenntnig und Gewißheit mehrmale geandert babe. Dem fer aber wie ibm wolle, fo ift boch queb aus biefem Briefe flar, baf ju jenen Beiten ein fühnerer und freierte Prufunge . und 3meifelgeift ermachte. Bernarb batte folgende Cape aufgeftellt: Die anfchauenbe Borftellung tift flar, burch welche mir urtheilen, bag eine Gache fen, fle mag fenn ober nicht. a) Die Folgerungen: biefee Dbject ift nicht, alfo fcheinet es nicht; und biefes icheinet, alfo ift es, find beibe ungultig und falfc. 3) Eine anschauliche Borftellung fest nicht noth. menbig ein existirenbes Object boraus. Mus biefen folgerte Micolaus gwei andere Cage: Alle unfere Scheinporftellung



#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periode. 933

borftellung (apparentia) bon ber Erifteng ber aufferen Objecte tann falfch fepn, benn fie ift möglich, bas Dbject mag erifiren ober nicht. Durch naturliche Ertennte nig tonnen wir nicht gewiß fenn, ob unfere Scheinvorftellung bon ber Exifteng ber Muffenbinge mabr ober falfc fen, ba fie une, bad Object mag wirflich fenn ober nicht, auf gleiche Beife barftellt, bag bie Gache fen. Denn Miemand fann bon bem Gewigheit haben, mas nur burch einen Erugichluß folgt, bergleichen folgender ift : Die weife garbe erfcheint mir, alfo ift fie wirklich. 2mar lehete Bernarb, wie es fcheint, aus ber Unichauung (visione) tonne zwar nicht unmittelbar, aber boch mittelbar auf bas Dafenn bes angefchaueten Begenftanbes gefchloffen merben, in fo fern namlich bie Unfchauung Birflichfeit erhalten bat, nicht von ber übernaturlichen Urfache, fondern von ben naturlichen Urfachen, unter bem bestimmten allgemelnen Ginfluffe bes Urmefend. Allein bagegen laft fich mit Grund bie Ginmenbung machen, bag, wenn aus einem Morberfage, ber von einer beftimmten Urfache QBirflichfeit erlangt bat, auf einen Rolgefaß mit formaler Evibeng nicht gefchloffen werben fann , fo erhalt ber Goluf auch feine Gultigfeit, wenn ber Worberfag bon jedweber anbern Urfache feine Birf. lichfeit erlangt batte. Denn wenn Jemand bon einem Rachfage nur vermittelft eines Borberfages gewiß ift, bon welchem, ob er fo, wie er ausgebruckt morben, objective Babrhelt habe, er feine vollfommene Bewigheit bat, weil er weber aus ber Erfahrung noch aus Begrif. fen gewiß, fonbern nur geglaubt ift, der bat feine gee wiffe Uebergengung von biefem Rachfage 90). Dicolaus

90) d'Argentré ibid. Sed forsan dicetis, prout mihi videtur, volebatis innuere in quadam disputatione apud Praedicatores, qued licet ex visione non possit inferri objectum visum esse, quin visio ponatur



#### 934 Banftes Sauptflud. Deitter Mbichnitt.

legt bem Bernard in Beziehung auf biefen Gegenstand bie Frage vor: ob er alle natürlichen Ursachen ertannt habe, welche und wie viel ihrer wirflich und möglich find, ob er ihren ganzen Wirfungefreis mife, ob er mit Evidenz aus bem ersten Princip wiffe, daß Etwas ift, beffen Eniftiben teinen Widerspruch einschlieft, und boch nur allein durch Giote gescheben kann? Er macht ferner babon die Anwendung auf die inneren Wahrnehmungen, und zeige, daß durch zene Behauptungen auch die subjective Wahrheit und Realität vollig grundlos werbe. Bift Du nicht gewiß von der Epistenz ber Objecte der fünf Ginne, so bist Du es noch weniger von den Thätigfeiten Deines Ich, daß Du stehest und höreft. Denn Deines

ponstur in esse a causa supernaturali, vel conservatur ab ipea, tamen quia posita est in esse a causis naturalibus, praecise concurrente influentia generali primi agentia, tune potest inferri. Contre: quando ex aliquo antecedente, el esset positum in esse ab aliquo agente, nor potest inferri conse-quentia formali et evidenti aliqued consequena, nec ex illo antecedente poterit inferri illud consequens, a quocunque fuerit positum in esse. Patet ista propositio exemplo et ratione, - Ratione, quia antecedens in se non est propter hoo variatum a quocunque sit positum in esse, neo res significata per antecedens. Iterum ex quo ex illo antecedente med ante notitia intuitiva non potest inferri evidenter: igitur albedo est, tuno opertet sliquid addere ad antecedens, soilicet id quod supra innuistis, scalicet, quod albedo non est supernaturaiter in esse posita aut conservata. Sed ex hoo manifeste habetur propositum. Nam quando aliquis non est certus de aliquo consequente, nisi mediante aliquo antecedente, de quo, an ita sit, siout significatur, non est certus evidenter, quia nec idem est notum ex terminie, nec experientis, nec ex talibus deductis, sed tantum est creditum; talis non est syidenter certus de consequente.

#### Scholaftifche Philosophie. Wierte Perlobe. 939

Deiner Meinung jufolge bat Dein Berftanb teine anfcaultde Borftellung von Deinen inneren Thatigfeiten, aus bem Grunde, weil jebe anfchauliche Borftellung flar ift, Die Borftellung bon ben inneren Thatigfeiten aber nicht flar ift. Dun fchliefe ich fo: Derjenige Berftand, ber bon ber Exifteng bergenigen Dinge, bon melden er eine tlarere Borftellung bat, nicht gewiß ift, ift es noch weit weniger bon benjenigen Objecten, beren Borfteffung weit meniger flar ift. Wenn auch, wie Du fagft, Die abftracte Borftellung einer Cache gumeilen eben fo flar ift, ale bie anfchauliche (j. B. bas Sange lft greffer ale fein Theil), fo wirb baburch bie Gache nicht beffer, benn Du fagft ausbrudlich, bag die Borfellung von ben Acten unferes 3che nicht fo flar ift, ale eine anschauliche Borftellung, und boch fann une eine anfchauliche Borftellung, menigftens eine unvollfommene, picht einmal von ber Erifteng ihres Gegenftanbes auf naturlichem Wege bollfommen bergewiffern, baber baft Du feine Gemiffeit bon ber Ebibeng Deiner Erfcheinung, ob Dir Ermas erfcheine, ob ein Gas mabr ober falfc fen (ba Du überhaupt nicht weißt, ob ein Gag vorhanden ober ba gemefen ift), ob Du etwas glaubeft ober nicht 91). Denn mareft Du gewiß bon ber Birlichfeit Deines Glaubens (actu credendi), fo mare blefes entweber burch blefen Act felbft, und der actus rectus und rellexus alfo einerlet, mas Du vermirfft, ober burch einen andern Mct; in bem letten Salle tann aber feine Ueberjeugung entfpringen, well eben fo menig Biberfpruch mare,

91) d'Argentré ibid. Et ita sequitur evidenter, quod vos non estis certus de evidentia vostri apparere, et per consequeus non estis certus, an aliquis appareat vobis. Et etiam sequitur, quod non estis certus, quod aliqua propositio sit vera vel falsa, quis non estis certus evidenter, an aliqua propositio sit vel fuerit.



#### 536 Bunftes Bauptftud. Dritter Abichnitt.

mare, wenn ich fage ; ich nehme Glauben mabr, unb es ift tein Glauben vorhanben, ale wenn ich fage: ich febe bas Beife, aber bas Beife ift nicht. Saft Du alfo feine Ueberzeugung von ben Mugendingen, weißt Du nicht, ob Du im himmel ober auf ber Erbe bift, im Maffer ober im Feuer lebft, ob ber heutige himmel noch ber geftrige ift, ob es einen Rangler oder Papft gibt, ob noch andere Menfchen jeben Augenblid borbanben find, ob Du einen Ropf und Saare baft, fo tannft Du noch weit mentger mit Gewifhett bas Bergangene wiffen, ob Du gefeben und gehoret haft Go wird bierdurch bie Gewigheit aller Zeugniffe ber Befchichte aufgehoben, unb alle burgerliche Dronung gernichtet. Um Schluffe bes Briefes außert Dicolaus feine Bermunberung baruber, bag Bernard, ber über jene Segenftanbe ber Erfahrung ungewig mar, mit folder Gewigheit bon manchen burch Schluffe erfannten berborgenen Begenftanben, ale bet Eriftent bes erften Bewegere, fprach, und ba er feine epibente Ueberzeugung von ben inneren Thatigfeiten, von ben Erkenntniffen und bem Berftande batte, boch miffen wollte, bag bie Erfenntnig bon bem Erfannten unterfchieben ift, und bag es contrabictorifch entgegengefeste Cage gibt. Um ben Ungereimtheiten, ble aus biefen Worausfegungen, fo wie aus den Anfichten ber Afabemifer folgen, auszuweichen, babe er in ben Dieputationen ber Gorbonne behauptet, bag man bon ben Dbjecten ber funf Ginne und von ben Thatigfeiten ber Geele bollfommene Bewigheit habe.

Eine vierte Folge jenes Princips und ber nominaliftifchen Borftellungsart von den allgemeinen Begriffen
ift die größere Gorgfalt, bie Bebeutungen ber
Borte gu entwickeln, in ben Streitigkeiten ben
berfchiedenen Ginn au bestimmen. Denn die Nominaliften glaubten, daß man nur burch Dalfe ber Borte

#### ScholaftifchePhilosophie. Bierte Periode. 937

ober ber Beich en eine reale Erfennenif und Wiffenfchaft bon ben Objecten erlangen tonnte. Die Realiften bachten barin anbers: mir befammeen, fagten fie, uns nicht um bie Borte, wir eilen ju ben Ga-Beter b'ailly und Gerfon ermieberten : indem ihr bie Borte bernachlaffiget, berliert ihr auch Die Gache 92). Daber nahmen bie Mominaliften in ber Bearbeitung ber Logit forgfaltig Rudficht auf Die Borte, bie jur Bejeichnung ber Gebanten gebraucht murben , auf bie berichiebenen Begiebungen und Werhaleniffe, welche auf bie Beurtheilung ber Babrbeit unb Ralfd. beit der Urtheile Ginfluß haben; baber ihre weitlaus figen Regeln von der suppositio, ampliatio, restrictio, distributio exponibilis. Daber murben bie Mominaliften bon ihren Gegnern auch jum Spott Terministae genannt, als beschäftigten fie fich blos mit leerem Bortframe, welchen Tabel mobl mehrere burch ben Sang ju leeren Gubtilitaten berbient baben mogen. Alber im Allgemeinen war bie Corgfalt fur bie Richtig. feit bes Musbrude ber Bebanten, bie Achtung fur ben Sprachgebrauch, Die Bemubung, benfelben gemiffen Regeln ju unterwerfen, und Die Unterfuchung bes Denfens nicht allein in abstracto, fonbern auch in concreto, namlich bes menfchlichen obne Gprache nicht möglichen Dentens, aller Achtung werth. Die Unmenbung biefer Logit ber Sprache in Streitigfeiten und in Ertlarung ber Schriften, Die Beftimmung der berfchies benen Wortbebeutung ber Cane, bie bavon abbangige Beurtheilung ber Babrbeit, jog ihnen biele Berfolgung au, weil es nicht fehlen fonnte, baf fie burch ble Mutoritat geheiligte Gase gang ober jum Theil in Unfpruch nabmen,

<sup>92)</sup> Nominalium defensio Regi Franciae Ludovico XI.
oblata (d'Argentré T. II. p. 286). Johannes
Gerson super Magnificat. T. III.

Co offenbaret fich in be ein Beift, ber bon bem Gemi bem Miten, fich fofjureiffen f wiffen Freibeit bes Dentens, gefesticher Schranten, bringt ftanb, bas Entgegenfampfen tel, welche bie alte beftebenb und mit Recht befürchtete, Punfte eine Mbmeichung von ! gegeben murbe, bad gange au fem einzufturgen brobe, vol ba ber Erneuerer bes Momine bem Papft und feiner abfol-Rrieg anjufunbigen, und b babutch jujog, auch jum El bon ben Begriffen übergeben außer ben papflichen Buller Berbote gegen bas Lefen unb Decam auf ber Univerftedt ju bes herrichenden Beitgeiftes n

Das erfte Decret erfche Boulap fagt, ben befeigen

#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periobe. 939

bletlet, welche fich nach bem Befigftanbe fur bie Jubaberin ber Babibeit erfiarte, und bie Cchriften und Lebre bee Decam von ber offentlichen Dulbung audichloß. Ber in einer erlaubten Gache die alten, ber Bernunft nicht miberftreitenden Statute ju übertreten magt, que mal wenn er burch einen Eib fich baju verpflichtet bat, Scheint Bott und bie Bernunft aus ben Mugen ju feben. Gegen bie bon unfern Borfahren gemachte Borfchrift, baf nur bie bon ben Obern borgefcheiebenen ober fonft gemöhnlichen Schriften gelefen werben burfen, haben fich Emige erbreifict, bie Bebre ves Decam vorzutragen, ob fe gleich bon ben Debingrien nicht erlaubt, noch fonft gemobalich, noch von und und Unbern gepruft worden ift. Darum wird gur Erbaltung ber Boblfabet, Diefelbe borgutragen, fie jum Gegenftand ber Desputationen gu machen, ober nur ben Decam ju etteren, bet Gtrafe verboica 94). Das gmute Berbot, welches im folgenben Johre ericbien, ift bauptfachlich gegen bie Manier, melche bie Decamiften in ihrem Disputiren beobachteten, gerichtet, und gibt ben Brund bee Berbots beutlicher, ale bas erfte an. Die Denfungsart ber Realiften fcbeint burch ben Ginfluff ber Mommaliften bier unb ba ermas mobificirt ju fenn. Es fen, beift es, Pflicht ber Unio prefitat, allen grethumern , burch melde bie Erfennts nif ber Bahrheit leiben tonnte, entgegen ju mirten, unb ben Bugang ju benfelben ju verftopfen. Es gebe auf ber Barifer Univerfitat Ginige, melde, ohne auf ben feften Belfen ju fugen, aus Duntel, weifer ju fenn, als fenn follce, weil fie bon ber ichablichen gift Underer berudt worden, einige unbeilige Lebren ju berbreiten fuchten, aus welchen nicht ju bulbenbe Jertbumer fur bie Philosophie und fur die beilige Gerife in Der Rolge ent. fpringen

<sup>94)</sup> Boulay T. IV. p. 257. d'Argentré T. I. p. 357.

und bei Mufftellung beffelben eit gehabt babe, fonbern ibn entwel mabren und falfchen Ginn unter gefährliche Folge ju beforgen fer ber Bibel auf gleiche Beife bert Die Sprache bat an fich feine Gul får und ben einftimmigen Gebre Miemand foll einen Gat fur falfe gebrauchs erflaren, ber nach be jects ober Brabicats auf gewiffe ! mare, well biefer Jerthum auf Lebrer foll behaupten, baf fein ober naber ju beftimmen fep; bei bis erften Brrthamer. Rein Be Sas fen falfc, ber nicht in fei mabr ift. Buch biefes führet at Die Bibel und bie Schriftfteller Immer in bem eigentlichen Ginne bei ben Urtheilen mehr auf ben t Diebe ift, ale auf bie Sprachreg

95) Boulay T. JV. p. 265. p. 358. Verum quis ad nos



#### Scholaftifche Philosophle. Bierte Perlobe. 941

Sape nur im eigentlichen Sinne zulassen will, so entstehet baraus nur ein sophistisches Disputiren. Die bialettischen und bogmatischen Disputationen, bie auf bie Untersuchung ber Wahrheit abzielen, belümmern sich nur wenig um bie Worte. Rein Lehrer behaupte, es gebe feine Wissenschaft von andern Dingen, als solchen, welche Zeichen sind, das ist von Worten und der Nede. Denn in den Wissenschaften bedienen wir und der Worte anstatt der Dinge, welche wir nicht! mit uns zur Untersuchung nehmen konnen. Wir haben baber eine Wissenschzeichen. Außerdem wird noch das unnühe bialettische Spiel verboten, welches Einige mit den Sagen: Sofrates, Plato, Gott, die Ereatur sen Nichts, wie vordem die Richtlisten auf andere Art, trieben.

Ungeachtet biefes Berbots breitete fich boch bie Partel ber Mominaliften aud. Gegen bas Enbe bes piergebnten Jahrhunderte batte fie ju Paris, wie es fcheint, bas Uebergewicht, benn zwei Manner bon gro-Ber Gelehrfamfelt, Rubm und Unfeben, Deter b'Melly und Johann Gerfon, welche fich ju ben Mominaliften befannten, maren nach einander Rangler, und bieleen burch ihr Unfeben fowohl, ale burch ihre Dagigung, bie entgegengefetten Parteien im rubigen Gleichgewicht. Die Sige bes erften Streites batte fich gelege, Die papftlichen Baunftralen und die Berbote ber Universitat maren durch die Zeit in Bergeffenheit und um ihre Rraft gefommen. Die Dialeftif, burch welche bie Streitenben ibre BBaffen erhielten, batte namlich burch bie leeren Rechterftreiche julett alle Achtung verloren, fo bag Berfon ju feiner Beit flagt, tein Ctubent frage biel nach ber Logit 96). Much gab bie mpftifche Theologie, Die

<sup>96)</sup> Gerson super Magnificat. T. III. p. LXXXI. T. Quid agis de Logica, quam studiosi nostri tempo-

# 942 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

mehr auf bas praftifche Chriftenthum brang, und anbere wichtige Zeitereigniffe bem forfchungsgeifte eine andere Richtung. Daraus lagt fich auch erflaren, bag und warum Gerfons Berfuch ju einer Bereinigung ber im Streit begeiffenen Realiften und Rominaliften burch eine flore und bestimmte Erflarung des Dbjeces ber miffen. fchaftlichen Erfeuneniß, fein Berfuch, burch mehrere eichtige Bemerfungen über die Derhobe des Philofophirend, ben Gebrauch ber logit, bie Brangen ber menfc. lichen Ertenntnig, Die Berirrungen ber Philosophra, welche baraus entfpringen, bag fie feine bentliche Anfict bon bem möglichen Umfang ber Erfenntnif haben, ober burch Dunfel über benfelben binaus getrieben merben, Eintracht gwifden ber Theologie und Philosophie, groifchen ber Logit und Detaphpfit berguftellen, wenig Eingang fand und teine Bebergigung ermedte. Biele bon biefen Bemertungen find treffend und einleuchtend, 1. B. baf die Logif eine norbmendige Biffenfchaft fur ben Gelebrten fen, inbem fle bie Dethoden jebes bernunftigen Dentens und Forfchens enemickete, obgleich fetbft teine Wahrheiten, fonbern nur ben Weg, fie ju finben, leb. re 97); baf jedes Ding ein boppeltes Geon babe, tinmel.

ris vilem habent, terministam irridentes, eo quod omnia referat ad terminos. Dariber barf man fich nicht wundern, ba die mit leeren Borten und Begrife fent fpielende Schuidialeftif noch immer in ben Socialien, ungeachtet ber wiederholten Berbote, ihr Spiel fortgetrieben, und baburch ben Berftand so verwirrt hatte, bag die Duntelheit und Leerheit juleht einen unwiderftehlichen Stel bagegen hervordringen mußte. Berson flagt an mehreren Orten barüber, J. B. super Magnificat. T. III. p LXXXV. R.

97) Gorson super Magn ficer. T. III. p. LXXXI. T. Disc. Sufficeret ergo scire Logicam pro cognitione metaphysicae tottus aut theologiae, nec esset



### Scholastifche Philosophie. Wierte Periode. 943

einmal an fich (Wefen bes Dinges an fich), und zweistens in Beziehung und Werhaltniß zu einem erkennenben Wefen, bas erkannte und vorgestellte Wesen eines Dinses. Dieses, nicht jenes, ift Gegenstand einer möglichen Erkenntniß, weil Erkenntniß eine Eigenschaft eines porstellenden Wesens ift, in Beziehung auf Etwas, bas erkannt wird, welches baber in Werhaltniß zu dem Erkennenben, nicht an sich, genommen wird. Diese Gemerkung, die nicht neu sep, muffe die Grundlage des Friedens zwischen den Realisten und Mominalisten sein sein. Die Nominalisten oder Termismisten

perscrutationi pluri opus. Mag. Falleris, quum logica non det cognitionem scientiarum hujusmodi, sed expedit iter certis prodis.

98) Gerson de concordia metaphyricas, T. IV. p. XX. F. Eus quodlibet dici potest habere duplex esse, sumendo esse valde transcendentaliter. Uno modo sumitur ens pro natura rei in serpsa; alio modo, prout hebet esse objectule seu repraesentativum in ordine ad intellectum oreatum vel increatum, Hase autem distinctio non conficta est vel nova and a doctoribus tam metaphysicis quam logicis subtilibus introducta. Ens consideratum seu relictum prout quid absolutum, seu res quaedam in seipsa, plurimum differt ab esse, quod habet objectaliter apud intellectum juxta diversitatem intel-lectuum et rationum objectalium, etiam prout tationes objectales non accipiuntur pro seipsis materialiter, sed pro rebus quasi formaliter, ut ascut significatio est quasi forma dictionis, ut modus significandi quesi forma significationie, sic res ipan diceretur quasi materia ad substratum velsubjectum rationis objectulis vol modi significandi, consideratio clavis est ad concordiam Formalizantium cum Terministie, si perspicaciter nec proterve videatur. Eus reale non potest constituere scientiam aliquam, si non consideratur in suo osse ob-

pelne gerftrenete Gebanten, borgetragen; fie fonnten bal und Gerfon hatte babei nicht als theologisches Intereffe, schaften fur ben 3med ber pi bienen souten, brauchbarer ji burch felbst ber ausgebreites fich vernunftigen Grundfüße.

Die Trennung ber Partel. und bei jeder außern Beranla femblichen Mächte wieber in ei

jectali relato ad Ipsum a rium et principale object sapientia quaelibet est. Ens non mutatur in suo e catur per mutationem vol jectalis. Et hicest lapsus a metaphysicare de rebus dendo illud esse, quod hi quis vellet intelligere sine sine ratione.

99) Ibid. p. XX. K. Sub

### Sholaftifche Philofophie. Blerte Derlobe. 945

Eine folche Berauloffung fanb fic noch zu Berfone Beiten, burch ben 1407 etfolgten Deuchelmorb bes berjogs von Deleans burch ben Berjog von Burgunb. Serfon, mit ben Mominaliften und überhaupt allen Reb. lichen, verabscheuete bie That und bie von Jean Detit berausgegebene Ochusichrift fur biefelbe, mel de auch verbammt wurde. In bem barauf folgenben Beitraum bes burgerlichen Rriege, mo bie Bartei bes Derjogs bon Burgund oft flegreich gewesen mae, unb Baris mit einem großen Theil bes Ronigreichs fich un-Armorfen batte, mabiten viele, wie Berfon, ein freiwillis ges Erillum,. um nicht burch bie Bewalt gezwungen, wiber ibre Heberjeugung bes Petit anftoffige Gage unterfcbreiben ju muffen. In biefem Buftanbe ber Unrube und Bermirrung brangten fich einige Albertiften ein, welde bie noch übrigen Dominaliften auf einige Belt berjagten. Machber bie Englander ben größten Theil von Franfreich hatten raumen muffen, tam alles wieber in ben vorigen Buftand; bie Dartei ber Dominaliften fing wieber an aufsubluben 100); bas alte Schaufpiel, welches ber ungegugelte Sang ju leeren bialeftifchen Spielereien fo oft fon bargeboten hatte, erneuerte fic 101).

Unter der Regierung Lubwig XI. im Jahre 1473 traf die Rominalisten eine neue Berfolgung. Rach ber Ungabe

<sup>100)</sup> Defensio Nominalium Ludovico XI. oblata d'Argentré. T. II., p. 287.

<sup>101)</sup> Im J. 1465 beschäftigte sich die Facultät der Künste und der Theologie mit der Prüsung und Berdammung folgender Sabe, welche ein Mominalist Jean Fabri vorgetragen hatte. Unus bomo est infiniti homines infinitorumque hominum est sadem anlma, nullus homo unquam corrumpetur, quamvis aliquando corrumpetur homo; quaelibet para hominis est homo.

Lomen bertheibiget und bon ! gebeißen, von ben Realiften ju Paris für orthodox erflart, worfen, und bon bem Bapft b anlaffung, und bas Decret 1 Reformation der Uniberfitat be fle Babricheinlichteit. Denn benfen, als daß burch bie Min ben mochten, burch ein Dacht haupten ju tonnen, biefe Bero Sand gegeben worben ift. Es beifit es barin, nach bem Beiff Die Parifer Uniberfitat, welche Glauben gemefen, ihren Blan Sitten, gefunde Bucht, burch bi fitfchen Ropfe, butch Ausmerja ren Lebren bis in bie fpareften Erbauung ber Rirche und BB4 Glaubene erhalte. Da nun bie achtet murben, bie Studenten f größere Bugellofigfelt ber Gieter ang in Broßem Butranen antibe G ner Meuerungefucht mit Bernachle und beilfamen Behem b.

## Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlode. 947

Meglbius Columna, Alexander Sales, Scotus, Bonaventura und anderer realiftifchen gebrer, beren lebre in ben porigen Beiten ale gefund und guberlaffig erprobt morben, in ber theologischen und philosophischen Faculedt öffentlich vorgetragen, erflatt und ftubirt, bie Goriften ber Mominaliften, bee Decam, bee Eiffereienfer Monche (Guifet), Gregorius bon Rimini, Buribans, b' Millo. Marfilius, Abam Dorp und Alberts aus Caten uns ber übrigen weber in Baris noch in bem gangen Ronige reich weber öffentlich noch privatim gelefen, ertlatt unb gebraucht merben, und baju bie lebrer und Studirenben fich eiblich berpflichten follen toa). Bufolge blefee Decrete wurden alle Bucher ber Mominaliften meggenommen, unb an Retten gefchloffen, bie baffelbe 1481 bom Ronig aufgeboben, bie Bucher entfeffelt und jum freien Gebrauche geoffnet, und bie lebre ber Mominaliften in gleichem Range mit ber realiftifchen autorifirt murbe. Beranderung gefchab burch ben Ginfluß einiger thatigen und verbienftvollen Glieber aus ber Partei ber Mominali. befonders das Berengarius Mertatoris und Martinus Magiftei, Almofeniers bes Ronigs, und fie murbe mit großer Freude obne bie geringfte Broteftation bon bet Univerficat aufgenommen. Inebefone bere brudte bie beutiche und picarbifche Dation ibre Freude über ben aufgehobenen 3mang, ben ble Intrigue bem freien Stubium ber Philosophie und Theologie angelegt batte, und uber bie wieder etlangte großere Denf. freiheit, lebhaft aus 103).

Dos 2 Unter-

<sup>102)</sup> Boulay T. V. p. 706.

<sup>103)</sup> Boulay T. V. p. 759. 740. Cum igitur a praedecessoribus nostris non dico nedum irrationabiliter, verum etiam invidiae jugis (cum veritas odinm protulerit) aut brigarum gratia motis circa Nominalium libros apud nos publice vel occulte legen-

bon benen in ber folgenben P trug bie Scholaftit in fich | rung, nehmlich bie Spaltu großere Freibeit ju benfen, a nicht felten bis jur regellofen Erichopfung ber Scholaftit, tifchen und ontologifchen Be Heberbrug und Efel, melden ober fpielenbe Gubtilltat, bi fcher Terminologie, bie imm ftanblicher wurde; ble Ber welche burch ben fubtilen bi morben mar, ohne bag er bot Bluflofung ber gefchurgten Diefe leberzeugung, welche ausfprach, funbigte einen nal gangen mit Runft jufammenge morfchen Stugen bas Gange fammenbalten fonnten, an,

> dos, certa per nos juran ordinatio, Alemannorum voluntati, Parisiorum l formanti alemia cund

### Scholaftifche Philosophie. Wierte Perlobe. 949

Ueberzeugung von gewiffen, ber Menschheit unverauferlischen Wahrheiten ober die Auctoritat als außerer Glausbensgrand baffelbe noch aufrecht hielt. Die Grundmahrsbeiten ber Religion wurden bezweifelt, die Grundbesgriffe ber Moral verwiert, und seibft aus bem Autoritätsglauben, welcher bisher in Berbindung mit philosophischen Grunden als die festeste Gruhe gegolten hatte, ging eine Verwierung und Verfalschung besten, was ber Menscheit bas heiligste und Gewisfeste ift, bervor.

Bie febr bie Uebergengung von bem Dafenn Gottes felbft burch bad, mad fle befeftigen follte, fcmantenb morben, beweifen ble mit immer farterer Rraft wiebertebrenben 3metfel an ber Moglichfeit eines Erfenntnifgrunbes für baffelbe, bie Beftreitung ber bafur gebrauchten Beweife, bie freilich noch bon weitem und felfe angebeuteten 2meifel über bie Bottlichfeit ber Bibel, Die Streitigfeiten über ben Ginn berfelben, Die Uneinigfeit über bas Befen und die Gigenfchaften Gottes. Geit ben Beiten bes Scotus Erigena, befonbers aber in blefer Beriobe traten nicht felten Meuferungen bes Bantbeismus ber-Die Lehre von Gottes allgemeiner Ditwirfung brobete bie Uebergeugung bon ber Breibeit ber Billführ 104), und bon Gottes abfoluter Macht, ale Ueberjeugungen bon Pflicht und Recht ju gerftoren. Goon waren Lebrer aufgetreten, welche aus jenem falfchen Brundfage bie folgerung ableiteten, bag Bott lagen fonnte 105). Das Princip bes fubjectiven Billens

<sup>204)</sup> Albert, Bifchof von Salberftabt, behauptete 1372 ein abfolutes Fatum, in dem alle Sandlungen des Mens fchen, auch biejenigen, welche aus feiner freien Billtube entspringen, burch den Einfluß bes Sunmels nothwendig erfolgen mußten. d'Argontré, T. L. p. 2392.

<sup>205)</sup> Bie Thomas Colcot, Peter b'Ailly, Sar brief Siel und Andere. d'Argontee. T. I. p. 342.



#### 950 Bunftes Dauptftud. Dritter Abichnitt.

Bottes leitete auf Die Bufalligfeit ber fittlichen Borfchrif. ten. Go foll Dicolaus von Mutricuria behauptet haben, ber Diebftabl fey in gemiffen gallen erlaubt, fraft folgenben Ochluffes. Bas Gott angenehm ift. muß gethan merben. Es ift Gott angenehm, bag ein Jungling grundliche Biffenfchaft fich ermerbe. wir und nun ben Sall benten, bag ein Jungling in furger Beit burch ben Unterricht eines Lebrers grundliche Renntniffe ermerben tonute, unter ber einzigen Bebingung. baß er ibm bunbert Thaler jable, und er bat bieft Gumme nicht, noch irgent eine Musficht, fie auf eine'anbere Birt ale burch einen Diebftabl ju erlangen; fo ift in biefem Balle ber Diebftabl erlaubt, ale bas einzige Mittel, woburch bas, mas Cott mobigefällt, wirflich getban merben fann. Der 3med beiligt bas Mittel 106). Roch toeit mehr aber hatte ber Wrobabilismus ju bebeuten, ber juerft bei Belegenheit ber Streltigfeiten über ben Eprannenmord jum Borfchein fam. Da biefer Streit jur Bezeichnung ber Denfart unt bee berrichenden Gelo ftes, bee Berbaltniffes ber Theologie jur Philosophie und ber folgen bes Unetornateglaubens nicht unwichtig ift, fo wird eine gedrangte Ergablung deffelben bier nicht am unrechten Drie fichen.

Der herzog Johann von Burgund mar ein underfohnlicher Feind des herzogs von Orleans, Brubers bes
Königs Karl VI. von Frankreich, und vorzüglich eiferfüchtig über beffen Macht, ba er mabrend bes Wahnfinns
bes Königs größtenthiels die Zügel ber Reglerung in Danden batte. Nach einer feierlichen Berfohnung beiber, murbe ber herzog von Orleans 1407 burch Weuchelmord getödtet. Der herzog von Burgund gestand,
als er fabe, daß ibn die allgemeine Meinung als den
Thater

106) Boulay T.IV. p. 511. d'Argentré T.I. p.357.

#### Scholaftifche Philofophie. Bierte Periobe. 951

Thater erfenne, endlich gerabeju, baf er von bem Teufel verführt, biefen Meuchelmord begangen babe, eilte in feine Staaten , tam balb mit einer Armee jurud, Derlangte Beborin einer Berfammlung ber Brofen, zuhmte fic ba bes Morbes als einer patriotifden, jum Beften bes Ronigs und bes ganbes begangenen Sanblung, und warb bon einem Doctor ber Theologie, Jean Petit (ber Salente, Gelehrfamteit und Beredfamteit, aber auch einen feilen Charafter befag) nebft zwei andern Doctoren in einer Rebe bertheibiget und gerechtfertiget. Der Berjog erhielt bom Rouige fdriftlich Bergeibung und Billigung, touebe aber, nachbem er in fein ganb jurudgefehrt, für einen Beind bes Staates erfiart. Daraus entfprang ein inneret Rrieg, in welchem fich bas Glad abmechfelnb für ben Derjog erflarte, bis enblich bie Orleaniften bas Relb bebielten, und ber bergog bon ben Freunden bes Dauphin ermorbet wurbe.

Die Bertheibigungefchrift bes Jean Betlt (ft. 2411 im Erilio ju Sesbin) machte gewaltiges Auffeben. Sie enthielt neue Gage, welche ben Morb eines Tyrannen, als erlaubt nach gottlichem und menfclichem Rechet, porjuglich nach Anctoritaten, ja felbft ale verbienfilich, wicht ohne Schein barjuftellen fuchten. Es ift einem jeben Bafallen auch ohne Bormiffen feines Oberherrn, nach bem naturlichen, moralifchen und gottlichen Rechte erlaubt einen Tyrannen gu tobten ober burch Anbere tobten ju laffen, welcher burch Betrug, Arglift und berbotene Runfte wiber bas Bobl feines ganbesberen etwas unternimmt, und ibm frine lanbesberrliche Gewalt gu entgieben fucht. Es ift fogar rubmlich und berbienflich, biefes ju thun, jumal wenn ber Tyrann fo viel Dacht und Anfeben bat, baf ibn ber Monarch felbit nicht faglich beftrafen tann. Jeber Unterthan barf einen folden Enrannen burch lift und beimliche Dachftellungen aus bem

beimbatur. Wet Smiliene lebendig, b. L. man fann nicht Sinn ber Schrift befolgen, ! feiner Geele gerfidren will. D Rriegern gefchloffenen Bertrage auch burch einen Eib befraft berbinblich ju fenn, wenn fi Perfonen ober ihrer Familie weil bad Gefeb ber orbnunge felbft, fein Weth und feine S einen Unbern. Diefes ift bei Potit, wie fie Gerfon ale Ran jogen bat '07). Es erfolgte nicht gleich, eine fcarfe Cenfi rie, unb bie Bertheibigungeft perbrannt. Mis auf ber Rirche biefer Gegenftanb jur Eprache Etfer bes Berfon, nahm fic fcof von Meras nebft mebret son Burgund und frines Beri bon Gerfon ausgejogenen a und unverfalfcht entgegen, in Dobn forechenben Gage nur und ber Tprannenmord in be



### Scholastifche Philosophie. Bierte Periobe. 953

gebrauchten Grunde und eine Menge von Auctoritätent und Beispiele aus ber Bibel, aus ben Riechenvätern, aus bem Kanonischen Rechte, und aus Profanschriftstellern an, und ftellte bemnach ben Grundsat auf: Pertite Lebre fen probadel, b. b. ob ihr gleich gewisse Anctoritäten entgegen sepen, so gewinne fie boch burch andere den ersten entgegengesette Auctoritäten eine newisse Wahrschelnlichkeit, und burfe also nicht gerabezu verbaumt und verworfen werden 108).

Da biefe Urt ju philosophiren, welche bem Mittel. alter eigen mar , überhaupt ju febr ber Richtung bes fpeculativen Intereffe folgte, und ju febr bem fubtilen Brubeln nachbing, erbob fich jest am Ende biefer plete den Periobe nicht nur manche Stimme eines freiern Beiftes, ber Die falfche Richtung, Die Ginfeltigfelt bes Rorfdens, bie Dichtbefriedigung bes menfchlichen Beia Red burch die Refultate, ben Rachtheil fur die mabre Beisheit, Die Ochmachung bes religiofen und fittlichen Blaubens, bas Ginten bes Unfebend ber Bibel und ber gottlichen Lebre ale nachtheilige Folgen einfahe, und sine Reformation munichte. Diefe Stimmen waren bie Borboten einer ju ermartenben Revolution. Berfuche ju berfelben murben gemadit, aber fie maren flibft ju unvolltommen, ju wenig gereift, und fanden gu menig Empfanglichfeit in ber bertichenber Denfart. ale baf fe etwas mehr ale porubergebenbe Erfcheinungen fenn, ober bie Gebrechen ber philosophischen Erfeuntnig auf eine befriedigende Beife beben tounten. Bu biefen miglungenen Berfuchen gehore ble Bemubung bee Berfon. Die mpflifche Theologie in Aufnohme ju bringen, unb

108) Boulsy T. V p. 284. Gerson T. : P. XIV.



### 954 Bunftes Dauptftud. Deitter Abichnice.

ber Schultheologie burch Berbindung mit jener mehr Bebolt und Lebendfraft ju geben, nebft bes Raymund bon Gebunbe naturlicher Theologie.

Cholafit und Doftit, biefe zwei Ertreme, hatten fich fcon oft mabrend bes Mittelalters berührt. Jene fuchte burch Begriffe bas Befen der Dinge und ibre Berbaltniffe ju einander ju beftimmen, und ihr haupt. giel mar bie Erfenninig Bottes und feines Berbaleniffes jur Belt. Diefe Begriffe waren aber burch fortgefeste Bearbeitung fo abgejogen, fo dunn und inhaltelett morben, bie Speculationen gaben bem menfchlichen Bergen ju menig Dabrung, und bermirrten enblich beibes, Berftand und Berg, baf biefenigen Denter, welche nicht ohne Derg maren, und außer bem Speculiren noch ein boberes Intereffe fur ben unfterblichen Geift erfannten. fic ber Doftit in Die Mrme marfen, welche, wenn fie auch nicht ben Berftanb erleuchtete, boch bas berg ermarmte, und burch Gefühle bas Emige ju erfaffen, feftsubalten, und ben Denftben mit Gott in Berbintung in bringen berfbrach. Immer toat inbeffen bod ber bang jur Mpftif burch ben machtigern ber Speculation ber-Best aber murbe nicht allein in fcmare brangt worben. merifchen, fonbern felbft in Menfchen bon gefundem und rüchternem Beifte burch bie Wenbang, welche bie Ungelegenbetten ber Bhilofopbie genommen batten, Die Gebne fucht nach einer fraftigern Mabrung bes Geiftes, unb baburch bie Reigung jur mpftifchen Theologie berfidett. Berabe in bem Zeitpuntte, wo bie Coolaftit auf ihrem Benbepuntte ftanb, traten mehrere fromme, fcmarmerle fche Manner auf, bie fich burch bie Beidauung bon bem wirflichen Leben jurudzegen, und in bem laucen Lichte manbelten, ober bas gange Chriffenthum in Phantafte und Befühl vermanbelten, jum Theil aber auch mit biefer Moftif reine Grunbfast bon bem tugenbhaften Lebens. manbel bes Chriften, bie ju ihrem Bortbeil bon ber Coul.



### Scholaftifche Philofophie. Bierte Periobe. 955

Schultbeologie und Cafuifile febr abftachen - berbanben, wie Johannes Lauler. Thomas von Rempis, Bilbelm Ruesbraach unb mebrere anbete. Diefe geben in ihren Schriften oft treffliche Sittenregeln, bringen auf bas thatige Chriftenthum, auf einen beiligen Baubel. unb fegen bie tugenbhafte Befinnung über allen Prunt ber Gelehrfamfeit, und bas innere Beben aber bie duffere That. Bas fle in bem tonern Befühle bon bem Beifte ber Tugenb aufgefagt batten. bas fuchten fie burch Befdreibungen, Schilberungen. Beiebeitefpruche und Beisbeiteregeln fur fic und anbere anfchaulich ju machen, und fich baburch ju Gott. els bem Ibeal ber Stetlichleit, ju erheben. Indeffen führte bie Phantafte, Die burd Gefühle beftimmt, nicht burd Brunbfage ber Dernunft geleitet wird, wenn auch nicht blejenigen Doftifer, welche von einem reinern Gefühle ber Aflicht befeelt murben , boch anbere uber bie Brangen ber Bernunft binaus auf Abmege bon bem Bab. zen und Sittlichen, auf eine Berachtung alles Denfolichen und auf ein verfebrees Dafden nach Chimaren.

Johann Charlier, ober wie er gewöhnlicher helft, Serfon, von Berfon oder Jerfon, seinem Sepurtsorte in der Nahe von Rheims (geboren 1363), ein Mann von hellem Berstande und edlem fittlichen Charafter, wurde um so mehr von Dochschäung gegen die mystische Theologie erfüllt, je mehr er, wie wir oben gesehn haben, mit der in den Schulen herrschenden Theologie und Philosophie in vielen Punften ungufrieden war. Was er an dieser vermiste. Kraft und Sinfluß auf bas Leben, Erwarmung für das höchste Sut des Menschen, das fand er in der mystischen Theologie nur zu reichlich wieder, und wenn er gleich als heller Ropf einfah, das die Mystit ohne Grundsähe der Vernunft durch das Gauselspiel der Phantaste und die Macht lebe

bafter.



### 956 Funftes Dauptflud. Deitter Abichnitt.

hafter nicht aufgeflarter Befühle in bie grobften Jerthumer fabre 109); fo fchien ibm boch bie topflifche Theologle ein um fo bringenberes Beitbeburfnif, je mehr bic Webbung, welche bie Philosophie genommen, baf fe ben Empleismus jur Bafis machte, bie Reffexion und Mufbellung ber inneren Unfchautingen und Gefühle, worauf fic bie mpftifche Theologie grunbete, gebieterifc forberte, wenn nicht Lugend nub Religion, bas Dallas blum ber Menfcheit, burch ble Spreulation in leeren Dunft verfliegen follte. Dabee bie Empfehlung ber mpftifchen Theologie, baber ber Borgug, ben Gerfon ber-Celben bor ber icholaflifchen ertheilte, baber bie beutliche Mudernanberfegung bes Befend ber Mofif, morin ce pfochologifch bie Entftebung und Bebingungen berfelben entwickelte, und fie baburd wieber gemiffermaffen in bie Sphate ber Matur berfeste, um bie phantaftifchen Berterungen ber gemeinen Doftit abjuftbneiben, obne boch babet ben boberen Gowung, Die bobere Ditwirfung Bottes auszufchließen. Wir wolles biefen Begriff ben Doffit, wir ibn fich Serfon gebilbet batte, melder nichts onbere ale eine Mufflarung und Reinigung ber gemeinen Doftit ift, jest auseinander feben.

Die mpftifche Theologie grunbet fich auf gemiffe innere Wahrnehmungen, welche fromme Geelen haben, nach

To Hane opince esse ocusam erroris hominum devotions se dare putantium cios logica et metaphysica, sint homines, sint foemines, dum nesciunt apud se conceptus habitos (praesertim affectuales) recolvere, et minus possunt ad extra verble convenientibus exponere, unde scipeos cophisticant, et slice vel non instruunt vel decipiunt, Expertus centica et contica loquar, Comiderat, VIII. de theolog. mystic.



#### Scholaftifche Philosophie. Wierte Periode. 957

nach welchen fie Gott bon allem, was Erfahrungegegen-Rand ift, negative unterfcheibet, aber jugleich auch Gott nach bem Inhalt ber innern Wahrnehmungen, nach feinem berborgenen Wefen, ju faffen ftrebt, nehmlich nach folden Erfahrungen, bon welchen Riemand, ale eine fromme Geele in diefem ihren Buftanbe eine Unfchanung erhalten fann 10). Jebe aus Erfahrungen gefchloffene Biffenfcaft ift Philosophie; also ift bie myftifche Theologia Die mabre Philosophie, weil bie innern Erfahrungen in Rudficht auf bie Gewigheit und in Rudficht auf bes Object vollommner find als bie außeren, ba bie Geele an Abel alle aufere Subjecte überfleigt, und baber aus jenen eine mabrere Erfenntnif Gottes gewonnen werben fann, Daber ift feber Doftifer, wenn als and ben außeren. er auch in allem übrigen ber größte Ibiat mare, fcon burch feine innere Erfahrung ein Philofoph. eip ber mpftifchen Philosophie ift die innere Erfahrung, welche man nur burd Glauben bon benjenigen, Die in biefem Buftanbe fich befinben, wiffen tann. Diefes finbet aber auch bei anbern Wiffenfchaften, bie gelehrt merben, Statt, beren Brincipe bie Benigften aus eigner Unfcauung.

nio) Gernou Considerationes de mystica theologia. T. III. Considerat. II. Theologia mystica innititur ed sui doctrinam experientiis habitis ad intra in cordibus animarum devotarum, --Concors est omnium doctorum sententis, qued theologis mystice procedit per abnegationes, ut quod Deus non est leo, bos, lapis eto. Quis autem diceret, quod theologia mystics solam abnegationem consectetur, nibil relinquens de Deo positive cognitum vel ex-Et sane cum anima non nihil operatur et non nibil patietur in tali etatu constituta, ut aliquid experiatur necesse est. Illa autem experientia. quae intrinsecus habetur, nequit ad cognitionem intuitivam vel immediatam deduci illorum, qui talium inexpecti sunt.

beffen gibt Gerfon ju, bag be fo, wie es mabrgenommen mort mit Rlarbeit Andern befannt fonbers wenn bie Geele in | ift 121).

Das Befen ber mpftifd beutlich eingefeben merben, nif ber Geele und bet berichle Birfungdarten. Gerfon unte und bad Begehrungevermögen. er wieber brei untergeorbnete 1 einfache Dentvermagen ( ober basjenige Bermegen, welt ein natürliches licht empfangt, meldes bie erften Principlen (alt weber eine Bejahung ober eine S Bange ift großer, als fein Theil alles Urbrige gleich ift, ebler alt ber Menfch benft, fo lebt er;) als werben, fobalb als man bie Mi fee Bicht ift entwever, wie Ginige angeborne Unlage (dispositio) mod mohrleheintlichen id



#### Scholaftifche Philosophie. Wierte Periode. 959

den Lichte ber erften Intelligeng ober ber Gottheit abgeleitet ift ""). 3meltens, bie Bernunft ift bas Ertenntnigbermogen, welches aus ben Pramiffen Schluf. fage ableitet, aus bem Ginnlichen bas Unfinnliche erfen. net, ohne in feiner Thatigfeit eines Organs ju beburfen. Drittens, bas finnlide Erfenntnigvermogen (Genfualitat ober Unimalitat), welches jur Erfenneniß finnlicher Begenftande eines torperlichen fomobi auffern, als innern Organs bebarf. Jebem biefer Erfennenigvermogen entfpricht ein Begebrunge. und Gefühlebermogen (virtus affectiva), benn fobalb eines berfelben bas ibm Ungemeffene ertennet, fo empfindet bie Seele ein Boblgefallen, fo wie bei bem Begentheil ein Diffallen unb Erftene bie Sonbere fie ober bas Begebtungebermogen, melches unmittelbar bon Gott eine gewife Dinneigung ju bem bochften Gut und Enbimed. ber Erfenntnif bes einfachen Dentvermogens gemag, ems pfangt. Die Synberefis fann nicht bie erften Principe bes Sittlichen nicht wollen, positive, fobald als fie ibr burch die Denffraft borgebalten worben find; ob fie biefelben negative nicht wollen, b. b. unentichieben bleis ben fonne, ift eine anbere Frage, welche bie gemeine Meinung bejabet. Man nennt auch bie Spuberefis, bie praftifche Fertigfeit ber Principe, ben gunten ber Intellie geni,

vis animae cognitiva suscipiene immediate a Deo naturalem quandam lucem, in qua et per quam principia prima cognoscuntur esse vera et certissima terminia apprehensis. — Qualia vero sit illa lux naturalis dici potest probabilitar, aut quod est aliqua dispositio connaturalis et concresta animae, quam aliqui vocare videntur habitum principiorum, vel probabilius, quod est ipsamet anima externa lux quaedam intellectualis auturae, derivata ab infinita luce primae intellegentiae, quae Deus est.

tens vas finktiche wegeb ben jenes burch bie Erkennt burch bie finnliche Erkenntnig gefest wirb.

Nachbem Gerfon bie Ben jebes von biefen feche Bermde leuchtung empfänglich ift. be verbunden find in ber Gonne, fi für den Gegenstand erwärmen eines jeden diefer Bermdgen nie leuchtung fähig ift, daß diefe si immer rem bleiben und helle Li sonbern auch Rauch, wodurch twerden, so gehet er zu ber nat templation fort, wordber er at hat, sonbern hauptsächlich die von Ganct Bictor, zuwe schen Bemeelungen erlautert,

mae appetitive suscipions i lem quandem inclinations trabitur insequi motionem aimulicia intelligentias no



#### Scholaftifche Philofophie. Blerte Periode. 961

templation tann nicht burch bie Imagination, auch nicht burch bie Bernunft allein gewonnen merben, benn fie erhebt fich burch bie zeine Jutelligen; jur Erfenninif bes Emigen und Immaterlellen, welches feines Bilbes ber Imagination empfanglich ift. Es ift alfo Thorbeit, bie Concemplation burch bie Imagination allein ju fuchen; fie tann felbft burch ble Bernunft allein nur unvollfommen etreicht merben; aber beibe Rrafte ber Geele unterflugen bie Contemplation, wenn fie fich innerhalb ibrer Schranfen halten. Bill aber Jemanb beibe überfchreiten, fo wirb er ein Phantaft, und verfallt in Bahnfinn unb Irrebumer. Go gebet es benen, welche Danner, bie in bem abftracten Denten eine Sohe errungen baben. ju erreichen freben, aber nicht Dag ju balten miffen, ober ohne Beurtheilung und Renntulf ihrer fubjectiven Rrafte ptrfabren. Gie geminnen aus biefem bergeblichen Gtreben nichte, ale Embilbungen und Brethumer, und fo febr fie bie Borte ber erhabenen lebrer feftgubalten fchele nen, fo ift es bod nichts weiter, als ein Schall obne Beift und Ginn #4).

Die mpftische Theologie ift ber peculativen ober symbolischen (er nennt biefe auch juweilen Contemplation) vorzuziehen, in so feen Boblgefallen, Liebe, und ber Bille etwas Bollfommneres ift, als bie Erlenntnig, ber Glaube und ber Berftand. Beibe haben zwar bas mit einander gemein, daß fie beide die Erlenntnig Gottes zum Segenstande haben, daß fie beide auf dem oberen Bermogen der Seele, nicht auf dem Ginn und der Einbildungstraft beruben; aber fie unterscheiden sich wieder in fehr vielen Puntten. Der erste Unterschied betrifft das Subject. Die speculative Theologie bezieht sich auf das obere Ertenntnisvermögen, welches das Babre zum Segen-

114) Gorson Consider, XXV. Lennem. Beid. b. Philof. VIII. Eb.



#### 962 Funftes Dauptflud. Dritter Abichnitt.

Begenffanbe bat, bie mpftifche auf bas obere Begeb. rungevermogen, beffen Dbject bas Oute ift. zweite Unterfchieb entfpringt aus ber berfchiebenen Art, Erfenntnif Gottes ju ermerben. Die Scholaftifche bebient fich ber Schluffe, fo wie in den Raturwiffenfcaf. Es geboet großer Eifer und lebung baju, um mit ben Burten bie bestimmten beutlichen Begriffe ju berbiuben, wenn nicht eine Buchftabentheologie (literatoria) baraus entfteben foll. Inbeffen gibt es lebrer, melde blos mit ben forperlichen Ohren theologiftren, gleich ben Rinbern und Papageien, ohne Ginficht bon bem, mocüber fie fprechen. Die Schule fur biefe Urt ber Theologie ift eine Soule bes Berftanoes. Die mpftifche Theo-Jogie wird bagegen burch bie Schule ber Religion und Liebe esworben, burch eifriges Beftreben in ben fittlichen, theologischen und feligmachenben Tugenden, welche bie Geele reinigen, erleuchten, bollfommen maden. Diergu bebarf es feiner großen Belehrfamteit aus ben Badern, noch einer ausgebreiteten Biffenfchaft 115). Der britte Unterfchieb begiebt fich auf ben fittlichen Buftand. Die fpeculative Theologie fann bem Lafter bienen, bie mpftifche aber nicht, ale nur etwa jufalliger Beife burch einen Difbrauch bes Glaubens und ber

logia, sicut non versatur in tali cognitione literatoria, sie nen habet necessariam talem scholam,
quae schola intellectus dici potest, sed acquiritur
per scholam affectus et per exercitium vehemens
moralium virtutum disponentium animam ad purgationem, et in theologicis illuminantibuseam, et in
beatificis virtutibus eam perficientibus proportionabiliter ad tres actus hierarchicos, qui sunt purgare, illuminare et perficere. Et hace quidem
achola potest dici achola religionis vel amoria, sicut intellectus dicendus est achola scientiae vel
cognitionis.



#### Scholaftifde Philofophie. Bierte Periobe. ofig

Bierter Unterfateb. Durch bie mpftifche Sheologie gelangen wir ju Gott , und in Gott jur feften Rube, indem wie bon bem unruhigen Deere der finntichen Bulufche und Begierben an bem feften Ufer ber Emigfeit lanben. Die Speculation macht nie jufrieden, fonbern vielmehr ungufrieben. Das luge und bas Dbe wirb burch Soren und Geben nie gefattiget. terfuchung bes Babren ift nur ein nuchternes unb burger erregendes Berlangen. Die größten Bbilofopben tourden nach allen ihren Unterfuchungen nicht befriediget, fondern nur mit Heberbruff erfüllt, und ertlatten, baff fle fouft nichte ale the Dichtmiffen mußten. Das Refultat bon allem Unftrengen war alfo nichte, als eine Icere Eltelfeit. Die Speculation tann auch nie in ben zubigen Safen ber Emigfeit einlaufen, benn fie ftrebt mehr bie erfannte Sache an fich ju gieben und fich ju berabnliden, ale fic ber Gache anjundhern.

Dan flebet, wie biefer geiftreiche und aufgetlarte Theologe bie Divergengen ber Speculation und ber Mp. fif, bie zwei berichiebenen Richtungen bes Mittelaftere in biefen Betrachtungen mit Rlarbeit entwickelt, unb marum er ber Moftif ben Borgug bor ber Speculation einraumt. Es war eines Theile Die Dichtigfeit unb Grundlofigfeit ber Speculation, welche burch ben überband nehmenben Emplrismus auffallenber murbe, anbern Theile bas innige Bewußtfepn von einem bobecen und nothwendigen 3med und Streben ber Bernunft, bem fittlichen Sandeln , welchem felbft alles Streben nach Erfenntnig untergeordnet werben muß, weil ibm ein unbedingter Berth jutommt. Es macht bem Geifte und bem Charafter bes Berfon Ebre, baf er Tugend bober fchagte, als alle Gelehrfamteit, und biefe fur nichtig und eitel erflatte, well fie ben Menfchen nicht beffer macht, ja felbit fein wirtfames Streben nach fittlicher Ppp a



#### 964 Funftes Bauptftud. Dritter Abichnitt.

Bollfommenheit hindert. Seine Anpreisung ber Apflit und sein Bersuch, durch die herborhebung berfelben ben Seift des Zeitalters zu reformiren, fann aber bennoch nicht dem Tadel der Einseitigkeit entgeben. Denn sie ift ja, wie er selbst gestehen mußte, ohne Auftlarung ber Bernunft, ohne deutlich erfannte Grundsäpe, blind, und eine Berirrung in leere Traume der Phantaste, welche ben Menschen eben so sehr, als die Speculation, pon dem Wege echter sittlicher Beredlung absühret. Man sindet also in diesen Betrachtungen mehr eine klare Aufbedung des Gebrechens und eines Bedürfnisses, als die beutliche Einsicht des wahren Mittels, welches demsels ben gründlich abhelfen konnte.

Noch weit weniger aber fonnte ber zweite Berfuch einer Reform befriedigen, weil er anfangs zwar einen bem gewöhnlichen Berfahren ber Schulphilosophle entgegensehten Beg anfundigte, aber fich auf bemfelben nicht festhalten fonnte, sondern sich fast gang in ben erften verlor, und baber die Sachen ließ, wo fie gestanden batten. Indessen verdlent boch auch diefer, seines Wisselingens ungeachtet, Auswertsamteit, weil burch benfels ben manche neue Ansichten zum Norschein tamen.

Wie wiffen von bem Urheber beffelben, bem Rapemund von Sabunde, außerst Weniges. Er war ein Spanter aus Barcelona, und lehrte nachher in ber ersten Salfte bes funfzehnten Jahrhunderts die Medlein, die Philosophie und Theologie zu Touloufe. In dem Buche, welches ibn am berühmtesten gemacht hat, Liber creaturarum oder Theologia naturalis, sucht ee auf einem bieber wenig betretenen Wege, namlich aus der Natur, die Wahrheiten der Religion, und insbesondere der ehristlichen, unumsidslich zu beweisen, nicht aus Begriffen, sondern aus der Betrachtung der Natur die Ueberzeugung von den theoretischen und prattischen Wahrsbeiten, die dem Nenschen zu wissen nothwendig sind,



#### Scholastifche Philosophie. Wierte Periode. 969

mit volltommener Bewigbeit, Die feinen Zweifel abrig lagt, berguleiten. Er umfaßte nicht allein bie Dabre beiten ber Bernunftreligion, fonbern auch bie lebrfdst ber chriftlichen Rirche, auch felbft Diejenigen, Die mit Biberfpruch burd bie bierarchifde Rirchengewalt maren feftgefest morben, jeboch nicht allein ber Glaubendlebre, fonbern auch ber Sittenlehre, mas feiner Denfungsart große Ehre macht. Er legt feinem Buche einen großen Berth bei, weil ber Denfch burch baffelbe ertennt, mas ibm ju wiffen nothwendig ift, namlich fich felbft und feinen Schopfer, mas er biefem und fich felbft foulbig ift, was ju feinem ewigen Beil bienet; weil ber gange Inhalt ber beiligen Schrift burch biefe Biffenfchaft mit untrug. lider Gewigheit ertannt wirb; well alle Fragen, bie fic auf bee Menfchen Matur und auf bie Gottheit beileben, burch fie ohne Cowierigfeit beantwortet werden tonnen; weil fie nicht affeln bem Menfchen bie trothwenbigen Renntnife gemabret, fonbern auch einen wirffamen Einfluf auf ben Billen bat, und mit Liebe und Freude jum Sandeln erfallt. Diefe Biffenfchaft ift bas 21 phabet aller Erfenntnig, bas allen Buchern, auch ber Bibel, jum Grunde liegt, und bas Licht aller Biffenschaften. Daber leuchtet bie Rothwenbigfeit berfelben ein. Gie fest ferner feine Runft und Biffenfchaft, nicht Grammatif und Logit, nicht Phofit und Detaphofif boraus, weil fie bie bem Menfchen unentbebeliche, urfprunglich allen gemeinfame Biffenfchaft, welche ibn bie Gelbftertenntnig lebret, enthalt, namlich moju und bon wem er gebilbet worben, worin fein Butes und Bofes beftebe, mas er thun foll, woju und wem er verpflichtet ift. Wer biefe Wiffenfchaft bat, befige ben Grund unb Die Burgel aller Babrheit. Alle Biffenschaften werden burch biefe ju einem guten 3med, jur echten menfchliden Babrheit und Brauchbarfeit beftimmt, geordnet, geleitet. Done biefe find alle Biffenichaften nuplos und blofft

### 966 Bunftes Bauptflud. Dritter Abichnitt.

bloge Eitelfeit. Denn mas bilft es bem Menfchen, al. les ju miffen, wenn er nicht weiß, mober er fommt, wohin er gebet, und auf welcher Stelle er fichet 116). Diefe Wiffenichaft grundet fic auf Schluffe aus untrug. lichen und unmiberfprechlichen Grunden, namlich aus bem, mas jebem Denfchen burch bie Erfahrung, fomobl außere ale innere, bollfommen gewiß ift. Eben baber fceint fie aber auch anfanglich obne Werth ju fepn; benn fie fange von geringen Dingen au, bie Jeber geringfcast. MBein ffe beloont mit bem ebelften und unenblich fchate. baren Gute, ber Erfenning Gottes unb bes Denfchen, indem fie bon bem Diebrigften gu bem Erbabenften auffleigt. Daber tanu man in einem Monate burch biefe Biffenfchaft mehr lernen, als burch ein bunbertjabriges Studium ber Lebrer. Daber citirt fie auch meber Lebe rer, noch bie beilige Schrift, weil fie bie lette beftatiget, fefte Ueberzeugung bon ihren Bebren gibt, und baber in Begiebung auf ben Denfchen berfelben voraud. gebet.

Der Menich bat gwei Bucher von Gott erhalten, bas Buch ber gefammten Coopfpung ober ber

logus. Qui haber istam scientism, babet fundamentum et radicem omnis veritatis. — Ista scientia nulla alia indiget scientia neque arte. Non enimpraesuppenit Grammaticam atque Logicam, neque aliquam de liberalibus scientiis sive artibus, neo Physicam neque Metaphysicam, quia ista est prima et homini necessaria, et ordinat omnes alias ad bonum finam, et ad veram hominum veritatem et utilitatem. Quia ista scientia docet hominem cognoscere scipsum, et propter quid factus sit, et a quo factus sit; quid est bonum suum et quid malum suum; quid debet facere, et ad quid est obligatus et cui ipse obligatur. Et nisi homo cognoscat omnia ista, quid proficiunt alias scientiae?



#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlode. 967

Matur, und bas Bud ber beiligen Schrift. Das erfte murbe bem Menfchen urfprunglich bei ber Schopfung gegeben. Denn jebes Befchopf ift ein burch Bottes Ringer gefdriebener Buchftabe, welcher eine Er-Tenntnif in fich folieft. Mus biefen Buchftaben jufammen genommen entfteht bas Buch ber Ratur, in welchem auch ber Menfc begriffen ift, und biefes enthalt die ben Menfchen unentbebrlichen Erfeantniffe. Das zweite Buch tourbe bem zweiten Menfchen, ale ibm bas erfte mangel. baft mar, weil er erblinbet mar, und in bem erften nicht mehr alles lefen fonnte, gegeben. Das erfte Buch ift allgemein fur alle; bas imeite nicht, weil nur bie Geiftlichen in bemfelben lefen tonnen. Das erfte tann nicht bertilgt, nicht berfalfcht, noch falfch ausgelegt merben; ble Reger felbft tonnen es nicht unrichtig verfteben; es fann in bemfelben Diemand ein Reger merben. bem zweiten ift Berfalfchung, unrichtiges Berfteben und falfche Auslegung möglich. Indeffen tommen boch beibe Don einem und bemfelben Urbeber. bas eine auf bem naturlichen, bas zweite auf bem abernaturlichen Bege; baber flimmen fle überein, und feines miberfpriche bem anbern. Bon Ratur ift fein Menfch im Befit einer Biffenicaft, aber burch feine bernunftige Matur bat et Sabigleit und Anlage jur Erfenntnig. Gollte biefe Unlage nicht zwedlos fenu, fo mußte bie gottilche Beisbeit ein Buch ibm in bie banbe geben, in welchem Jeber får fich ohne Lehrmeifter ftubiren, und bie ibm unentbehrliche Erfenntnig und Beisheit finben tonnte. Inbeffen fann boch fein Denfch in bemfelben lefen und weife merben, wenn er nicht von Gott erleuchtet und bon ber Erbfunbe gereiniget worben. Daber fonnte auch teiner bon ben beibnifchen Philosophen ihrer Blinbheit wegen bie mabre Beiebeit in bemfelben finben, ob fie gleich einige Biffenichaft, und imar alle, bie fte befagen, aus bemfelben ichopften.

Gewiß



#### 968 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Gewiß Gabunde verbient Achtung und Bemundes rung, baf er es magte, bie gewohnliche grerftrafte ju berfaffen, und bie Babrbeit ber Lebren bes Chriftenthume und ber Rirche nicht nach foulgerechter Deife burch Schluffe aus abgezogenen Begriffen, welche nur ben Be-Ichrten jugauglich finb, fonbern auf einem anbern Bege, ber für jeben Menfchen bon gefundem Bergen und Berfande erreichbar ift , ju beweifen. Auch er fühlte, wie bie meiften philosophischen Theologen bes Mittelalterd, bas Beburfnig eines Biffene aus ber Bernunft, als ber einzigen Bebingung, unter welcher eine leberzeugung bon ber ABahrheit ber chriftlichen Lehre moglich ift; aber er fuchte jugleich biefe Mufgabe auf eine anbere Beife ju lofen, welche bie Rlippen, bie Gefabren, Ubmege unb bie Entzweiungen ber Schulphilofophie vermeiben foute. Er fuchte ein Goftem bon Bernunfterlenntniffen, burch welche ber Denfc nicht allein gelehrter, fonbern auch meifer werben, und die Bedürfniffe ber Schule und bes Lebens barmonifc vereinigen tonnte. Bleich bem Gofrates ging er bon ber Ibee einer Ertenntnig aus, welche ben Menfchen mit feiner Beftimmung vertraut macht, und baber fur jeben Menfchen unentbebelich nothwenbig Ift, ihn nicht burch Speculation aus fich berausführt, fonbern ibn in fein Innered , in fein Gelbftbemuftefenn bineinführt. Satte er biefe Ibee feftgebalten, er murbe Epoche gemacht haben. Allein bie Reubeit berfelben, bie lange Bewohnheit ber fpeculativen Betrochtungsmeife, bie Schwierigfett, mit Bergeffung alles Erfannten unt Ungenommenen, biefen neuen Gefichtspunft in flarem Bewußtfeon ju erhalten, und nicht mit Borurtheilen bon bem, mas man ju finden municht, erfallt, fic auf ben Untersuchungemeg ju begeben, muffen biefen Denter entichulb gen, baff er nicht geleiftet, mas er berfprochen batte, bag er fich bon Inconfequengen, und borguglich bon bein Bebler bes Erfchleichens nicht fret gehalten bat. Schon

#### Sholaftifche Philofophie. Bierte Periode. 969

Coon in ber Unfunbigung feines Borbabens und in ber borlaufigen Befdreibung ber naturlichen Theologie, beren Uebertriebenes auf bie Rechnung feines großen Intereffe tommt, findet fich eine Gpur Diefer Mangel. Inbem er 1. B. ale Maturalift bie Erfenntnif aus bem Bude ber Ratur Der Erfenntnig ber offenbarten Babrbelten borfest, forbert er boch auf ber anbern Geite wieber eine gottliche Erleuchtung, um in bem Buche ber Matur lefen und Babrbeit finben ju tonnen, woburch er wieber jum Theil aufhebt, mas er von beiben Ertenntnifquellen gefagt batte. Es offenbaret fich in bem Sangen eine unbollftanbige und einfeitige Unficht bon bem Miffen und bem Grunde beffelben, inbem er ale ein Empirift nur auf Erfahrung und Beugniffe bie Bemif. beit aller Erfennenif grunbet. Die vorausgefeste Iden. titat bee Buche ber Matur und ber Bibel berführte ibn ju bem bergeblichen Berfuche, auch bie Dogmen ber Ricche, wie bie Denfchwerdung Jefu, Die Dreieinigfeit, ble Sacramente, aus der Maturtenntnig . abzulerten. Es follte nach feiner Abficht feine Maturtheologie weber Logit noch Metaphpfit enthalten ober borausfegen, um ale felbfiftanbige Biffenfchaft bon allen anbern unabbangig ju ericheinen, und boch ift fie boll bon logifchen und metaphpfifchen Gagen und Sypothefen, bie er theild als gegeben vorausfest, ober fie ale Refultate ber Beob. achtungen aus ber Ratur aufftellt, unb baber wieber eine Rechtfertigung aus boberen Grunbfagen erforbern, fo bag biefe Behauptung, bie überhaupt in bem ftrene gen Ginne unmöglich ift, auch beziehungemeife auf bie gangbare Logit und Metaphofif nur balb mabr ift. Heberhaupt verbient mehr bie Ibee, ale bie Ausfuhrung, Aufmertfamteit, und in ber Ausfahrung ift mebr bas Gingelne, ale bas Bange, mehr ber hinmeifung auf bie Matur, auf Beobachtung, auf bas Bemugtfenn, als einer Quelle ber Erfenntnig, ale bie Benubung berfelben.



### 970 Bunftes Sauptfiud. Dritter Abichnitt.

felben, mehr bie Bemertung bes philofophifchen Stoffes, als bie Debuction beffelben, badjenige, was bas meifte Intereffe auf fich giebet.

Die Grunblage biefer Maturtheologie beflebet in folgenden Gagen.

Der Menfch ftrebt bon Matur nach Gemifbeit unb Ebibeng, und finbet nicht eber Befriedigung, bis er ben bochften Grab ber Gewifibeit erreicht bat. Der Grund ber Bewighele und ihrer Brabe liegt in ber Beweisfraft und Gemiffeit ber Beugniffe und Beugen. Je gewiffer, untruglicher und naber bie Beugen finb, befto groffer ift ber Grad ber Gewigheit beffen, mas man bon ibnen weiß. Der Denich ift fich felbft bas nachfte Befen; mas er bon fich und burch fich felbft weif, bas lft ibm bie gewiffefte, ebelfte und nugliofte Erlenntnig; nur burch biefe alleln fann er feinen Berth, feine Ratur und feine naturliche Schonbeit erfennen. Der Menfch ift aber auch fich felbft ein Frembling, und muß jur Gintebrung in fich felbft gebracht werben. Die fefte unberanberliche Stufe, ber fichere Beg baju ift bie Totalitat ber Gefchopfe. Denn bier gibt es niebere und bobere, unvollfommnere und bollfommnere, uneblere unb eblere Dinge, welche Die Staffeln bilben, auf denen fic ber Denich jur Gelbftertenutnig erheben fann. gehort meierlei, namlich bie Betrachtung ben Stufenteiter ber Dinge, und bann eine Bergleichung bes Menfchen mit allen übrigen Dingen, über bie er erhaben ift, in Rudficht auf Uebezeinftema mung und Berichlebenheit. Durch biefen Beg fleigt er auf ju fich felbft, und bon Ertenntnig beffen, mas er ift, jur Ertenntnif Gottes 117).

# Scholastische Philosophie. Bierte Periode.

Es gibt vier allgemeine Stufen in ben Befen ber Dinge, Einige Dinge find blod, ohne Leben, Empfinben, Denten, Unterfcheiben und Wollen, find und leben. Undere find, leben unb empfinben. Anbere enblich finb, leben, empfin-Anbere ben und benten. Es gibt in ber Birflichteit nur Diefe vier Stufen mit unjähligen Graden und Mobificationen, benn bas Denten begreift bas Unterfcheiben unb bas freie Bollen unter fic. Muf biefer letten vierten Stufe befindet fic ber Denfch, feinem Befen fann nichts weiter binjugefügt werben; benn über Bernunft und freien Billen gibt es nichts Adheres, Chleres, Wur-Digeres. Mues, mas die Dinge auf ben brei nieberen Stufen haben, befist ber Denfc, aber nicht einzeln und getrennt, fonbern in harmonifcher Bereinigung. Da nun ber Denfc fic bas Mues, mas er bat, fo menig, als einem anbern Dinge fein Wefen gegeben bat, fo folgt baraus, baff ein und berfeibe Derr und Runft. ler alles geordnet, abgemeffen und begrängt hat. Riches tann fich felbft begrangen und abmeffen, es muß alfo ein boberes Befen geben, welches allen wirflichen Dingen ihr Dag und ihren Grad angemiefen bat, und alle auf bet unveranderlichen Stufe ihres Befene erbalt.

Co gebet Gabunbe, nachbem er faum ben botber bestimmten Weg ber Unterfuchung betreten bat, febr tafch ju bem Ziele fort. Gottes Dafenn, Ginbeit, Un-enblichfeit, wird aus jenee Bergleichung gefolgert, fceinbar aus blogen Babenehmungen, aber beim Lichte befeben burch lauter Schluffe, bie nur unter einer einfaden popularen Sprache berftede finb. Go wird bie Ginbeit Bortes baraus gefolgert, baff alles nach Einheit ftrebt, bag biefes Streben beffer ift, ale bad Gegentheil, benn es fen fo viel, als nach bem Geyn und nach



#### 972 Bunftes Bauptflud. Deleter Abschnict.

Bollfommenheit ftreben 118). Die Gottheit bereiniget in fich alle Arten bes Gegne, es fommt ihr bas blofe Gepn, das Leben, Empfinden, Denfen und freier Bille ju, und gwar obne Dag und Befchranfung. Denn ba er biefe Grabe des Gepns nicht bon einem Unbeen empfangen bat, fo war auch Michte borbanben, bas fle in ibm befchrantte "19). Indem Cabunde bie Dier Prabicate ber Gottheit, bas Cenn, Leben, Empfinben und Denten, noch inaber beftimmt, verfahrt er nach blogen Begriffen, und ftellt baber eine ontologifche Theologie auf. Er gebet babel bon bem Begriffe bes Genns, als ber Burgel und bem Fundament aller rea. Ien Prabicate, aus. In bem Genn Gottes ift feine Bielhelt und Berfchiebenheit; es ift einfach und baber ift Gott felbft fein Genn, es ift unenblich und unverander-Diefe Prabicate muffen aber bemiefen merben, und ju bem Beweiß gehort eine Regel ober ein Brund. fan. Diefer Grundfan ift ibm aber felbft wieber bas ju Bemeifende. Dinn et fagt: bas funbament, worauf fich alle

- 118) Raym. de Sabunde T. IV. Sed melius et fortius et diguius est tendere ad unitatem, quam ad diversitatem, et ad unum, quam ad plura, quia tendere ad unitatem et ad unum est tendere ad esse, ad bonum, ad fertitudiuem et ad conservationem. Sed ire et tendere ad diversitatem et pluralitatem est ire ad non esse, ad malum et ad divisionem, ad debilitatem et ad destructionem.
- 210) Ibid. T. VIII. Et quia ipse a nullo recipit ista, quia nihil est supra ipsum, a quo reciperet ista, ergo babet omnia ista sine mensura et sine termino et sine limitatione. Quia enim limitatet vel mensuratet sibi, cum a nullo habeat, nec etiam ipsemet sibi mensuravit, quia ipsemet non dedit sibi esse, nec vivere, nec sentire, etiam quia tunc aliquando en non habuisset, et sic aliquando non fuisset.

### Scholaftifche Philosophie. Bierte Perlobe. 97

alle Brabicate grunben, moraus fe bemiefen werben, ift, baf Gottes Genn nicht bon einem Unbern, auch nicht son fich felbft empfangen, unb baber bas urfprungliche Genn ift, woraus ein anderer hauptfat folgt, bag Gottes Cenn unenblich weit bon bem Dichtfenn unb bem Dichts abfiebt, unb bas Dichtfenn burchaus ber-Sanget, bag bas Richtfenn und bas Richts gar nichts gegen fein Gepn bermegen 120). Daber ift Gott nothwendig und emig; in ibm ift febe Realiedt obne allen Mangel; er ift bie unenbliche Quelle alles Geond. Denn es fehlt ibm feln Genn. Darin ift ber Menfc unb jebes Befcopf von Gott berichieben, baf es nicht alles Genn bat, nicht alles ift, mas anbere Dinge find, und ein fo vielfaltiges Dichtfenn bat, als es von ibm ausgeschloffene Dinge gibt, alfo nicht alles Dichtfenn bon fich weift. Aber bas Genn Gottes bat in fich alles Genn bee Erbe, Des Maffere, ber Luft, bes Reuers, bas Genn von allen vice Stufen, weil ibm fein

et prime redix est, quod ipeum esse non est acceptum ab aliquo, nec a seipso, et ideo est primum esse. Et exinde sequitur omue, quod dictum est de ipso. Item ad istud fundamentum, scil, quod esse Dei non est acceptum et est primum esse, sequitur unum aliud, scil, quod esse Dei in infinitum elongatur a non esse et ab ipso nihil, et fugat totaliter ipsum non esse. — Unde quia ipsum esse Dei non est acceptum ab aliquo, ideo acquitur, quod est simplicissimum et sine partibus; et exinde acquitur, quod esse Dei est ipsemet Deus, et quod Deus est ipsemet esse; et exinde sequitur, quod elongatur in infinitum a non esse et fugat totaliter ipsum non esse et nihil et quod non esse et nihil nullum posse habent contra ipsum, et exinde tune concluduntur omnia.

## 974 Bunftes Sauptfiud. Dritter Abichnitt.

Bein Genn fehlet, und baber bas allumfaffende Gepn von Allem ift 121).

Alle Gefchopfe baben ein boppeltes Genn, eine in ibrer eignen Ratur, eins in bem Genn Bottes, fo mie ein Saus in feiner eignen Datur und in bem Berftanbe bes Runftlere ift. Jenes ift bad frotbare, biefes bas Rein Ding ift nach feiner unfichtbare Genn. eigenthumlichen Matur in Gott, denn bamit freitet bie Einfachbeit und Unveranberlichteit Gottes. Da inbeffen Gottes Genn alles Genn und außer bemfelben fein Genn ift, fo muß es noch ein anberes Genn aufer jenem geben, nach welchem alle Dinge in Gott finb, fo wie bas Saus in bem Berftanbe bes Runftlere. Das eigenthumleche Cepn ber Dinge muß indeffen boch auch von Gott tommen, weil außer Gott fein Gepn ift, und ba es nicht in Gottes Genn ift, bon bemfelben entfpringen; unb meil Gottes Genn einfach und untheilbar ift, fo fann es nicht von demfelben abgebrochen und bergenommen, fonbern pon Gottes Geon aus bem Michtfenn, b. i. aus Richte bervorgebracht fenn. Es gibt alfo ein boppeltes Genn, ein urfprungliches und ein berborgebrachtes, bas Gepn Gottes unb bas Geon ber Belt 123). Bor bem erften Gepn ging

- nen) Thid. T. XIV. Et quia esse Dei fugat a se omne non esse, ideo habet necessario omne esse. Et per consequens sequitur, quod esse Dei habet in se esse terrae, esse aquae, adris et ignis et esse omnum quatuor graduum et omnum quae continentur in ipsis gradibus, quia nullum esse Dei deficit. Et ideo esse Dei est universale omnium.
- and Ibid. Tit. XIV. XV. Et quin esse Doi fugat omne non esse ideo, nullum esse potest esse extra ipsum. Et cum creatures habeant proprium esse reale distinctum et separatum ab esse Der, ergo illud esse reale non ess in Deo. Et dicon-



#### Scholaftifche Philosophie. Blerte Periode. 975

fein Michtfenn, bor bem zweiten ging ein Dichtfenn borber. Esgibtbaber auch zwei Richtfenn unb Dichts, bas eine ift entgegengefest bem emigen, bas anbere, bem entftanbenen Genn. Dit nicht weniger Scharffinn und Rlarbeit entwidelt Gabunde bie Berbaltniffe blefer beiben Arten bes Gepus und bes Michtfepus, der Belt ju Gott, und leitet baraus bie Folgefage ab, baf Gott bie Belt aus Dichts in ber Beit, nicht von Ewigfelt als bochter Runftler ju einem 3mede berborgebracht bat, und bag biefer gwed nicht etwa ein Beburfnig, fonbern bie Df. fenbarung ber bochften Gute, welche ihr Genn unb Befen, fo weit es mittheilbar war, ohne eigne Berringe. rung, außer fich mittheilen wollte, unb barum bas aus bem Michte bervorgebrachte Genn mit bem unveranderliden Geon vereinigte 123). Dan fiebet bieraus, bag Gabunbe

dicendum, quod esse tale reale rerum omnium necessarium est in Deo: non quidem quod sit idem esse Dei, sed necesse est, quod venist ab esse Dei et orietur ab esse ipsius Dei totaliter. Quia esse Dei est primum, et non acceptum neque inceptum, ergo necesse est, qued omne aliud esse oriatur ab isto cese et pullulet ab isto esse tanquam a radice. Et quia esse Dei est indivisibile, summe simplex, ideo tale esse rerum impossibile est, quod sit decisum aut sumtum ab esse Dei, quod est infrangibile. Ergo necesse est, quod fit et venit de non esse et de nibilo, postquem non potest venire de esse, quod est Deus. Et quie non esse et nibil non possunt producere aliquid, ergo necesse est, quod esse primum produzerit omne aliud esse reale de non esse et de nibil, unde solum esse potest producere esse, sic ut ignis igness et simile suum simile.

193) Ibid. Tit. XX. Dicendum est quod Deus non fecit mundum ita, quod ipes indigeret mundo, nec ipeo esse producto de non esse, sed ut speum esse perfectissimum et indeficient, quod est Deus, sino



### 976 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bunbe ben Charafter feines Beltaftere nicht gang verläugnet ; baft et, wie bie Cholaftiter, ben Begriffen ein objectives Genn gibt, und bas Denfen mit bem Erfennen ver-Er ift nicht weniger ein Bernunftfunftler, wenn es barauf antommt, gemiffe Gage, bon beren Babrbeit er porber überzeugt mar, fcheinbar ju bemeis fen. Bum Beifpiel mag bie Deduction ber Dreieinige Beit bienen, von ber wir bier nur einen Theil, ber bie Bengung bes Cohnes Gottes jum Gegenstanbe bat, barftellen wollen. Der Menfc bat ein boppeltes Probuctionebermogen, ein tunftlerifches und ein natur. It des. Er fann als Runftler ein Saus aus einer fremben Materie, aber auch feines Bleichen nicht als Runft. Jer noch aus einer fremben Materie, fonbern aus feiner Matur bervorbringen. Wenn Bott als bas emige Gepn aus Richts bie Belt bervorbringt, fo ift blefes ein Tanftlerifches Produciren. Gollte nun bei Bott nicht auch bie zweite Urt, Die naturliche Probuction, melche weit vortrefflicher ift, burch welche er nicht aus emer fremden Materie, fondern aus feinem Befen, nicht etwas pon ibm Berfchiebenes, fonbern fich felbft, b. i. Bott berporbringt, Statt finden? Gie muß Gott nothwenbig aufommen ; benn bie Berborbringung, welche Gott als Gott jufommt, fommt ibm mehr ju, ale biejenige, bie (pin

aine sui diminutione, communicabile alteri extra se darer communicando se spane. Et ideo produxit ipaum esse novum de nibilo, ut istud esse creatum participaret illud acternum esse, non quidem, quod unum esse mutaretur in aliud esse, qua hoo esset impossibile, sed ipaum esse de nibilo productum uniretur ipsi esse immutabili, ut perficeratur in eo, ut so, essent ibi duo bona, so, ipaum esse productum, et ipsa communicatio val unio, seu participatro spaius esse excellentusami et optimi, ut sie manifestaretur sua liberalitas.

#### Scholaftifche Philofophie. Bierte Periobe. 977

burch Gott von Gott aus bem eigenthumlichen Sepu Gottes hervorgebracht wirb, tommt ibm natürlich als Gott, und biejenige, woburch bie Welt aus Richts hervorgebracht wirb, tommt ibm natürlich als hervorgebracht wirb, tommt ibm als Runftler ju. Da nun Gott nach seiner Allmacht beides hervorbringen fann, so folge, daß die erste Art des Producirens ibm mehr jutommt. Sie ist die wesentliche, ursprüngliche, eigenthuniche innere, die andere die fünftliche außere. Da nun diese wirklich ist, so muß auch jene um so mehr wirklich sein 14. Der Mensch liebt mehr das aus sich Erstengte, sinder mehr Wohlgefallen baran, als an seinen Kunstwerten, und will baber lieber auf jene als auf diese Art hervorbringen. Daraus folgt, daß wenn Gott eine Melt bervorbringen.

184) Ibid, Tit. XLVI. XLVII. Quod autem in Deo sit productio de sua propris natura de necessitate et non possit aliter esec, ostenditur multis rationibus et hoe comperendo artificialem ad naturalem, -Productio quae convenit Deo in quantum Deus est, magis est convenieus Deo, quam productio, quae Sed proconvenit Deo in quantum artifex est. ductio que producitur Deus de Deo et de proprio esse Dei, convenit Deo naturaliter in quantum Deus est, et productio que producitur mundus de nihilo a Deo est conveniens Deo artificialiter in quantum artifex est. Sed cum potuit Deus utramque productionem fecisse, com sit Deus omnipotens, sequitur, quod productio qua producitur Deus de Deo et de propria natura Dei, est magis conveniens Deo quam productio, que producitur mundus de nibilo. Unde prima est connaturalis, radicalis, propria intrinseca, et elia est artificialis et extrinseca. Si ergo productio, quae minus convenit Deo, existat in re, et hos in quantum Deus est, tune illa, quae magis convenit Deo, maximo hoc, quia Deus est, maxime existet, quia illud qued magis Deo convenit, hee prius existit,

Cennem. Gefch. D. Philof. VIII. Eb.

### 978 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

Belt aus Richts berborbringen wollte, er noch mehr ben Willen haben mußte, einen Gott aus feiner Ratur berborgubringen. Diefelbe Babrbelt erhellet auch baraus, baß Gott fich freuet, wenn er ibm abnliche Befchopfe betborbringt, und befto großeren Gefallen an benfelben bat. je ahnlicher biefelben find; bag ibm ferner bad Dafepn anderer Befen, und bie Berbinbung (societas) mit benfelben gefällt, (fonft batte er feine Belt bervorgebracht); bag er ferner wirflich unenblich und bon unende licher Rraft ift, welche baber auch, wenn fle nicht muftig fenn foll, ein real unenbliches Befen berborbringen muß. bie Belt ift aber nicht unendlich, fonbern nur ein Puntt gegen bie Unenblichfeit Gottes. Wir übergebent bie meis tere Mudführung, in welcher er burch funfiliches Dreben und Wenden ber Begriffe ju übergeugen fucht, baf biefe wefentliche Production bon zweierlet Art ift, ble eine burch ben Berftand, bie andere burch bie Breibeit bes Billend, bag burch bie erfte, welche naturlich und noth. mendig ift, ber Gobn als Chenbild Gottes erzeugt wirb. burch bie groeite ber beilige Brift ale bie Liebe, Die aus bem Unichauen feiner felbft entfpringt, bom Bater und Cobn ausgeht.

In bem erften Theile ber Naturtheologie, wo Sabunbe von ber gangen Natur auf Bott ichließt, legt er ben Begriff bes vollfommenften Wefens jum Brunbe, und folgert baraus die Eigenschaften Gottes 125). In bem zweiten Theile, wo aus ber Betrachtung ber eigenthum-

105) Ibid. LXIII. Regula autem, quae radicatur in bomine, est ista, quod Deus est quo nihil maina cogitari potest, vel Deus est maius, qued cogitari potest. — Quaecunque ergo potest homo cogitare meliora, nobiliora, illa potest Deo attribuere. Et in ista regula fundatur tota scientia et cognitio de Deo certissime.



#### Scholaftifche Philosophie. Wierte Perlobe. 979

thumlichen Borguge bee Menfchen, welche in bem Denten und in ber Freiheit bes Billens befteben, bie übrigen Babrbeiten ber Deligion abgeleitet werben follen, beburfte er, mell ber erfte nicht hinreichenb mar, eines anbern Brundfates, ber fic auf bas Denfen und Urtheilen, und twar nicht ber form, fondern ber Materie nach begieht. Inbem er bemerft, bag bas Bejahen und Berneinen bie eigenthumliche Operation bes Berftanbes iff, baf wenn ein Gas befahrt worben, alled bejahet werben muß, was mit bemfelben in Bufammenhange febet, baf baber bas Urtheilen, jumal wenn es bas Bute unb Bofe jum Gegenftanbe bat, eine bebentliche Gache ift, daß es baber eine Runft bes Urtheilens geben muß, nach welcher ber Denfch nicht blos de facto bejabet und berneint, fonbern bie Berbindlichfeit (Rothmenbigfeit) beiber Denfacte emfiebet, fo ichieft er fic an, bad Runbament Diefer Runft, welches nichts andere ift, als ein Grunbfag får bie materiale Babrbeit, auf-Jebes Ding muß und ift vertuftellen. pflichtet, alles mas es bat, ju feinem Ratgen, ju feiner Bobifabet unb jur Erbo. bung berfelben, fo weit es moglich ift, ju gebrauchen, nicht aber gegen fich, ju feiner Berfid. rung, jur Bernichtung feines Rugens und feines Guten, es muß vielmehr feine Matur erhalten, erhoben, verebeln, und mas bamit ftreitet, entfergen. Die Beobachtung bee leblofen, unvernunftigen und bernunftigen Ratur beftåtiget biefen Grunbfag, als ein Maturgefes. Da nun ber Menfc Beeftand und Billen befift, und fich baburch bon ber übrigen Matur auszeichnet, fo muß er und ift burch bas Maturrecht verpflichtet, feinen Berftanb unb feinen Billen fur fein Beftes und feinen Rugen angumenben, b. b. fo, bag er Luft und Freube, großere Soff. nung, Eroft, Frieden, Rube und Buverficht gewinne, allen Rachtheil, alles Bofe, Difvergnugen, Bergweif. Dad a fung



#### 930 Funftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

lung entferne 126); er muß folglich basjenige bejahen, glauben, annehmen, mas mit feinem Rugen, mit feiner Bollfommenbeit und Bervolltommnung, Burbe und Erbobung berfelben jufammenftimmt, alles mas lie. bensmurbiger, munichenswerther ift, als wahr annehmen, und bas Begentheil, ale falfc bermerfen. Diefes muß ber Denich thun, wenn es auch eine Cache betrift, Die er nicht einfiebet, und bie baher falfch fenn tonnte, weil er fonft feinbfelig gegen fich, unvernünftig, und gegen bas Raturgefes banbeln murbe, und er ift baburch, bag et thut, mad er foll, entichuldiget, wenn er auch 'eren foffte 127). Dietbon wird bie Unmenbung auf mehrere Artifel bee chriftlichen Blaubens, auf bas Dafenn, Die Einheit Gottes, Die Erzeugung und Menfchwerbung bes Cobnes, bie God. pfung, Die Auferftehung, Die Unfterblichfeit gemacht.

Die

- re6) Ibid. Tit, LXVI. Ex isto fundamento firmissimo per omnes creaturas confirmato sequitur de necessitate, quod cum homo habeat intellectum et
  voluntatem ultra alis animalia, et per illam differt
  ab illis et est homo, quod debet, tenetur et obligatur de jure naturae uti suo intellectu et sua voluntate ad suum bonum et ad susm utilitatem, so, ad
  suum gaudium et lactitiam, ad majorem spem, consolationem, pacem, quietem et confidentism, et
  contra damnum, malum, tristitiam, desperationem
  et contra omnia adversa. Tit LXVII.
- 127) Ibid, Tit, LXVII. Et si quis dicet, quare tu affirmat et credit illud, quod non intelligia, quia fortitan est falsum; ad hoc respondetur, quod excusatur per hoc, quia credit ad suum bonum et ad suam utilitatem, quia hoc tenetur facere naturaliter et de jure naturae, et qui facit secundum suam naturam, facit id quod debet, et qui facit id quod debet, excusatus est.

#### Scholaftifche Philofophie. Wierte Perlobe. 981

Die intereffantefte Gelte Diefer Maturtheologie find bie Beobachtungen über ben Denfchen als handelnbes, freies, pernunftiges Befen. Sind auch bie Refferionen aber bie Freiheit und Sittlichfelt nicht alle wen, fo find fie boch reiner und unabhangiger bon ber Schulterminologie aufgefaft. Die Unwenbung, bie Sabunbe bon benfelben jur Ueberzeugung pon ben Wahrheiten ber Religion macht, ift gwar nicht gang neu, aber bat boch mehr bas Geprage ber Driginalitat beswegen, weil bor ibm fein Denfer fo abfichtlich biefen Weg betrat, unb auf Bollfandigfeis binarbeitete. Offenbar baben biefe Betrachtungen bas größte Intereffe, und man finbet fich oft überrafcht über ble Gemalt ber Ueberzeugung, Die er auf bem prattifchen Wege fo naturlich und tunftlos ju erhalten mußte, Die in bem erften Theile bei feinen fünftlich gebrebeten Raifonnements faft immer außen bleibet. Bie wollen bier nur einiges von biefen Betrachtungen, welche jumeilen nabe an Rante Moraltheologie binftreifen, auszeichnen,

Der Menfc bat freie Billfubr, woburch er fich bon allen Gefchopfen nieberer Urt unterfcheibet, er fann baber frei wie ein herr, nicht aus 3mang bandeln, und bor bem Sanbeln überlegen, mas er thun Mle Sandlungen aus Freiheit machen baber eine befonbere Glaffe aus, benen bie größte Burbe und ber bochfte Abel jutommt. Dem Denfchen tomme in Unfebung berfelben Burechnungefabigfeit ju. Die freien Danblungen find entweber lobensmurbig, achtungsmurbig, ober tabelemurbig, bermerflich. Rach ben banb. lungen ber Freiheit bleibt etwas in bem Denfchen jurud, was nicht jur Sandlung gehort, nehmlich Berbienft unb Schulb; bem Berbienft gebubret nach bem Raturgefes Belohnung, ber Goulb, Strafe. Alles biefes entfpringt aus ber Freihelt ale feiner Burgel, unb bangt Mulet.

### 974 Bunftes Bauptflud. Deitter Abichnitt.

Lein Genn fehlet, und baber bas allumfaffenbe Genn bon

Mile Beichopfe baben ein boppeltes Genn, eine in ihrer eignen Datur. eine in bem Genn Bottes, fo wie ein Saus in feiner eignen Ratur und in bem Berftanbe bes Runftlere ift. Benes ift bas fichtbare, biefes bas unfichtbate Gepu. Rein Ding ift nach feiner eigenthumlichen Matur in Gott, benn bamit freitet bie Einfachbelt unb Unberanberlichfeit Gottes. Da inbeffen Gottes Genn alles Gepa und außer bemfelben fein Genn iff, fo muß es noch ein anberes Genn außer jenem geben, nach welchem alle Dinge in Bott finb, fo wie bas baus in bem Berffande bes Runftlers. Das eigenthumliche Cepn ber Dinge muß inbeffen boch auch bon Gott tommen, weil auger Gott fein Genn ift, und ba es nicht in Gottes Genn ift, bon bemfelben entfpringen; unb weil Bottes Genn einfach und untheilbar ift, fo tanu es nicht von bemfelben abgebrochen und bergenommen, fonbern pon Gottes Genn aus bem Dichtfepn, b. t. aus Mldes hervorgebracht fenn. Es gibt alfo ein boppeltes Gegn, ein urfprungliches und ein berbas Senn Gottes unb bas borgebrachted, Gepa ber Belt 122). Bor bem erften Geyn ging

- 121) Ibid. T. XIV. Et quia esse Dei fugat a se omne non esse, ideo habet necessario omne esse. Et per consequens sequitur, quod esse Dei habet in se esse terrae, esse aquae, aëris et ignis et esse omnium quatuor graduum et omnium quae continentur in ipsis gradibus, quia nullum esse Dei deficit. Et ideo esse Dei est universale omnium.
- ace) Ibid. Tit. XIV. XV. Et quis esse Dei fugat, omne non esse ideo, nullum esse potest cese extra ipsum. Et cum creaturae habeant proprium esse reale distinctum et separatum ab case Dei, ergo illud esse reale non est in Deo. Et dicon-



#### Scholaftifche Philosophie. Bierte Periode. 975

tein Michtfenn, bor bem zweiten ging ein Richtfenn borber. Esgibt baber auch zwei Dicht fenn und Dichte, bas eine ift entgegengefest bem emigen, bas andere, bem entifandenen Genn. Dit nicht weniger Scharffinn unb Rlarbeit entwidelt Gabunde bie Berbaltniffe biefer beiben Arten bes Genns und bee Dichtfenne, ber Belt ju Gott, und leitet baraus bie Folgefage ab, bag Gott ble Belt aus Michte in ber Beit, nicht von Ewigfeit als bochfter Runftler ju einem 3mede hervorgebracht bat, und bag biefer 3med nicht etwa ein Beburfnig, fonbern ble Df. fenbarung ber bochften Gute, welche ihr Gena unb Befen, fo weit es mittheilbar mar, ohne eigne Berringerung, außer fich mittheilen wollte, und barum bas aus bem Dichts berborgebrachte Genn mit bem unveranberliden Gepn bereinigte 127). Man fichet bieraus, baf Gabunde

dicendum, quod esse tale reale rerum omnium necessarium est in Deo: non quidem quod sit idem
esse Dei, sed necesse est, quod veniat ab esse Dei
et oriatur ab esse ipsius Dei totaliter. Quia esse
Dei est primum, et non acceptum neque inceptum,
ergo necesse est, quod omne aliud esse oristur
ab isto esse et pullulet ab isto esse tanquam a radice.
Et quia esse Dei est indivisibile, summe simplex, ideo
tale esse rerum impossibile est, quod sit decisum
aut sumtum ab esse Dei, quod est infrangibile. Ergo
necesse est, quod fit et venit de non esse et de
nihilo, postquam non potest venire de esse, quod
est Deus. Et quia non esse et nihil non possunt
producere aliquid, ergo necesse est, quod esse
primum produxerit omne aliud esse reale de non
esse et de nihil, unde solum esse potest producere
esse, sie ut ignis ignem et simile suum aimile.

123) Ibid. Tit. XX. Dicendum est quod Deus non fecit mundum its, quod ipse indigeret mundo, nec ipso esse producto de non esse, sed ut ipsum esse perfectissimum et indeficient, quod est Deus, sino



### 976 Bunftes Sauptflud. Dritter Abichnitt.

bunbe ben Charafter feines Zeitaltere nicht gang berlaug. net ; baff et, wie bie Scholaft fer, ben Begriffen ein objectives Genn gibt, und bas Denfen mit bem Erfennen ber-Er ift nicht weniger ein Bernunfetunftler. wenn es barauf antommt, gemiffe Gage, bon beren Babrbeit er borber übergeugt mar, fcheinbar gu bemel. fen. Bum Beifpiel mag bie Debuction ber Dreieinig. feit bienen, von ber wir bier nur einen Theil, ber ble Bengung bes Cohnes Gottes jum Gegenftanbe bat, barftellen wollen. Der Menfc bat ein boppeltes Drobuctionebermogen, ein funfilerifches und ein natur. Itches. Er fann als Runftler ein Daus aus einer fremben Materie, aber auch feines Bleichen nicht als Runft-Jer noch aus einer fremben Materie, fondern aus feiner Matur berborbringen. Wenn Gott als bas emige Gepn aus Richts, bie Belt bervorbringt, fo ift blefes ein funftlerifches Produciren. Gollte nun bei Bott nicht auch die zweite Urt, Die naturliche Production, welche weit vortrefflicher ift, burch welche er nicht aus einer fremben Materie, fonbern aus feinem Befen, nicht etwas bon ibm Berichiebenes, fonbern fich felbft, b. i. Gott bervorbringt, Statt finden? Gie muß Gott nothwenbig aufommen ; benn die hervorbringung, welche Gott als Gott jufommt, tommt ibm mehr ju, ale biefenige, bie

sine sui diminutione, communicabile alteri extra se daret communicando se ipsum. Et ideo produxit ipsum esse novum de nibilo, ut istud esse creatum participaret illud aeternum esse, uon quidem, quod unum esse mutaretur in aliud esse, quia hoc esset impossibile, sed ipsum esse de nibilo productum uniretut ipsi esse immutabili, ut perficeretur in eo, ut so, essent ibi duo bona, so, ipsum esse productum, et ipsa communicatio vel unio, seu participatio ipsius esse excellentissimi et optimi, ut sie manifestaretur sua liberalitas.



#### Scholaftifche Philosophie. Blerte Periobe. 977

ihm als Runftler zutommt. Diejenige Production, woburch Sott von Gott aus bem eigenthumlichen Genn Gottes hervorgebracht wird, fommt ihm naturlich als Gott, und biejenige, wodurch die Welt aus Nichts hervorgebracht wird, fommt ihm als Runftler zu. Da nun Gott nach seiner Allmacht beides hervordrungen fann, so folgt, daß die erste Art bes Productrens ihm mehr zutommt. Sie ist die wesentliche, ursprüngliche, eigenthumliche innere, die andere die fünstliche dußere. Da nun diese wirklich ist, so muß auch jene um so mehr wirklich seyn "4). Der Mensch liebt mehr das aus sich Erzeugte, sindet mehr Wohlgefallen baran, als an seinen Runstwerten, und will baher lieber auf zene als auf diese Art hervorbringen. Daraus solgt, daß wenn Gott eine

184) Ibid, Tit. XLVI. XLVII, Quod autem in Deo sit productio de sua propris patura de necessitate et non possit aliter esse, ostenditur multis rationibus et hoe comparando artificialem ad naturalem. --Productio quee convenit Dec in quantum Deus est, magis est conveniens Deo, quam productio, quae convenit Deo in quantum artifex est. Sed productio qua producitur Deus de Deo et de proprio esse Dei, convenit Deo naturaliter in quantum Deus est, et productio que produsitur mundus de nihilo a Deo est conveniens Deo artificialiter in quantum artifex est. Sed cum potuit Deus utramque productionem feciese, cum sit Deus omnipotens, sequitur, quod productio qua productur Deus de Deo et de propria natura Dei, est magis conveniens Deo quam productio, que producitur mundus de nibilo. Unde prima est con unturelis, radicalis, propria intrinseca, et alia est artificialia et extrinseca. Si ergo productio, quae minus convenit Deo, existat in re, et hos in quantum Deus est, tunc illa, quae magia convenit Deo, maxime hoo, quia Deus est, maxime existet, quia illud quad magis Deo convenit, hee prius existit,

2299

Cennent. Gefch. D. Philof., VILL Eb.

### 978 Bunftes Dauptflud. Deltter Abichnitt.

Belt aus Dichte berborbringen wollte, er noch mehr ben Millen haben mußte, einen Gott aus feiner Matur berborgubringen. Diefelbe Babrbelt erbellet auch baraus, bag Gott fich freuet, wenn er ibm abuliche Gefchopfe betporbringt, und befto grofferen Gefallen an benfelben bat. je abnlicher biefelben find; bag ibm ferner bas Dafeon anberer Befen, und bie Berbindung (societas) mit benfetben gefällt, (fonft batte er teine Belt bervorgebracht); bag er ferner wirflich unenblich und bon unenbe licher Rraft ift, welche baber auch, wenn fle nicht muftig fenn foll, ein real unenbliches Wefen berborbeingen muß, bie Belt ift aber nicht unenblich, fonbern nur ein Puntt gegen bie Unenblichteit Gotted. Bir übergeben bie meltere Ausführung, in welcher er burch funftliches Dreben und Wenben ber Begriffe ju überzeugen fucht, bag biefe mefentliche Production bon zweierlet Art ift, Die eine burch ben Berftanb, bie andere burch bie Freiheit bee Billens, bag burch die erfte, welche naturlich unb nothmenbig ift, ber Gobn ale Ebenbilb Bottes erzeugt wirb, burch Die groette ber beilige Geift als bie Liebe, Die aus bem Unichauen feiner feibft entfpringt, bom Bater unb Gobn ausgeht.

In bem erften Theile ber Maturtheologie, wo Gabunde von ber gangen Matur auf Gott fchlieft, legt er ben Begriff bes vollfommenften Wefens jum Grunde, und folgert baraus die Eigenschaften Gottes 123). In bem zweiten Theile, wo aus ber Betrachtung ber eigenthum-

185) Ibid. LXIII. Regula sutem, quae radicatur in homine, est ista, quod Deus est que nihil mains cogitari potest, vel Deus est mains, qued cogitari potest. — Quaecunque ergo potest homo cogitare meliora, nobiliora, illa potest Deo attribuere. Er in ista regula fundatur tota scientia et cognitio de Deo certassime.



#### Scholastifche Philosophie. Wierte Perlobe. 979

thumlichen Borguge bee Denfchen, welche in bem Denfen und in der Freiheit bes Billene befteben, bie übrigen Rabrheiten ber Deligion abgeleitet werben follen, beburfte er, weil ber erfte nicht hinreichend mar, eines anbern Brundfages, ber fich auf bas Denten und Urtheilen, und gwar nicht ber Form, fondern ber Materie nach begieht. Inbem er bemerft, bag bas Bejaben und Berneinen bie eigenthumliche Operation bes Berffanbes ift, baf menn ein Gas bejahet worben, alles bejahet merben muß, was mit bemfelben in Bufammenbange ftebet, baff baber bas Urtheilen, jumal wenn es bas Gute unb Bofe jum Gegenftanbe bat, eine bebentliche Sache ift, baf es baber eine Runft bes Urtbeilens geben muß, nach welcher ber Menfch nicht blod de facto bejabet und bere tieint, fonbern bie Berbinblichfeit (Rothwenbigfeit) beiber Denfacte einflebet, fo fchidt er fich au, bas Runbament biefer Runft, welches nichts anders ift, als ein Granbfas får bie materlate Babrbelt, auf-Bebes Ding muß und ift ber-Juftellen. pflichtet, alles mas es bat, ju feinem Rutjen, ju feiner Boblfabre und jur Erbd. bung berfelben, fo weit es maglich ift, ju gebrauchen, nicht aber gegen fich, ju feiner Berftd. jung, jur Bernichtung feines Rupene und felnes Guten. es muß vielmehr feine Matur erhalten, erhoben, Derebeln, und mas bamit fireitet, entfernen. Die Beobachtung ber leblofen, unvernünftigen unb vernünftigen Matur befis. tiget biefen Grundfas, ale ein Maturgefes. ber Denich Berftand und Billen befigt, und fich baburch bon ber übrigen Matur auszeichnet, fo muß er unb ift burch bas Raturrecht verpflichtet, feinen Berftanb unb feinen Billen fur fein Beftes und feinen Rugen angumen. ben, b. b. fo, bag er guft unb Freube, gregere boff. nung, Eroft, Frieden, Rube und Buberficht geminne, allen Rachtheil, alles Bofe, Difvergnugen, Bergmeif-Dad a

| -        |                                 |                                                             |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3        | Laifer.                         |                                                             |
| RIS      | 1                               | Bilbelm bon Champeaux Bifchof D.                            |
| TES      | S Lotharius.                    | Chalons ft.                                                 |
| 212      |                                 | Migazel ft. ju Bagbab.                                      |
| 113      |                                 | Dofee Raimonides wird geboren.                              |
|          | s Courad III.                   |                                                             |
| 334      |                                 | Dugo v. St. Dictor ft.                                      |
| 214      |                                 | Albericus v. Mhenme ft.                                     |
| 3741     | 4                               | Bilbertus Porretanus wird Bifcof                            |
| 2143     |                                 | Mbalard ft.                                                 |
| 2240     |                                 | Rirchenversammlungen ju Paris und                           |
| X142     | , M                             | Rheims gegen Gitbertus Porres                               |
|          |                                 | tanus.                                                      |
| ZI50     |                                 | Bilbeim bon Condie ft.                                      |
|          |                                 | Petrus Lombardus fdreibt Die vier                           |
|          |                                 | Robert Bulleyn ft.                                          |
| ¥259     | Friedrich d. Rothbart.          | treeers banedu les                                          |
| 2354     | }                               | Bitbertus Porretanus ft.                                    |
| 1164     |                                 | Petrus Lombardus ft.                                        |
| ·        |                                 | Avempace ft.                                                |
| 1173     |                                 | Richard a sancto Victore ft.                                |
|          |                                 | Robert Melobinenfis ft. Gantterus do Mauritania Bifchof bon |
| 3174     |                                 | Landun ft.                                                  |
| 1180     |                                 | Johannes von Galisbury ft.                                  |
| 1100     | Beinrich YI.                    | Avengoar ft.                                                |
|          |                                 | Abordmit ft.                                                |
| X193     | A41- 377                        | Albert der Große wird geboren.                              |
|          | Otto IV.                        | Ottown & to Staffel &                                       |
| 7203     |                                 | Alanus b. Roffel ft.<br>Rofes Maimonides ft.                |
| 1205     |                                 | Arbert der Grofe wird nach Mabern                           |
| i        |                                 | geboren.                                                    |
| 1206     |                                 | Beter bon Poitou ft.                                        |
| 2509     |                                 | David von Dinant.                                           |
| 1914     |                                 | Roger Baco geb.                                             |
| 1817     | Friedrich II,                   | Averroes ft.                                                |
| 1991     | Ottenerch 174                   | Bonaventura geb.                                            |
| 1224     |                                 | Ehomas von Mquino geb.                                      |
| 2434     |                                 | Raymund Lullus geb.                                         |
| 1230     |                                 | Albert mird Doctor Der Theologie                            |
|          | Admid Danbon Com                | gu Barts und febret brei 3abre.                             |
| 3245     | Beinrich Pandgraf bon           | Atexander von Dales ft.                                     |
| to marke | Eburingen. Bilbetm Graf v. Dol- | Thomas pon Mquino Commt nach                                |
| 244/     | land.                           | Darif.                                                      |
|          | 4                               | 1248                                                        |

| E.B. Raifer.            |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| 70401                   | Wilhelmus Arvernus Bifchof bon Das        |
| I148                    | rif ft.                                   |
|                         | Ehomas v. Mquine fangt an über b.         |
|                         | Lompard in fefen.                         |
| 1250 Courad IV.         | Thursday On selette                       |
| 1257                    | Stritung ber Corbonne,                    |
| 1256                    | Thomas b. Aquino w. Dortor d TheoL        |
| 1263                    | Thomas Centiprataona ft. f. 1270.         |
| 2964                    | Vincentius Bellovacensis (t.              |
| 1270                    | Thomas Cantiprotanus ft. n. Einigen.      |
| 1273 Rudolph I.         | 1000                                      |
| 1274                    | Abomas v. Nquino ft.                      |
|                         | Bonaventura ft.                           |
| 1275                    | Walther Burleigh geb.                     |
| 2277                    | Petrus Difpanus (lohannes XXI.) ft.       |
| 1280                    | Arbert ber Broge ft.                      |
| 2292 Abolps von Raffau. | Noger Bacoft n. Wood Histor, Oxon,        |
| 22931                   | Deinrich Gonthals ober von Bent ft.       |
| 1294                    | Roger Baco ft.                            |
| 1300                    | Rimard aus Dibbleton ft.                  |
| 230g Deineich VII.      | Johann Dune Scotus ft                     |
| 1314 Ludwig V.          |                                           |
| X325                    | Namund Lufful ft.                         |
|                         | Frang v. Dapronie führt ten Actua         |
| -4-4                    | Sorbanicus est                            |
| 1316                    | Megibius Colonna ft.                      |
| 1323                    | Bervaus Natalis ft. Franz v. Mauronis ft. |
| 1925                    | Bilbeim Durand v. Et. Pourgain ft.        |
| 1332   1346 Karl IV.    | Dichtin Sutuno of See Benicalitie         |
|                         | Bithelm Occam ft. ju Minden.              |
| 1347                    | Bribeim Occam ft, nach Wadding.           |
| -35-                    | Perer d'Atlin geb.                        |
| 1356                    | Buritan frietet & Biener Univerfitat,     |
| 1357                    | Thomas aus Strasburg ft.                  |
| 23631                   | Johann Gerfon geb.                        |
| 2378 Bencestand.        |                                           |
| 1306                    | Marfilius que Inghen ft.                  |
| 1300 Rupert.            |                                           |
| 2411 Cigiomund.         | Bean Petit ft.                            |
| 1425                    | Berer D'Milly ft.                         |
| 1429                    | 3ob Berfon ft.                            |
| 1436 Hart YV            | Raym, de Cabunde ift Coriftfteller.       |
| 1437 Hibert II.         |                                           |
| TAAD HTICCTION LLC.     |                                           |
| 249-1 Maximilian L      | Compained and Clarkery C                  |
| 2500]                   | Dominicus aus Flandern ft.                |
|                         |                                           |

### Literatur Der Scholaftifchen Philosophie.

Caer. Egerrif Bulaci Hutoria Universitatis Parisienzie, Paris 1665, fol.

Crevier Histoire de l'université de Paris. 1761. 8.

Joh, Lenneiur de celebrioribus scholis, Colon, Allobr. 1732, fol.

Ludson, Vives de cousis corruptarum artium,

Jac. Themesias de doctoribus acholasticis. Lipsiae 1676, 6.

Alemt Tribbethous de doctoribus scholasticis et corrupta per son divinarum humanarumque rerum ecientus, liber singularia, Ed. II. Jenne 1719. 8.

D. L. G. Freiberr von Cherftein über bie logit und Detaphpfit der reinen Peripatetiter.

- naturliche Ehrologie der Scholaftifer, nebft Bufaben über der Freiheitellebre und ben Begriff der Babrbeit bei benfelben. beipgig 1803. 8.

Christph- Binder de acholastica Theologia. Tubingae 1614, 4.

Christon Memers de Nominalium au Reslium initiis in Commentat, Soc, Göttugens, T. XI.

Let. Themasu Oratio de secta Nommalium in feinen Orationibus. Lipsiae 1680. 8.

Beitrag jur Gefchichte bes Maubens an das Dafenn Gottes in der Theologie. Rebft emein Ausguge aus der erften abende-tanbiften i ftematischen Dogmatit des Ergbischofs Dilbebert von Lours, von Werner Carl Ludwig Biegler. Gottingen 1792. 8.

Berengarius Turonenfis von Gotebold Ephraim Leffing. Graunfcbiveig 1770. 4.

Estmerii I. II. do vita S. Anselmi.

Johannis Sarisberiensis liber de vita S. Auselmi.

Andr. Ramers istoria panegyrica di S. Anselmo T. IV. Modena 1695 — 2706. 4.

Joh. Theodor. Kunneth Duss, praeside Joh. Mart. Chiadenie de vita et hacrosi Rosceloni Erlangan 1756. 4.

Jec. Themarit vita Abaclardi in Chr. Thomasil historia capicatian et atultitian. T. I. p. 75.

I.a vie de l'ierre Abeillard (par l'Abbé Gervalte). Puris 2728. 2 T. 8.

The

#### Literatur b. Scholaft, Philof.

991

- The History of the Lives of Abeillard nod Heibire by Joh. Be rington. London 1787 4. auf bem Engl. uberf. von Dr. Sam. Dahnemann. Leipzig 1789. 8.
- Abalard und Dulcin. Leben und Meinungen eines Schwarmers und eines Philosophen von gr. Christ. Schloffer. Go: tha 1807. 8.
- G. Gorefe, Kruffel et Chrest. Gostfe, Derling Dies, de Hugone a S. Victore, Helmstadt. 1746.
- Carol de Vifch Dine. de Alano.
- Entebit Renanders de barbaricie Aristotelie librorum vereienibus disquiestio in Pubricit Bibl. Gr. T. XII. ber alten und T III. ber neuen Ausgabe.
- Joh, Lamajus de varia Azistotelia in academia Parisiensi fortuna. Wattenberg, 1730. S.
- Joh, Andr. Michael Nogel de studio philosophiae graecae inter Araban. Altorf. 1745. in Wendherm. Pragm. p. 17.
- Jeh. Gettl. Buhle Commentatio de studii graecarum literarum inter Arabas institu et rationibus — Commentat, Soc. Gotting. V. XI.
- Gustavi Peringeri historia linguae et eruditionia Arab. Upsal. 1694. 4.
- Richardson's Dissortation on the languages, manners and the litterature of the eastern nations, but before Persian, Arabic and english Dict. Oxford, 1777. fol.
- Richardfon's Abhandl. von ber Sprache, den Sitten und ber Literatur der morgenlandifchen Boller. Leipzig 1779. 8.
- Les Africanas de medicia et philosophia Arabibus.
- Latkemacher Diesert, de Alkendio Helmstadii 1719, 4,
- Radelphus Neviemagensis de vata Alberti M. L. III. Coloniae 1490.
- Bollftanbige Radricht vom Papft Johann XVI, welcher unter bem Ramen Betrus Difpanus als ein gelehrter Argt und Weltweifer berühmt ift, verfaffet von Joh. Lobias Abbler. Bottingen 1760. 4.
- A. Toures Vie de S. Thomas d'Aquin avec un exposé de sa doctrine et de ses ouvrages, Paris 1757 4.
- Bern, de Rubric Dissertationes criticas et apologeticas de gestia et acriptie ac doctrina S. Thomas Aquinatia. Venetius 1750. fol.
- Luderici Carbonis a Consecieria compendium absolutiusimum totius Summae Theologise S. Thomas Aquinstis. Venetus 1587. 8.
- Summs S. Thomas hudiernie Academiarum moribus accommudata ave Cursus Theologiae opera Caroli Renati Billuart, Traj. ad Rhen, 1769. 8.
- Thomas Aquinatis summa philosophus per P. Cer. Alemannium. Paris, 1640, fol.

Placeds



### Berbefferungen und Drucffehler.

```
G. 453 Anm. 86) Ricial I. Ricius
- 405 3. B ju einer i. gu feiner
- 467 3. 24 bon Salas I. bon Sales
 - 468 3. 21 bon Salas L von Sales
- 469 3. 3 9. u. gab. Dadurd L gab: badurd - 484 8. 2 b. u. Ballfiadt L. Bollftadt
- 485 Ann. 224) 3. 3 der Punct, L ber Punct noch im Dun-
                       teln,
-- 486 3. 4 t. u. ouf l. für
- 490 8. 6 Anreibung L Anreibung
— Sum. 3. 5 indecorruptissimem I, incorruptissimem
— 517 Ann. 3. 21 assumptio (, assumpto
- 579 3. 4 0, IL. abgelentet L abgeleitet wurde
        3. 7 angegebenen & bargegebenen
— 53±
- - Ann. 3. 5. 6 au quisitus & sequisitus
- 562 3. 9 Erfenntniß L. Erifteng
— 609 Unin. 233) 3. 2 b. H. taema (. tamen
- 654 B. z welche l. ohne welche
- 702 Ann. 3321 & Furchize f. Ferchius
- 727 Anm. 348) 3 s p. n. Balletus L Belfatus
- 735 3. 4 nicht obne Biberforuch L ohne Diberfpruch
— 741 Янп. 360) В. 7 aignatum. Si I. signatum, m
- 755 B. 13 erflarten I ertlarten gab,
- 781 Ann. 395) 3. 22 factem L. furtum
- 803 3. a v. n. Pourcain I. Pourgain
- 820 3, x1 entweder gegen, ober ohne L. entweder obne ober
                       gegen
        3. ns fout feibit i fon feibit
        3. 4 b. u. eriftren L. eriftiren
        3. 3 v. u. angenehmes I. angemeffenes
- 827
        3. 3 b. u. Consitivam ( Sensiturum
— 835
       3. 5 natürlichen L firchlichen
- 84I
- 848 3. E auf ber Ratur L gu ber Macer
- 850 3. 3 b. u. Beifpielent i. Beifpielen erbelen
6. 852 Anm. 20) 3. a quod ob L quod ast
- 653 3. 3. b. u. Gott eine aubere Swiffang & Gett., germ
                       qubere Eubften
- 862 3. 2 9. u. bon Ratur L ben Anter Carmen
```







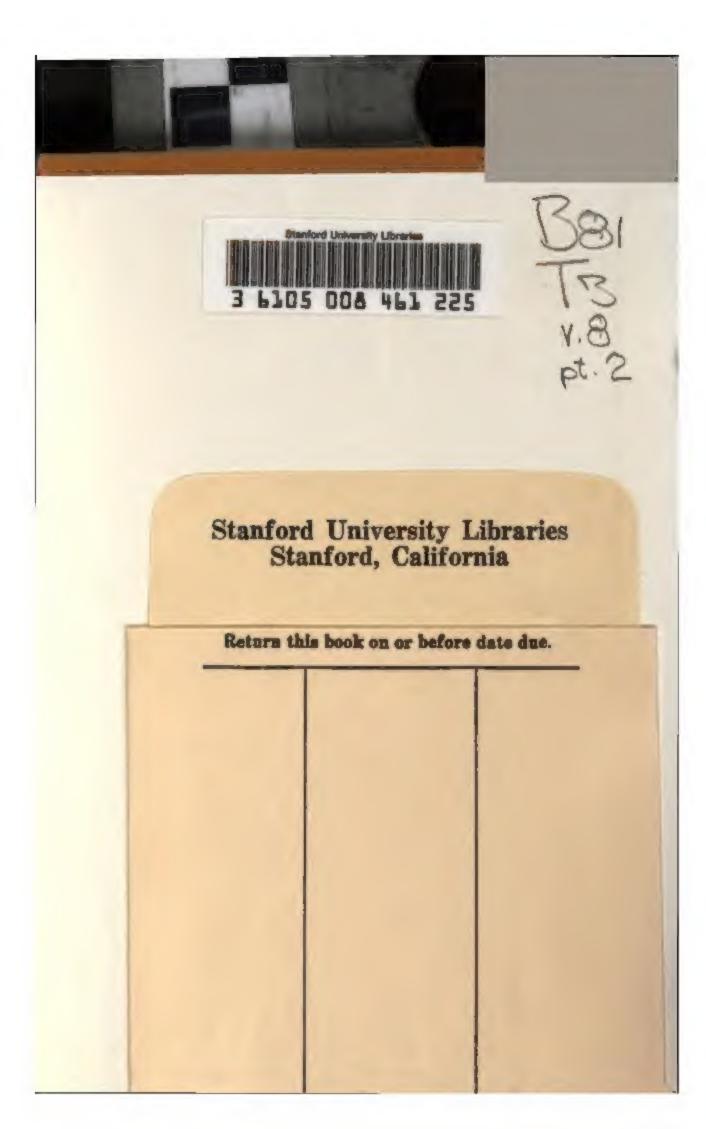